

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

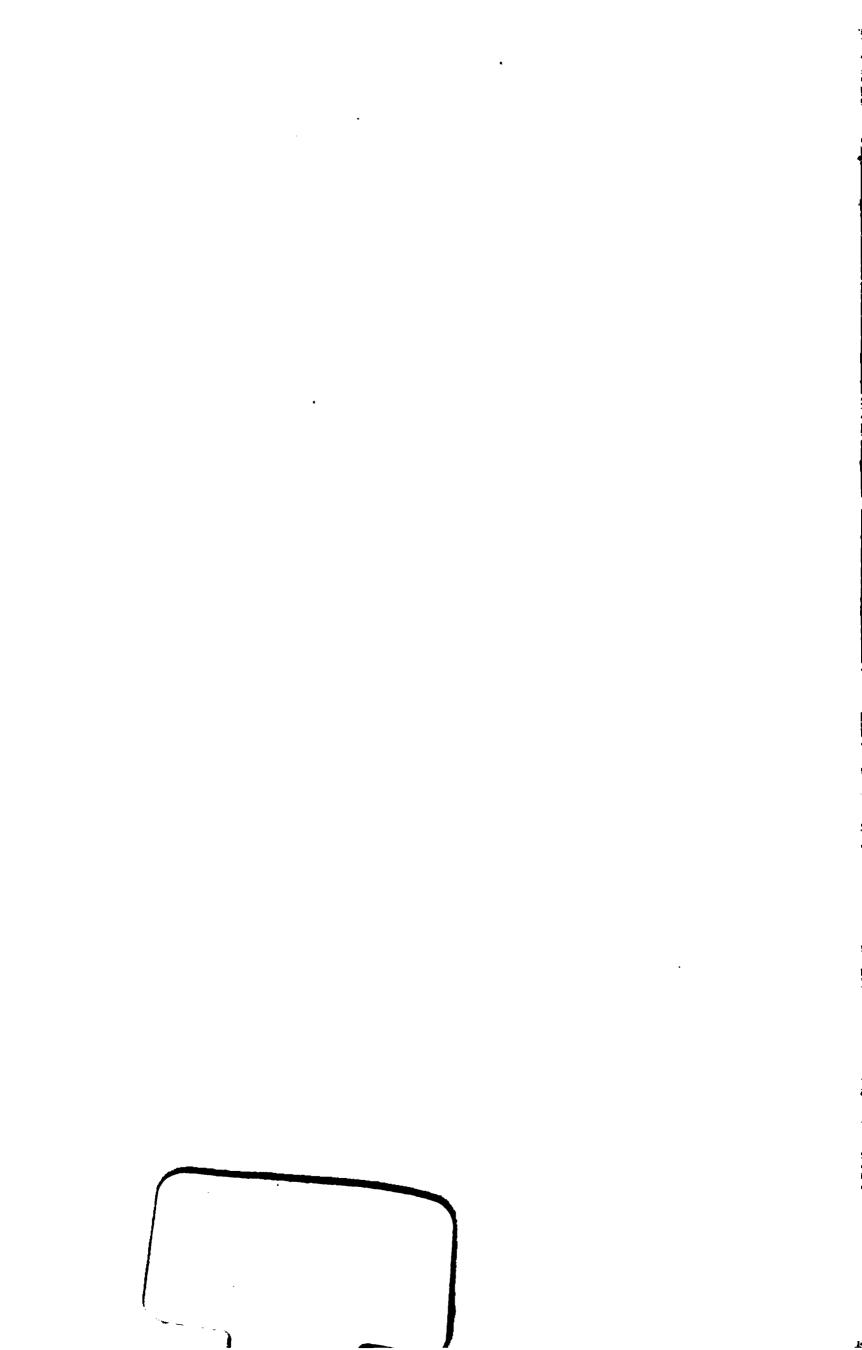

i. . , , } . .

L

|  | - |  |   | 1 |
|--|---|--|---|---|
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  | · |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |

|   |   |   | 44 |
|---|---|---|----|
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   | • |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
| • |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
| • |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   | • |   | •  |
|   | • |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |

| • |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | ٠ |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | · |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

NNGN

Dante Aligh

| •   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|-----|
|     |   |   |   |   |   |     |
| •   |   |   |   |   |   | ,   |
| •   |   |   | • | • |   |     |
|     |   | , |   |   | • |     |
|     |   |   |   |   |   | ļ   |
|     |   |   |   |   |   | -   |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   | - , |
|     |   |   |   |   |   | !   |
|     |   |   | , |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
| · . |   |   |   | • |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     | • | • |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   | • | ı   |
|     |   |   |   |   |   | l   |
|     |   |   |   |   |   | j   |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   | • | •   |
|     |   |   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |   | , |     |
|     |   |   |   |   |   |     |

• • • • •

## Vibliothek

# ausländischer Klassiker

in

deutscher Uebertragung.

8. Band.

Italienische Titeratur.

Dante's Göttliche Komödie.

Erfter Theil.

Hildburghausen.

Verlag des Bibliographischen Instituts.
1865.

# Dante Alighieri's

# Göttliche Komödie.

In Jamben übertragen

bon

## Karl Eitner.

Erster Theil.

Die Sölle.

~~~~

Hildburghausen.

Verlag des Bibliographischen Instituts.

1865.

F . . . .

N

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 31001813

ASTOR, LETTOT 19 THLDEN 1 4 (1) R 1940

## Dante's Leben und Werke.

Zum finstern Abgrund stieg er von der Erde, Sah beide Höllen; dann zu Gott erhub Er sich, begeistert von erhabnem Wollen, Und gab davon uns nachmals wahre Kunde.

Ein Stern von hoher Kraft, erschloß er strahlend Uns Blinden die Geheimnisse, die ew'gen; Dafür ward ihm der Lohn der schnöden Welt, Den oft sie zahlt den preiseswerthsten Helden.

Geringe Schätzung wurde Dante's Werken Und heil'gem Drang beim undankbaren Volke, Das jeglichem Verdienst Beifall verweigert.

Doch wär' ich auch zu gleichem Loos geboren: Für harten Bann wollt' ich mit seiner Größe Dem höchsten Glücke dieser Welt entsagen!

Diese Worte bes dem Schöpfer der "Göttlichen Komödie" verswandten, ja ebenbürtigen Geistes, seines großen, dreihundert Jahre später lebenden Landsmannes Michelangelo Buonarotti (s. dessen Gedichte, das einunddreißigste Sonett), möchten wohl auf keinen andern Dichter eine solche Anwendung sinden, wie auf den, zu dessen Preise sie ausgesprochen wurden. Denn bei Dante war Leben, Denken und Dichten dermaßen auf's innigste verschmolzen, daß bei ihm jedes Wort zugleich eine That war. Sein großes Gedicht ist daher auch nicht ein Ergebniß blos seines Taslentes, sondern vielmehr seines auf seine Zeit und sein Bolk gerichteten Denkens und Strebens, und nimmt durch historisch individuelle Bezieshungen unsere Ausmerksamkeit dergestalt in Anspruch, daß es uns, während es als ein Dichtwerk vor unsern Augen steht, doch mit dem Eindruck

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 31001813

##LDEN 1 / 13

## Dante's Leben und Werke.

Zum finstern Abgrund stieg er von der Erde, Sah beide Höllen; dann zu Gott erhub Er sich, begeistert von erhabnem Wollen, Und gab davon uns nachmals wahre Kunde.

Ein Stern von hoher Kraft, erschloß er strahlend Uns Blinden die Geheimnisse, die ew'gen; Dafür ward ihm der Lohn der schnöden Welt, Den oft sie zahlt den preiseswerthsten Helden.

Geringe Schätzung wurde Dante's Werken Und heil'gent Drang beim undankbaren Volke, Das jeglichem Verdienst Beifall verweigert.

Doch wär' ich auch zu gleichem Loos geboren: Für harten Bann wollt' ich mit seiner Größe Dem höchsten Glücke dieser Welt entsagen!

Diese Worte bes dem Schöpfer der "Göttlichen Komödie" verswandten, ja ebenbürtigen Geistes, seines großen, dreihundert Jahre später Iebenden Landsmannes Michelangelo Buonarotti (s. dessen Gedichte, das einunddreißigste Sonett), möchten wohl auf keinen andern Dichter eine solche Anwendung sinden, wie auf den, zu dessen Preise sie ausgesprochen wurden. Denn bei Dante war Leben, Denken und Dichten dermaßen auf's innigste verschmolzen, daß bei ihm jedes Wort zugleich eine That war. Sein großes Gedicht ist daher auch nicht ein Ergebniß blos seines Taslentes, sondern vielmehr seines auf seine Zeit und sein Volk gerichteten Denkens und Strebens, und nimmt durch historisch individuelle Bezieshungen unsere Ausmerksamkeit dergestalt in Anspruch, daß es uns, während es als ein Dichtwerk vor unsern Augen steht, doch mit dem Eindruck

der lebensvollsten Wirklichkeit ergreift. Die "Göttliche Komödie" ist somit das subjectivste Epos, wenn es überhaupt als solches bezeichnet werden kann. Zu dessen Verständniß bedarf es daher einer, wenn auch gedrängten, doch möglichst vollständigen Darlegung sowohl der politischen Lage seines Volks zu seiner Zeit, wie deren Vorbedingungen, als auch der Lebensumsstände des Dichters, wie wir sie theilweise Blanc's, Floto's und Wegele's aussührlicheren Darstellungen verdanken.

Florenz, die Vaterstadt Dante's, bestand schon seit'fast zweihundert Jahren als Nepublik, besonders nachdem sich die Plebejer gegen Ende des 11. Jahrhunderts die Anerkennung als vollberechtigte Bürger verschafft und auf neue städtische Verfassung gedrungen hatten. Die kleinen Geschäftsleute, Handwerker und Arbeiter machten ben größern, und etwa hundert Fami= lien, welche man die Nobili und Grandi nannte, bestehend aus Nachkömm= lingen alter patrizischer Familien ober durch Handel reich gewordenen Ple= bejern, den kleinern Theil ber Bevölkerung aus. Ihre Häuser waren Burgen gleich, mit Thurmen von 200—240 Fuß Höhe versehen. Bolk überließ die Regierung bamals einem aus den Nobili und Grandi ge= wählten Magistrat, stimmte nur in der Volksversammlung und wählte seine Bürgermeister und Senatoren. Ein Jahrhundert lang blieb es so, und Florenz war babei stark und mächtig; die Burgen des Abels der Landschaft, welcher sich ber Oberherrlichkeit ber Stadt widersetzte, wurden gebrochen, und man zwang ihn, in ihr zu wohnen und ber Republik Dienste zu leisten; so die Buondelmonti und die Grafen Guidi, welche feitbem ihre Feinde wurden. Die Sitten waren bamals patriarchalisch einfach, der Geist des ganzen Voltes ritterlich; mit dem Reichthum verschwand dies. Sonst aber war das Volk sehr untuhig, von wilden Leiden= schaften bewegt und also sehr rachsüchtig, weshalb die Justiz schwer zu handhaben war. Diesem Uebel abzuhelfen, wurde 1207 ein Podestä ge= wählt, der aber der Unparteilichkeit wegen kein Florentiner sein durfte, woneben jedoch die bisherige Signoria von vier, später sechs einjährigen Ronfuln und ein Senat von hundert Männern fortbestanden. Jener hatte die Gerichtspflege, diese bie übrige Verwaltung zu besorgen.

Im Jahr 1215 zerfiel der Abel von Florenz in zwei sich auf den Tod befeindende Parteien, die Guelfen und Ghibellinen. Sie sind bekannt auß den Kämpsen der Hohenstaufen mit den Päpsten, worin die letzteren zu den Kaisern, die ersteren aber zu den Päpsten standen, jene demokratisch, diese aristokratisch gesinnt waren. In Florenz jedoch war, nach Dino Compagni, dem Geschichtschreiber und Zeitgenossen Grunde, vielmehr das Umgekehrte der Fall, und zwar auß folgendem Grunde. Im Jahr 1215 hatte sich ein junger Ritter auß dem Hause der Buondelmonti mit

einem Fräulein aus bem ber Amabei verlobt. Eines Tages am Palast ber Donati vorübergehend, wird er vom Balkon herab von Frau Albruba Donati herausgerusen, welche auf eine ihrer Töchter hinzeigt und sagt: "Diese ba hatte ich Dir zugedacht." Auf seine Antwort, er sei nicht mehr frei, verfett sie: "Wohl bist Du's; ich werbe bie Buße für Dich zahlen!" Buondelmonte, betroffen von der Schönheit der ihm Bestimmten, spricht: "Ich will sie haben" — und verlobt sich mit ihr. Dafür wird er am Hoch= zeittage von den Amadei, mit denen sich die Uberti verbinden, ermordet, und von da an schied sich ber ganze florentinische Abel in zwei feinbliche Parteien, die eine aus den Donati und Buonbelmonti, die andere aus den Amabei und Uberti bestehend, die jedoch noch breißig Jahre in der Stadt In diesen Parteikampfen für Privatinteressen neben einander lebten. suchte die eine Partei beim Kaiser, die andere bald in Rom, bald in Frank-Tropbem aber nahm Florenz an Macht und Reichthum zu, reich Hütfe. weil die Bürgerschaft einig blieb und sich so ben Frieden wahrte.

Doch nun begann ber große Kampf zwischen- bem Raiser Friedrich II. und Papst Innocenz IV. Um Florenz in seiner Gewalt zu haben, warf ber Raiser deutsche Soldaten hinein, und 1244 verließen sie die Guelfen, von beren Palästen die Ghibellinen vier und zwanzig nieberrissen. regierten fo, daß die Bürger unzufrieden wurden, und die Guelfen befehdeten bie Stadt. Jene erlitten 1250 eine folche Nieberlage, bag bie Bürger eine Bolksverfassung einrichteten. Der Pobestà wurde abgeschafft, alle übrigen Stellen wurden neu besett; an die der Konsuln aus dem Abel kamen zwölf Aelteste aus bem Volt; man ernannte einen Volksgeneral aus ber Frembe und sieben und breißig Volkshauptleute und machte Bolf und Landschaft friegsfähig. Die Bürger wurden übermüthig und gewaltthätig, zeigten aber echt republikanischen Gemeinsinn. richs Tobe wurden die Guelfen zurückberufen und mußten fich mit den Ghibellinen aussöhnen, was natürlich von keiner Dauer war. wenigen Jahren verschworen sich biese zum Umsturz der Verfassung, das Volt erhob sich, und sie mußten 1258 in die Verbannung wandern. zogen nach Siena, wandten fich an Manfred, Friedrich's II. Sohn, König von Neapel und Sicilien, und mit Hülfe beutscher Reiter siegten sie 1260 bei Mont' Aperti; die Guelfen mußten in die Verbannung wandern. Jene stürzten die Volksverfassung, herrschten wiederum sieben Jahre, die Bürger flagten über Druck, und nachdem Manfred gefallen war, regten sich die Bürger und die Guelfen dermaßen, daß die Ghibellinen zwei Ritter vom Orden der Jungfrau Maria (fratri godenti) beriefen, die gleichzeitig Pobestà sein und die Beschwerben bes Bolkes abstellen sollten; der eine war ein Guelfe, der andere ein Ghibelline. Diese aber organisirten das

Volf wieder militärisch, und wiederum ward dieses so mächtig, daß es die Guelsen zurückrief und beide Parteien durch Heiraten zu versöhnen suchte. Doch vergeblich. Denn kaum in Florenz eingezogen, sandten die Guelsen an Karl von Anjou, König von Neapel, und baten um Hülse. Graf Guido von Montsort erschien mit achthundert Reitern, und die Ghibellinen zogen um Ostern 1267 bei Nacht aus der Stadt nach Pisa und Siena. Dies brach die Macht derselben in Florenz für immer; aber um so leichter brach nun der Streit zwischen den Guelsen und der Bürgerschaft aus.

Guelsen und Bolk errichteten nun eine Bersassung und zogen die Güter der verdannten Ghibellinen ein. Mit dem Frieden brach aber auch zugleich Feindschaft zwischen einzelnen guelsischen Geschlechtern aus, woran sich die ganze Stadt betheiligte. Deshalb wandte sich die Obrigkeit an den Papst Nicolaus III., den auch die Ghibellinen um Hülse angingen wegen ihrer Rückehr nach Florenz. Nicolaus, dem Karl von Anjou seind, schickte den Cardinal Latino als Friedensstifter, und es sand im Februar 1280 eine große Bersöhnungsseier statt; die Ghibellinen kehrten, dis auf einige, zurück, auch die Guelsen versöhnten sich unter einander, und Florenz genoß unter der Regierung von vierzehn Edeln und Bürgern, deren Amtsführung nur zwei Monate währte, eine Weile Frieden.

Aber nach zwei Jahren erhoben sich die Guelfen wieder gegen die Ghibellinen, bas Volk aber gegen ben Uebermuth Jener, und man errichtete wieber eine Bolfsverfassung 1282, eine Zunftverfassung, welche, man= nichfach verändert, Jahrhunderte lang Bestehen hatte. Zuerst wählten bie Bürger brei Vorsteher aus den drei reichsten Zünften, den Tuch= händlern, Wechslern und Wollenwebern; furze Zeit barauf fechs Bor= steher, Prioren ber Zünfte genannt, die auch aus ben zwölf obern Zünften gewählt werden sollten. Diese nebst dem Bolksgeneral (capitano del popolo) hatten das Regiment in Händen und fungirten nur zwei Monate, während beren sie die Amtswohnung nicht verlassen durften. Ihre Wahl geschah burch ihre Vorgänger im Amte, die Konsuln ber zwölf obern Zünfte, zu benen auch die Edelleute gehörten, und andere Die Abstimmung war geheim. erlesene Bürger. Anfangs befand sich bie Stadt babei im besten Zustand; aber schon 1284 begann wieder Zwietracht zwischen bem Bolf und ben Großen, bie in ben Streit ber Beifen und Schwarzen (bianchi und neri) auslief. Florenz befand fich bamals in großem Wohlstande und hatte eine Bevölkerung von über 200,000 Ein= wohnern; die Häuser waren prachtvoll, und die Bürgerschaft wurde reich, üppig, stolz und streitsüchtig. Die brei genannten Zünfte waren bie reichsten; unter ihnen wieberum die Wechster. Sie umgingen die Wucherverbote ber Kirche, und Fürsten und Könige machten sich von ihnen abhängig.

Dies ift bas in furze Zuge zusammengebrängte Bild ber Entwickelung der florentinischen Republik mährend zwei Jahrhunderten, wie es Floto (Dante Alighieri, sein Leben und seine Werke, Stuttgart 1858) entworfen hat, bis zur Zeit der Geburt und der Jugendjahre Dante's; hier wurde er im Mai 1265 geboren. Der Vater Alighiero degli Alighieri war Nechts= gelehrter, und seine Familie gehörte zu den ältesten und achtbarften Ge= schlechtern von Florenz. Dante (abgefürzt aus Durante) selbst kennt keinen anbern Stammvater als ben Cacciaguiba, einen tapfern Krieger, geboren um 1090, welcher eine Alighieri zur Frau hatte. Einer ihrer Söhne (ftarb um 1200) nahm ben Namen ber Mutter an und ward ber Stifter bes Geschlechts ber Alighieri in Florenz; bessen Enkel mar ber Bater bes Dichters. Er ftarb früh, als Dante etwa neun Jahre alt war, hinterließ aber ein ziemliches Vermögen an liegenden Gründen. Mutter, Bella, scheint für die Erziehung Dante's sehr besorgt gewesen zu sein, und dabei Brunetto Latini, ein höchst gelehrter und ausgezeichneter Schriftsteller und Staatssekretär der Republik, großen Einfluß gehabt zu haben, da Dante seiner in der Göttlichen Komödie, wie auch in einer andern Schrift, mit dankbarer Ehrerbietung und Liebe gedenkt. Früh schon kin= bischen Beschäftigungen abgeneigt, wandte er sich, nach Erlernung ber Elemente der Wissenschaften, ben strengeren Studien zu, studirte an ver= schiedenen Orten, namentlich zu Bologna und Padua Philosophie und widmete sich besonders der Theologie (1290—1293). Neben den strengen Studien beschäftigte er sich auch mit den heitern Rünften, war Freund ber Maler Giotto und Oderisi, wie er auch selbst zeichnete, so wie bes Sängers und Musikers Casella. Wie früh er die Dichtkunst getrieben, läßt sich nicht bestimmen, wohl aber sagt er selbst, daß er die Provenzalen kannte und bewun= derte. Von dichterischen Freunden nennt Dante den ausgezeichneten Guido Cavalcanti, an welchen er bas erfte öffentlich von ihm bekannt gemachte Sonett richtet, den er später verbannt sehen mußte und bald nachher (1301) durch ben Tob verlor. Ein zweiter war der berühmte Rechtsgelehrte Eino von Pistoja, welcher später ben Dante in einer Canzone beklagt. Andere waren Dante da Majano, Bonagiunta da Lucca und Dino Frescobaldi. mit seiner Liebe zur Poesie ist seine ibealische Liebe zu einem weiblichen Wesen, Beatrice (abgefürzt Bice), ber Tochter bes angesehenen Bürgers Folco dei Portinari, verbunden. Er hatte sie am 1. Mai 1274 unter ihren Geschwistern bei einem häuslichen Feste ihrer Familie gesehen, als er neun, sie aber acht Jahre zählte. Bon diesem Begegnen sagt er in dem "Neuen Leben" (vita nuova), welches erste seiner Werke er muthmaßlich um 1291 bis 1293 geschrieben, und das, neben Sonetten, Balladen und Canzonen, welche diese Liebe feiern, die Geschichte berselben erzählt: "Bei diesem

Anblick geschah es, wie ich der Wahrheit gemäß sage, daß der Geist des Lebens, ber in ber tiefften Kammer meines Herzens wohnt, heftig zu er= zittern begann und diese Worte sprach: Siehe ba, ein Gott, der ift frarker als ich; er kommt und wird mich beherrschen!" Danials habe er kein Wort mit ihr gesprochen, er habe öfter ihren Anblick gesncht, und in späteren Jahren einmal ihren holdseligen Gruß entpfangen. Er berichtet, wie er sich aus zarter Rucksicht ben Schein ber Liebe zu einer Anbern gegeben; wie er erkrankt sei und im Traum den Tod und die Verklärung der Geliebten gesehen, wie sie im jugenblichen Alter gestorben (sie starb 1290); wie tiefer Gram an seiner Seele genagt und seine Gesundheit untergraben und bas zärtliche Mitleid einer anbern Dame ihn fast zur Untreue verleitet, wie aber die Geliebte ihm im Geiste wiedererschienen und alle seine Gedanken auf sich gerichtet; wie endlich eine Vision in ihm den Entschlußerzeugt: "nicht mehr von diefer Gebenebeiten zu sprechen, bis er im Stande wäre, würdiger von ihr und zu ihr zu redeu, so daß er hoffe, einst von ihr zu sagen, was noch nie= mals von einem Weibe gesagt worden." Nebrigens ist jedes Gebicht von /// /// trodenen fcolastifchen Erklärungen begleitet.

Bon biefer ersten Jugenbliebe blieb ihm ber tiefste Ginbruck für bas ganze Leben, der sich in ihm zu jener Verklärung der Erscheinung und Bedeutung Beatricens steigerte, welche er in seinem großen Gebicht geltenb macht. Nach unsern Begriffen sett es uns baber in Erftaunen, zu erfahren, baß er, etwa ein ober zwei Jahre nach Beatricens Tobe, sich mit Donna Gemma bei Donati vermählt. Aber abgesehen bavon, daß biese Heirat von bem ersten Biographen Dante's, Boccaccio, als ein Werk ber Berwandten dargestellt wird, so hat auch die Ehe im Süden eine minder unverletzliche Bedeutung als im Norden. Dazu kam noch das aus Sübfrankreich, namentlich der Provence, fortdauernde Herüberwirken des ritterlichen ober höfischen Frauen= ober Minnedienstes, bessen geistige Träger die Troubadours ober Minnebichter waren. Dieser Frauendienst war, etwa hundert Jahre vor Dante, ber Mittelpunkt bes Ritterwesens und bestand barin, sich die Achtung und das Lob einer Dame zu erwerben, die man zur Rich= terin seines Werthes erhob; boch durfte biese Dame nicht die Gattin des Ritters fein. Die Gräfin von Champagne, eine ber gefeiertsten Damen in Frankreich, war gefragt worden: si l'amour était possible dans le mariage — und ihre Antwort, in aller Form eines Richterspruchs abgefaßt, im April 1174, und noch heute vorhanden, war Rein! "Und dieser Spruch", fagt sie, "ist für immer als unumstößliche Wahrheit festzuhalten; benn wir haben ihn erst nach reiflicher Erwägung gefällt und nachdem wir uns mit vielen Damen berathen." — Ehe und Minne waren also zwei ganz ge= schiedene Verhältnisse, die in jener Zeit nebeneinander bestehen konnten,

ohne sich gegenseitig zu beirren. Freilich hielt sich ber Minnedienst nicht immer auf jener idealen Höhe, wie ihn uns Uhland in seinem "Kastellan von Couci" darstellt, aber der Dichter Dante hob ihn rein in das platonische Gebiet empor. In ihm vereinigte sich aber auch noch das ritterliche mit bem religiösen Glement bes Frauenkultus jener Tage. "Die Gottesgebärerin, als der Religion der Sinnlichkeit wie ber Entsagung gleich entsprechend, In Gedicht und Bildwerf ber wurde auf den Himmelsthron erhoben. Sirene, Frau Benus und Frau Welt entgegengesetzt, wurde boch unbewußt auch die Natur in ihr angebetet, und die Volkssage hat manches Annuthige von Frena (also selbst im Norden) auf sie übergetragen." So Hase in seiner Kirchengeschichte. Der Marienkultus war die Berehrung bes idealen Gottweibes, und Dante's Begeisterung feierte, sie nur dieser subordinirend, feine Beatrice als die ideale göttliche Jungfrau, und die gefühlvoll phan= tastische Richtung bes Zeitalters, so wie bas mustisch allegorisirenbe Stre= ben ber Scholastit, in welche Dante tief eingeweiht war, unterstützten seine idealisirende Anschauung. Doch gehörte er zu jenen großen, Alles um= fassenden und scharfblickenden Beistern, die, trot folcher idealen Richtung, die Wirklichkeit nach andern Seiten hin nie aus den Augen verloren, wie ja auch sowohl einzelne Tronbadours, als einzelne Scholastiker heftig gegen die Mighräuche der Kirche, namentlich bes Papstthums, zu Felde zogen. Und so sehen wir ihn auch früh genug in die politische Laufbahn ein= treten.

Da jeber florentinische Bürger, ber zu Staatsämtern gelangen wollte, sich bei einer ber Zünfte (axti) einschreiben lassen mußte, so trat Dante in die der Aerzte und Apotheker. Ferner that er auch Kriegsdienste und socht 1289 unter den Reitern in der Schlacht bei Campaldino ober Certomondo, wo die Guelfen von Florenz und Arezzo den Ghibellinen, aus Aretinern und ausgewanderten Florentinern bestehend, eine große Niederlage bei= brachten, Dante selbst sich aber dabei in großer Gefahr befand. den Jahre war er bei dem Zuge nach Pisa, durch welchen unter des Podesta, Guido Novello da Polenta, Anführung die Beste Caprona erobert wurde. Außerdem ist in der Zeit von 1295 — 1302 von einigen Gefandtschaften die Rebe, zu welchen Dante verwendet wurde, da man sich bei Geschäften von solcher Art gelehrter Männer bediente. Gewiß ist es, baß Dante fich 1302 als Abge= fandter in Rom befand. In seinem 35. Jahre (bem gesetzlichen Alter) ward er zu einem der Prioren gewählt, was für ihn, nach seinem eigenen Aus= spruch, der Ursprung aller seiner Leiden und seines Unglücks wurde. Erklärung beffen ift es nöthig, etwas in ber Zeit zurndzugreifen.

1282 war eine Spaltung zwischen ben Großen und dem Bolk entstanden, auf welche die der Weißen und Schwarzen folgte. Die

Bürger hatten Ursache, mit den Prioren, weil sie ihre Pflicht nicht thaten, unzufrieden zu sein; deshalb bemächtigte sich Giano della Bella, ein ebler, rechtschaffener und reicher Bürger, an ber Spite ber Bolkshauptleute bes Regiments. Er gehörte zu ben Prioren vom 15. Februar 1292. ben fechs Prioren wurde noch ein fiebenter hinzugefügt, welcher Banner= träger ber Gerechtigfeit (gonfaloniere della giustizia) genannt wurde und gegen die bedrückenden Ebelleute einschreiten sollte, so wie man auch neue Ordnungen ber Gerechtigkeit gegen bie Großen verfaßte, unter Anderm, daß keiner als Prior gewählt werden sollte. Diese geriethen hier= über in Wuth und suchten Giano zu stürzen. Sie brachten also Prioren ins Amt, die ihm feind waren, und obgleich das Volk zu ihm stand, so wurde er boch verbannt, und man zog seine Güter ein. Balb barauf starb er in ber Verbannung. Obgleich das Volk den Muth verlor, so blieben doch die Orbnungen ber Gerechtigkeit noch in Rraft, und bie Großen, fatt dem Volfe gegenüber einig zu sein, befehdeten sich heftig, in die Parteien der Weiße'n und Schwarzen geschieden. Emporkömmlinge burch Reich= thum, wie die Bardi, Frescobaldi, Cavalcanti, besonders aber die Cerchi waren mit den ersten Geschlechtern verschwägert. Feinde der Letteren, waren die Donati, aus welcher alten, mächtigen Familie Dante's Gattin, Donna Gemma, stammte. Einige ber Cerchi kauften ben Palast bes Grafen Guibi, welcher neben dem der Donati lag, weshalb sich diese über die emporge= schossenen ehemaligen Bauern ärgerten. So entstand nun Tobseinbschaft zwischen ben beiben Geschlechtern, zu benen sich nach beiben Seiten bin bic übrigen Ebelleute gesellten, und es fampften so wiederum zwei Abels= parteien gegen einander, jedoch beide guelfisch gefinnt. hießen die Schwarzen, die Cerchi die Weißen. Go ftand benn um 1296 der Adel den Bürgern gegenüber, spaltete sich aber unter sich in bie Weißen und Schwarzen; jenes geschah aus politischen, dies aus per= fönlichen und Privatinteressen.

Am 23. April 1300 brach bei einem Gastmahl die Erbitterung beider Parteien aus, und am 1. Mai floß das erste Blut bei einem zufällig auf der Straße entstandenen Streite. In diesem fanden die Schwarzen bei dem tyrannischen und gewaltsamen Papst Bonisacius VIII., der den Corso Donati schützte, Unterstützung, weil sie ihn überredeten, daß die Weißen ghibellinisch gesinnt und Feinde des Papstthums seien. Der sandte den Cardinal Matteo d'Acquasparta, der, da er nichts ausrichtete, weil er die Cerchi erniedrigen wollte, Bann und Interdist über die Stadt ausssprach. In eben dieser Zeit vom 15. Juni dis zum 15. August 1300 war Dante einer der Prioren und befand sich in der traurigen Nöthigung, für die Verbannung der Häupter beider Parteien aus Florenz mit zu stim=

men, worunter Berwandte von ihm auf Seiten ber Schwarzen, sein Freund Cavascanti auf der der Weißen waren. In kurzem fielen neue Feindselig= keiten und Kämpfe der Parteien vor, und die Schwarzen beriethen sich heimlich, Bonifag VIII. um einen guelfischen Prinzen zu bitten, ber in Florenz den Frieden herstellen, eigentlich aber ihrer Partei beistehen sollte. Wegen dieser Versammlung wurden die Häupter der Schwarzen, namentlich Corso Donati, so wie der Weißen verbannt, letterer Rückkehr aber sehr bald wieder gestattet; doch starb Cavalcanti furz nachher. Ueber diese Begun= stigung erbittert, eilte Corso Donati nach Rom, wo er den Papst vermochte, Karl von Valois, Bruder Philipps des Schönen von Frankreich, einen burchaus unbedeutenden und unehrenhaften Charafter voll Habsucht und Wortbrüchigkeit, ber gegen die Aragoneser in Sicilien ziehen sollte, nach Florenz als Friedensstifter zu senden. Dies abzuwenden, schickte man Gesandte nach Rom, unter ihnen Dante, gegen Enbe bes Jahres 1301. Unterbeß war Karl in Florenz eingezogen, und Corso Donati verwüstete unter seinem Schute, trot bessen Gid, nichts an den Gesetzen zu anbern und Frieden zu ftiften, die Häuser seiner Feinde in der Stadt und auf bem Land. Erbichtete Anschläge ber Weißen gegen bie Schwarzen gaben den Vorwand, alle Häupter der Weißen, an Zahl 600, aufangs April 1302 zu verbannen, ihre Paläste niederzureißen und ihre Güter zu ver= Balb barauf verließ Karl von Valois Florenz. wüsten.

Während dies in Florenz vorfiel und Dante in Rom war, verbannten ihn seine Feinde und zogen seine Güter ein, weil er sich dem Ein= rücken Karls von Balois widersetzt hatte. Sein Haus in der Stadt war zerstört, seine Güter in der Landschaft verwüstet, und ihm selbst, ließe er sich daheim wieder blicken, drohte der Scheiterhaufen. So ließ er denn die Seinen, seine Frau und fünf Kinder, in Florenz zurud, besonders, ba er in der Erst hoffte, bald aus der Verbannung zurückzukehren. kehrte nie in die Heimat wieder; zwanzig Jahre, bis an seinen Tod, irrte er in der Fremde umber, indeß seine Gattin, um 1308, so wie zwei Kinder, wahrscheinlich an der Best, starben. Mehrmals bot sich Dante die Gelegenheit zur Rückfehr, doch scheiterte biese an der Ungeschicklichkeit seiner Berban= nungsgenossen, von benen er sich 1307 gänzlich zurückzog. "Schmerzen= volle Armuth war nun seine Gefährtin, während er fast alle Theile Ober= italiens burchwanderte; nie war er lange an einem Orte, selbst nicht an den Höfen der Fürsten, und brückender Mangel und Abweisung hatte er oft zu erbulben. Nur einige Orte kennt man bestimmter, an benen Dante länger verweilte. Zuerst wandte er sich nach Siena; balb aber nach Arezzo, wo sich viele Verbannte und ausgewanderte Weiße befanden, und wo er ben Pobestà ber Stabt, Uguccione bella Fagginola, fennen lernte;

bann an den Hof ber Scaligeri zu Berona, wo Bartolomeo, der alteste Sohn des Alberto bella Scala, herrschte, den Dante später eben so hoch feierte, indem er ihn "ben großen Lombarden" nennt, wie nachmals bessen jüngsten Bruder (nach dem Tode des zweiten, Alboin) Cangrande, den man unter dem "Veltro" d. i. Windhund (Hölle I, 101) verstanden wissen will. Dante hielt sich also 1302—1304 bas erstemal in Berona auf. Wäh= rend bessen starb Papst Bonifaz VIII. (1303), und ihm folgte Benedict XI., ber, fromm und friedliebend, den Cardinal Nicolo da Prato wegen Friedens= vermittelungen nach Florenz schickte. Die Schwarzen vereitelten biefe; er ließ die Stadt im Bann hinter sich, und da Corso Donati sich mit seiner Partei nach Pistoja begeben, so ermunterte Jener die Weißen zu einer Unter= nehmung gegen Florenz, in welchem eben eine Feuersbrunft 1700 Baufer verzehrt hatte. Doch durch Uebereilung mißglückte cs; die Weißen, nur zum Theil in Florenz eingebrungen, mußten es schimpflich wieber räumen. Iwei Tage barauf starb Benedict XI. (22. Juli). Mit Recht sah Dante dies Unglück als bie Berewigung seiner Verbannung an. Nun hielt er fich wahrscheinlich im Casentiner Thal unweit ber Quellen bes Arno bei bem Grafen Guibo Salvatico, einem Better bes Alessandro von Romena, auf. 1306 finden wir ihn in Padua und Bologna und 1307 wieder im Toscanischen, wo Cardinal Orfini die Weißen versammelte und Versuche zu ihrer Zurückerufung machte, wobei auch Dante sich in einem Dokument Von da ab bis 1310 finden sich nur sehr unsichere Nach= richten über seinen Aufenthalt, daß er sich wieder nach Bologna, Pabua und Verona und von da nach Paris gewendet, woselbst er sich ganz dem Studium der Wissenschaften, rorzüglich ber Philosophie und Theologie Denn daß Corso Donati sich mit dem bamals mächtigsten eraeben babe. Shibellinenführer Uguccione bella Fagginola burch Heirat eine Fami= lienverbindung geschaffen, worüber bie Schwarzen empört ihn zur Flucht zwangen, auf ber er umkam, vereitelte bie lette Hoffnung Dante's, burch Uguccione zur Heimkehr zu gelangen, und er wandte sich wahrscheinlich beshalb nach Verona, wo indeß (1308) Alboin seinen Bruber, Cangrande, zum Mitregenten angenommen hatte, und von da nach Paris. blieb er, bis die Kumbe von dem Zuge König Heinrichs VII. nach Italien neue Hoffnungen in ihm erweckte und ihn nach dem Vaterlande zurück= rief. Heinrich verweilte sich einige Monate in Lausanne, wo er Abge= fandte vieler Fürsten und Städte Italiens empfing; nur die Florentiner schickten keine. Im Dezember 1310 kam er nach Mailand, wo Dante (ber schon früher einen Ermahnungsbrief an bie Fürsten und Bölker Italiens erlassen hatte, daß sie sich dem Raiser unterwerfen sollten) und viele andere Verbannte ihn begrüßten, und als Heinrich jenem zu lange

in Oberitalien zögerte, schrieb Dante ihm selbst einen feurigen Brief, bet ihn auffordert, unverweilt die Art an die Wurzel des Uebels, Florenz, zu legen (16. April 1311). Dies bewog seine Feinde, als beinahe alle Berbannte zurückerufen wurden, ihn allein auszuschließen. Nach langen vergeblichen Mühen, Oberitalien zu bernhigen, fam Heinrich endlich im October nach Genua, setzte im März zur See nach Pisa über, kam im Mai nach Rom und ward am 29. Juni zum Kaifer gefrönt. Nun zog er gegen Florenz, das aber, vom König Robert von Reapel und vielen guelfischen Städten mächtig unterfütt, so tapfer widerstand, daß er mit großem Berlufte unverrichteter Cache abzog. Im folgenden Commer ruftete er sich in Pisa gegen Robert, starb aber auf biesem Zuge ben 24. August 1313. — Db Dante perfönlichen Antheil an diesen Begebenheiten genom= men, oder wo er fich indessen ausgehalten, läßt fich nicht ermitteln. Bielleicht hätte Dante die Rückfehr in die Baterstadt erlangt, wenn Florenz nicht vor den Ghibellinen in Furcht hätte sein muffen. Aber Uguccione bella Faggihola, bem man in Pisa die Signoria übertragen hatte, diente ber unterbrückten Partei als neuer Leiter, und die Florentiner mußten also umsomehr in der Härte gegen die Verbannten beharren. Daher wurde das Urtheil gegen Dante 1315 wiederholt. Damals scheint er längere Zeit in Lucca, welches Uguccione unterworfen hatte, verweilt und sich ein platonisches Liebesverhältniß zwischen ihm und einer Dame, Namens Gentucca. gebildet zu haben. Auch war er hier noch außerdem, daß er an seinem großen Werk, der Göttlichen Komöbie, fortschuf, geistig thätig für seine po= Wie er während bes Römerzuges Heinrichs bas Werk litischen Awecke. "Ueber die Monarchie" schrieb, so hier das gleich jenem lateinisch ab= gefaßte Büchlein "Ueber bie Bolfsfprache", welches jum Zwed hatte, barzuthun, auf welche Weise sich eine reine, edle Volkssprache finden ließe, und wie die gereinigte in der Poesie anzuwenden wäre. Desgleichen eine fleine Schrift nach Clemens' V. Tobe, als bie Carbinale versammelt waren, worin er die Entartung und Knechtschast der Kirche unter dem französischen Drucke in Avignon schildert und die Rückfehr bes Papstes nach Rom forbert; boch vergebens, ba wieder ein französischer Papst gewählt wurde. sollte er wieder Toscana verlassen; benn Uguccione verlor seine Macht und ging 1316 nach Verona zu Cangrande bella Scala. Hier verwandten sich Freunde bei der Republik, die nun nichts mehr zu besorgen hatte, für die Rückfehr Dante's. Sie wurde ihm auch gewährt, aber unter Bebingungen, bie ber Dichter in einem noch erhaltenen Briefe mit großartigem Selbstbe= wußtsein entschieden zurudwies. So zog er benn wieder in die Fremde und brachte einige Jahre bei bem helbenmüthigen Cangrande in Berona zu, bef= sen er in seinem großen Gebicht so ruhmvoll gedenkt (Paradies XVII).

38

Doch störten auch hier die fast ununterbrochenen Fehden seine Rube, und er setzte seinen Wanderstab weiter, ohne daß wir erfahren, wohin, bis er endlich um 1320 die letzte Zuflucht in Ravenna findet bei Guido Novello von Polenta, dem Neffen der Francesca von Rimini und des Bernardino von Polenta. Hier fand er eine bleibende Stätte und soll seine drei noch übrig gebliebenen Kinder: Jacopo, Pietro und Beatrice, um fich versammelt, und der Fürst ihn noch für eine Gesandtschaft nach Benedig verwandt haben. Hier starb er, nach ungefähr zwei Jahren Ruhe und nach ber Bollenbung der Göttlichen Komödie, am 14. September 1321, im Alter von 56 Jahren. Chrenvoll war sein Begräbniß, ber Fürst selbst hielt ihm die Grabrebe und wollte ihm ein Denkmal errichten; allein schon im folgenden Jahre verlor er bie Herrschaft von Ravenna und starb als Vertriebener in Bologna. Im Jahr 1373 ward in Florenz ein Lehrstuhl für die Grklärung der Gött= lichen Komödie errichtet, und 1396 versuchten es die Florentiner, die Asche ihres großen Landsmanns ber Heimat zu erwerben, aber sie wurde ihnen verweigert.

Außer den angeführten Werken schrieb Dante "Das Gastmahl" (il convito), eine Art philosophischer Encyclopädie, welche unvollendet blieb. Er setzte sich darin vor, die in Bezug auf sein Liebesverhältniß zu Beatricen gesungenen 14 Canzonen so zu erläutern, als wären sie ganz allegorisch gemeint und bezögen sich auf seine Liebe zur Philosophie. Glücklicherweise hat er nur von dreien den Kommentar gegeben; das Buch blieb unvollendet. Den Namen hat es davon, weil er die Erklärung gleichsam als Brod zu den Gerichten der Canzonen auftischen wollte. Im Grunde wollte er wohl damit seine Liebespoesie gegen die der Troubadours in ein höheres Licht stellen.

Wahrscheinlich zur Zeit, als Heinrich VII. das kaiserliche Ansehen in Italien wiederherzustellen bemüht war, etwa um 1310—1313, schried Dante zur Ermuthigung seiner Anhänger das Buch "Bon der Monarchie" in lateinischer Sprache, worin er sein politisches Glaubensbekenntniß abslegt. Dante war Kosmopolit: "Mir ist die Welt das Vaterland, wie den Fischen das Meer!" ruft er einmal seierlich und bestimmt aus. Aber die Menscheit ist ihm nicht blos eine ideale, sondern auch eine reale Totaslität, d. h. eine politisch=religiöse Einheit nach Gottes Willen, und der Papst und der Kaiser sind ihre Beherrscher. Das Kaiserthum ist ihm ein eben so göttliches Institut als die Kirche; darum war er seiner Gesinnung nach Chibelline. Die Erde sollte nur ein Reich, eine einzige große Monarchie sein, während die Menschheit ohne Kaiser ein vielsköpsiges Ungeheuer ist. Darum ist die Oberherrlichkeit des Kaiserthums noth wend is zum Wobse der Menschheit. Der Grund des Kaiserthums

÷

ift bas menschliche Recht. Des Kaisers Amt ift, Frieden und Ge= rechtigkeit und Freiheit, als die Grundlagen des Wohls der Mensch= heit, aufrecht zu erhalten. Im zweiten Buche bes Werkes beweift Dante: daß Gott selbst erst das römische Volk, dann den römischen Kaiser zu jener Oberherrlichkeit über die Menschheit auserkoren hätte; im britten Buche, daß die Autorität des Kaisers unmittelbar von Gott verliehen sei und nicht von einem Andern, bem Papste, als bem Stellvertreter Gottes. Hier sucht er die Gegner, die den Papst über den Kaiser stellen wollen, zu Wie das alte und neue Testament vorhanden war, ehe es eine Rirche gab, nebst ben Traditionen, die erst wieder nach dieser entstanden sind: so ist auch die Kirche nicht die Grundlage der kaiserlichen Autorität; denn das Kaiserthum stand schon in der Blüthe, als die Kirche noch nicht vorhanden war, und folglich stammt die Macht bes Kaisers unmittelbar Vernunft und Offenbarung beweisen und bezeugen bie Prädestination und Rechtmäßigkeit der römischen Weltherrschaft. Beibe Mächte sollen baber, als Gewalten Eines göttlichen Ursprungs, gleichbe= rechtigt nebeneinander zum Wohle der Menschheit wirken, deren Existenz einen doppelten Zweck hat, nämlich die Seligkeit bieses Lebens, wonach sie der Kaiser nach philosophischer Unterweisung dem zeitlichen Glücke zuführe, und die Seligkeit bes ewigen Lebens, nach wel= cher sie ber Papst vermittelst der Offenbarung hinleite. Dante wollte die Wiederherstellung des Kaiserthums zur Reformation des Papstthums; er wollte eine weltliche Universalmonarchie. Diese Monarchie ist zum Heile der Welt unbedingt nothwendig; das römische Volk ist der Trä= ger berselben; ber (römische) Kaiser hat sein Amt unmittelbar von Gott und steht völlig ebenbürtig neben dem Papste. Darum ist Dante Ghibel= line; barum läßt er in ber Hölle, nächst bem höchsten Verräther, bem Judas Ischariot, die beiden Verräther an Casar, den Brutus und den Cassius, zwischen ben Zähnen bes Lucifer zermalmen.

Außer Briefen, beren noch einige echte erhalten sind, war bas Hauptwerk und sein letztes, an welchem er während der Verbansung, in der er den schon früher gesaßten Gedanken wieder aufgenommen, unter allen Unruhen und Beschwerden berselben, unausgesetzt fast bis an sein Ende fortarbeitete und das er um 1320 zur Vollendung brachte, die

### Göttlige Romödie,

erst von späteren Bewunderern so genannt, von ihm einfach Komödie betitelt: "weil der Anfang grausig, das Ende aber erfreulich und glücklich wäre". Sie ist mehr eine Bision, als ein eigentlich episches Gedicht von Bibliothet ausländ. Klassiter. 8.

objectiver Fassung, und enthält drei Abtheilungen, Hölle, Fegeseuer und Paradies, von je 33 Gesängen, nebst dem ersten, als Einleitung, im Ganzen also 100 Gesänge, von 14,230 Versen in der sogenannten Terzinensorm. Kein episches Gedicht hat einen so die ins kleinste gehenden architektonischen Bau, als dieses, weil er hier von dem allegorischen Inhalt nicht blos gesstattet, sondern sogar bedingt ist. Seine Grundidee ist einsach die einer Wanderung des Dichters durch die drei Welten der Geister, die der Versderbtheit und des Elends, die der Büßung und die der Vollkommenheit und Glückseit, welche er auf höheren Antried unternimmt. Dante selbst nennt es gegen Can della Scala ein vielsinniges Werk. Doch hat er, bei der damaligen scholastischen Auslegungskunst, wobei man nur an sein "Gastmahl" zu denken braucht, später gewiß selbst vieles hineinsgelegt, woran er bei der früheren, mehr plastischen Conception nicht dachte.

Die Construction der Localverhältnisse der Hölle und des Purgastoriums ist solgende. Die Hölle ist als ein ungeheures trichtersörmisges Loch gedacht, welches zur Tiese den damals befannten Erddurchmesser hat, und in dessen Mittels und zugleich Endpunkt Luciser steckt, durch dessen Herabsturz aus dem Himmel es entstanden ist. Dadurch ist aber auch zusgleich auf der Gegenseite der Erde der Berg der Reinigung ausgetriesben worden. Bei beiden gehen nun, dort nach der Tiese, hier nach der Höhe, je 9 ringsörmige Hauptsusenplatten von breitgebachtem Raume, auf welchen die Sünder ihre Strasen, dort, nach unten im steigenden Verhältzniß sich verschäftend, erleiden, hier, nach oben zu im abnehmenden sich milsbernd, abbüßen. Diese Neunzahl sindet auch in den Himmelssphären des Paradieses statt. — Die speciellere Anordnung der Klassisstation, sowie der einzelnen Gruppen und Gestalten der Sünder, der Büßenden und der Sesligen ergibt sich aus Folgendem:

### Inhalt ber Göttlichen Romödie.

### I. Sölle.

- 1. Gesang. Der Dichter stellt dar, wie er, in einem wilden Walbe verirrt und von drei wilden Thieren am Ersteigen eines Hügels gehindert, den Virgil erblickt, der ihm verspricht, ihm die Strafen der Hölle und des Fegeseuers zu zeigen; dann werde ihn Beatrice ins Paradies geseiten.
- 2. Gesang. Anrufung. Zweifel, ob seine Kräfte hinreichen wersben, Virgil durch die Hölle zu folgen. Doch auf dessen Zureden ermuthigt er sich und folgt ihm, als seinem Führer und Meister.
- 3. Gesang. Sie gelangen an die Höllenpforte, lesen ihre Inschrist und treten ein, treffen auf die im Suchen des Heils Fahrlässigen, Uneut=

schiebenen, kommen an den Acheron zu Charon, der die Seelen überfährt, und Dante schlummert am Ufer des Flusses ein.

- 4. Gesang. Vom Donner erweckt folgt Dante seinem Führer in den Limbus, den ersten Kreis, wo sich diejenigen befinden, auf denen nur dadurch Sünde haftet, weil sie nicht getauft wurden, also die gerechten Heiden.
- 5. Gesang. Im zweiten Kreise ist Minos, der Höllenrichter. Hier werden die Sünder in der Liebe durch grausame Winde in der dicken, sinsstern Luft umgetrieben. Francesca von Rimini erzählt ihr Vergehen, und Dante fällt wie todt dahin.
- 6. Gesang. Wieder zu sich gekommen, sindet sich Dante im dritten Kreise, wo die Schlemmer im Kothe stecken und von heftigem Regen und Hagel gequält werden und Cerberus sie anbellt und fortwährend bedroht. Dante unterhält sich mit Ciacco über den Zwiespalt in Florenz.
- 7. Gesang. Im vierten Kreise Pluto als Wächter am Eingang. Strafe der Verschwender und Geizigen, einander große Lasten zuzuwälzen. Virgil preist die Fortuna. Im fünften Kreise stoßen und quälen sich gegen= seits die Zornigen, und die Trübsinnigen stehen im Schlamme des Styr. Dante kommt zu einem Thurm.
- 8. Gesang. Hier angelangt erblickt er auf dem Thurm zwei Flammen, benen eine dritte entspricht, worauf sie Phlegnas übersett, während dessen Dante dem Philipp Argenti begegnet. Die Dichter gelangen zur Stadt des Dis; doch werden sie am Eintritt durch Dämonen verhindert.
- 9. Gefang. Sie erblicken die Furien und andere Ungethüme; ein Engel führt sie in die Stadt, wo die Ungläubigen in glühenden Särgen liegen, zwischen denen Dante und Virgil durch die Stadt gehen.
- 10. Gesang. Auf Dante's Wunsch, mit einem der Glaubenstosen zu sprechen, führt Virgil ihn zu Farinata degli Uberti und zu Cavalcanti. Farinata sägt ihm seine Verbannung aus Florenz voraus. Cavalcanti sucht seinen Sohn Guido in Dante's Gesellschaft.
- 11. Gesang. Am Rande des siebenten Kreises sindet er den Papst Anastasius II., da wo entsetlicher Gestank hervorquillt. Er hört von Virgil, daß in den drei folgenden Kreisen die Sünden der Gewaltthätigkeit, des Betrugs und des Wuchers gestraft werden.
- 12. Gesang. Im siebenten Kreise, wo an traurigem, rauhem Orte die Gewaltthätigen Strase leiden, ist Minos Wächter. Sie erblicken im Strome von Blut die Tyrannen, Mörder und Räuber. Drei Centauren wollen die Dichter am Weitergehen hindern; endlich aber trägt sie einer auf seiner Kruppe über den Strom.

- 13. Gesang. In der zweiten Abtheilung des siebenten Kreises wers den die gegen sich selbst und ihr eignes Hab' und Gut Gewaltthätigen gesstraft. Jene sind in rauhe Baumstürze verwandelt, auf denen die Harphien nisten; diese werden von schwarzen Hündinnen verfolgt. Dante spricht mit Petrus a Vineis und erfährt von einem Florentiner die unglücklichen Ereignisse in seiner Vaterstadt.
- 14. Gesang. In der dritten Abtheilung, einem Felde glühenden Sandes, werden die wider Gott, die Natur und die Kunst Gewaltthätigen gestraft, die Gotteslästerer, indem Flammen auf sie herabregnen. Darunter Capaneus. An einem Blutbache steht eine Bildsäule, aus deren Thränen der Phlegethon nebst den drei andern Höllenstüssen entspringt.
- 15. Gesang. Die Dichter begegnen weitergehend einer Schaar, die sich gegen die Natur vergangen, unter denen Dante seinen Lehrer Brunetto Latini erkennt, der ihm seine Verbannung weissagt.
- 16. Se sang. Während Dante das Brausen des Flusses hört, erstennt er noch einige unnatürliche Sünder. An einen Abgrund gelangt, zieht Birgil ein Seil hervor, und ein Ungeheuer schwimmt herbei.
- 17. Gesang. Es ist der Trug in der Gestalt Geryons. Beide Dichter steigen hinab zum Rande des achten Kreises; Virgil ruft den Geryon herbei, während sich Dante entfernt, um mit der dritten Art von Gewaltthätigen, den Wucherern, Reichen aus edlen Geschlechtern, zu sprechen. Dann lassen sich beide auf dem Geryon durch die Luft über den Abgrund zum achten Kreise hintra gen.
- 18. Gesang. Beschreibung bieses Areises, dessen Grund in zehn Bulgen abgetheilt ist, in welchen zehn Arten von Betrügern bestraft werden. Zunächst bezeichnet er zwei davon, die Auppler, in der ersten Bulge, die von Teusfeln gepeitscht werden, in der zweiten die Schmeichler, die im Kothe stehen müssen.
- 19. Gesang. Die dritte Bulge enthält die Simonisten, welche mit den Köpfen nach unten in Gruben steden, und auf deren Fußsohlen Flammen herabfallen. Papst Nicolaus III. büßt so und verkündigt, daß auch Bonisacius VIII. und Clemens V. in dies Loch nach ihm kommen werden. Birgil trägt nun Dante über den Bogen, der zur fünsten Bulge führt.
- 20. Gesang. Strafe ber Wahrsager, mit umgebrehtem Genick zu gehen, so daß das Gesicht nach hinten steht. Amphiaraus, Tiresias, Aruns, Manto, die Gründerin von Mantua, Birgil's Vaterstadt, und andere Zeischendeuter im Mittelalter.
- 21. Gefang. In der fünften Bulge büßen die bestechlichen Beamten, welche in einem See von siedendem Beche untertauchen mussen. Ihre Wächter

- sind Dämonen (Teufel), von benen einigen sich Birgil geleiten und den Weg zeigen läßt.
- 22. Gesang. In bemselben Pechsee büßen auch Die, welche die Gunst ihrer Herren verkauften. Schilberung der Schlauheit eines solchen Betrüsgers, der selbst die Teufel zu überlisten weiß.
- 23. Se sang. Sechste Bulge; Strafe der Heuchler, welche bleierne, mit Gold belegte Mäntel und Kappen tragend unaushörlich in der Bulge umgehen. Unter diesen Catalano und Loderingo, zwei vom Orden der lustigen Brüder (fratri godenti). Caiphas, gekrenzigt am Boden. Cata-lano zeigt ihnen, daß die Teusel sie hinsichtlich des Weges belogen.
- 24. Gesang. Mit großer Schwierigkeit gelangt Dante durch Virgil nun in die siebente Bulge. Hier werden die Diebe von giftigen, pestartigen Schlangen gequält. Vanni Fucci von Pistoja, vom Biß einer Schlange in Asch verwandelt und wiederhergestellt, sagt ihm das Unglück der Weißen im Picinerfelde vorher.
- 25. Gesang. Fucci entflieht unter Gotteslästerungen. Dante sieht den Cacus als Centauren mit zahllosen Schlangen beladen. Wunders würdige Darstellung der Verwandlung eines Menschen in eine Schlange.
- 26. Se sang. In der achten Bulge erblicken die Dichter unzählige Feuerflammen, worin die trügerischen Rathgeber büßen. Eine Doppelssamme schließt Diomedes und Ulysses ein, welcher letztere seinen Untergang erzählt.
- 27. Gesang. Dante befragt noch eine andere Flamme, in welcher sich Graf Guido von Monteseltro birgt, der ihm mittheilt, wie er Bonisaz VIII. zu einem schändlichen Treubruch gerathen.
- 28. Gesang. Die neunte Bulge enthält die Anstifter von Aergerniß, Spaltungen und Ketzereien. Blut und Verstümmelung macht die Scene aus. Der Zwietrachtsäer Mahomet und Bertram de Born von Altasorte der Troubadour, sind die vorzüglichsten der Genannten.
- 29. Se sang. Dante vernimmt von dem Brückenbogen zur zehnten Bulge herab das Wehklagen der Fälscher und Alchemisten, die durch ekel= haftes schweres Siechthum gestraft werden, sieht aber keinen wegen des Dunkels, die er vom Felsen herabsteigt. Er spricht nun mit Griffolino von Arezzo und Capocchio von Siena.
- 30. Se sang. Hier spricht Dante von anderen Arten der Verfälscher, von solchen, die sich als Andere dargestellt haben und umherlaufen müssen, um die Münzfälscher zu beißen, welche wassersüchtig sind und von stetem Durste gepeinigt werden; die dritten sind Fälscher der Rede, die sich im Fieber-wahnsinn gegenseitig anfallen. Groteste Schlägerei zwischen Meister Adam und Sinon von Troja.

- 31. Se sang. Die Dichter wandern zum Rande des mittlern Höllensschlundes, wo vier Arten der Verräther büßen. Zunächst aber ist die Rede von den Riesen: Nimrod, Ephialtes und Atreus, die sie dort erblicken, welcher letztere sie zum Cocyt hinabbringt.
- 32. Gesang. Sie kommen in die Eisregion, deren erste Abtheilung, Casna, diejenigen enthält, welche die eigenen Verwandten verrathen haben. Alberto Camicion dei Pazzi berichtet von Andern. Die zweite Abtheilung enthält die Vaterlandsverräther; Boca Abati.
- 33. Sesang. Schilberung des gräßlichen Todes Ugolino's und seiner Kinder. Die dritte Sphäre Ptolomea enthält die Verräther am Verstrauen. Alberigo de' Mansredi als Beispiel; desgleichen Branco Doria, dessen Seele hier schon blißt, während der Körper in Genua noch lebend ist.
- 34. Gesang. Der Mittelpunkt der Hölle, Judecca, faßt den Luciser in sich, dessen drei Minder in den drei Gesichtern in der Mitte den Judas und zu dessen Seiten Brutus und Cassius zermalmen. Alle sind mit Eis bedeckt. Die Dichter steigen an den Zotten des Luciser hinab und gelangen so wieder ans Licht der Sterne.

### II. Das Fegefeuer.

- 1. Gesang. Dante trifft den Schatten Cato's von Utica am Fuße des Reinigungsberges an, von dem Virgil belehrt wird, Dante nach dem Seegestade hinabzusühren, ihn zu waschen und mit einer Binse zu gürten, welches Virgil sosort vollzieht.
- 2. Gesang. Die Dichter sehen ein Schifflein voll Seelen, von einem Engel gelenkt, ankommen zur Reinigung; unter diesen Casella, den Musiker und Freund Dante's, weshalb alle langsamer gehen, um ihn eine Canzone Dante's singen zu hören, was Cato als Nachlässigkeit tadelt.
- 3. Gesang. Die Dichter beginnen den Berg zu ersteigen, was zu erreichen die Steile des Felsens bezweiseln läßt. Die Bedenklichen weiset eine Schaar Seelen, die des Weges kommen, zurecht. Eine davon gibt sich Dante als Mansred, König von Apulien, zu erkennen.
  - 4. Gesang. Auf dem ihnen gezeigten engen Pfade erreichen sie den ersten Absatz (Terrasse) des Berges, wo diesenigen, welche im Leben zu träge waren, die Buße abzukürzen, sich unterhalten, und unter ihnen findet Dante den Florentiner Belacqua.
  - 5. Gesang. Hanbelt von benen, welche, die Neue verzögernd und vom Tobe ereilt, doch noch kurz vorher bereuten und gerettet wurden. Dante nennt mehre, u. A. die Sieneserin Pia.

- 6. Gesang. Bon benselben Säumigen, welche mit der Reue bis zu ihrem gewaltsamen Tode zögerten. Er findet zuletzt den Mantuaner Dichter Sorbello und spricht gegen Italien, insbesondere gegen Florenz.
- 7. Gesang. Handelt von denen, welche ihre Buße über den Sorgen wegen irdischer Herrschaft verschoben haben. Sie büßen ihren Fehl auf einer grünen, blühenden Wiese ab und singen das "Salve Maria". Dante sieht dort Kaiser Rudolf von Habsburg und mehre andere Herrscher.
- 8. Gesang. Sie sehen zwei Engel mit seurigen, aber stumpsen Schwertern herabkommen, um das Thal vor der Schlange der Versuchung zu bewachen, in welches hinabgestiegen Dante den edlen Richter Nino sindet. Die Schlange kommt, slieht aber vor den Engeln. Zuletzt spricht Dante mit Conrad Malaspina, der ihm seine Verbannung weissagt.
- 9. Gesang. Dante zeigt, unter dem Bilde eines Traumes, seine Ers hebung bis zur Pforte des Läuterungsfeuers und den Weg, den er inne hielt, um dorthin zu gelangen.
- 10. Gesang. Dante beschreibt die Pforte des Purgatoriums und das Aufsteigen der Dichter zum ersten Vorsprung, auf welchem sie an seinem Rande Bilder der Demuth in Stein gehauen und dann verschiedene Seelen unter sehr schweren Lasten auf sich zukommen sehen.
- 11. Gefang. Paraphrase des "Bater Unser", welche die durch Tragen von Lasten vom Stolze sich läuternden Seelen beten. Dante erkennt den Oberisi d'Agubbio, mit dem er sich eine Weile unterhält.
- 12. Gesang. Die Dichter kommen zum Gesims, wo sie viele Beisspiele bes Stolzes als Bilber bargestellt sehen. Aufstieg zu dem zweiten Vorsprung, wo man sich von der Sünde des Neides läutert.
- 13. Gesang. Sie langen auf dem Vorsprung an, Dante erblickt einige Seelen im härenen Gewand, die Augenlider mit einem Draht zugenäht, und unter diesen Sapia, die Saneserin.
- 14. Gesang. Ferner findet er daselbst den Guido del Duca da Bret= tinoro, Rinieri de' Calboli da Romagna u. m. A.
- 15. Gesang. Durch einen Engel zurecht gewiesen, ersteigen sie ben dritten Absat, wo die Zornigen von einem starken Rauche Qual erleiden, welcher den Dichtern die Aussicht benahm.
- 16. Gesang. Unter den Zornigen trifft Dante den Marco Lombardo an, der ihm den Jrrthum derer beweist, welche glauben, daß all unser Wirken von himmlischen Einstüssen bestimmt werde.
- 17. Gesang. Aus bem Rauch wieder zum Licht gelangt, treten Dante Bilber furchtbarer Wuth vor die Seele. Von einem Engel geführt, ersteigen sie ben vierten Umgang, wo die Trägen Strafe erleiben.

- 18. Gcfang. Hier thut Dante dar, was eigentlich Liebe sei, und nach einigen Beispielen des Eisers, als Gegensatz zur Trägheit, berichtet er, wie aus seinen Gedanken andere entstanden, dis er in Schlaf fällt.
- 19. Gesang. Nach einer Vision, welche Dante hat, ersteigen sie den fünften Umgang, wo er den Papst Hadrian V. antrisst, welcher ihn belehrt, daß man sich dort von der Sünde des Beizes reinige.
- 20. Gesang. Den Weg verfolgend, treffen sie auf Hugo Capet, der die Geschichte der Habgierde seines Hauses erzählt. Hierauf fühlen sie den Berg erzittern, und alle Seelen singen: Gloria in excelsis Deo.
- 21. Gesang. Dante sett seinen Weg fort und begegnet der Seele des Dichters Statius, welcher geläutert zum Paradies aufsteigt; von ihm hört Dante die Ursache des Bergerzitterns und des Gesanges.
- 22. Gefang. Die Dichter gelangen, geführt von einem Engel, zum sechsten Absatz. Hier reinigen sich die Schwelger von ihrer Sünde. Die Dichter erblicken eine klare Quelle und einen Baum voll duftender Früchte, auß dem eine Stimme ertönt.
- 23. Gesang. Viele Seelen kommen herbei, unter denen Dante die Stimme des Freundes Forese erkennt, dessen Gattin Veranlassung gibt, das üppige Benehmen der übrigen Florentinerinnen zu tadeln.
- 24. Gesang. Sie kommen zum zweiten Baum, von welchem herab Stimmen Beispiele bes Gaumengelüstes anführen. Da geleitet sie ein Engel auf den siebenten Umgang, wo die fleischlichen Sünden gebüßt werden.
- 25. Gesang. Die Seelen, die sich deren schuldig gemacht, werden durch Feuer geläutert. Dante erhält von Virgil und Statius Aufkläsrungen über einige Zweisel, und es werden Beispiele von Keuschheit ansgesührt.
- 26. Sesang. Dante führt hier Suido Suinicelli, den Bater der mittelalterlichen Liebespoesie, und den provenzalischen Dichter Arnold im Sespräch mit ihm ein.
- 27. Gesang. Dante hat eine Bision; wiedererwacht, ersteigt er die lette Stufenreihe, wo ihn Virgil seiner eigenen Leitung überläßt.
- 28. Gesang. Dante befindet sich im irdischen Paradiese und sucht den Lusthain auf, zu dem zu gelangen ihm der Lethesluß den Pfad versperrt. An dessen User weilend, sieht er Mathilde, welche singt und Blumen pflückt. Auf Dante's Bitte löst sie ihm einige Bedenken.
- 29. Gesang. Indem Dante und Mathilde längs den beiden Usern des Flusses hingehen, wird er von dieser aufmerksam gemacht und erblickt und vernimmt eine große Wunderschau.

- 30. Gesang. Virgil verschwindet. Beatrice, vom Himmel hernieder gestiegen, tadelt Dante über seine Unwissenheit und geringe Einsicht, weil er nach ihrem Tode andere Wege zu seinem Heil, als sie ihm gezeigt, einzgeschlagen.
- 31. Gesang. Beatrice bewegt ihn, seinen Jrrthum zu bekennen; vor Schmerz sinkt er ohnmächtig nieder, worauf ihn Mathilde durch den Fluß an's selige Ufer zieht und untertaucht, und er trinkt aus dem Lethe.
- 32. Gesang. Der Dichter kommt zu dem Baum der Erkenntniß des Guten und des Bösen, wo er plötzlich einschlummert.
- 33. Gefang. Dante ist mit Mathilben an den Fluß Eunoë gelangt, von dessen Wasser er kostet und dessen Süßigkeit er wegen des geringen Raums, der ihm für diesen Gesang noch übrig bleibt, nicht auszudrücken vermag.

### III. Das Paradies.

- 1. Gesang. Dante erhebt sich zur ersten Himmelssphäre, welche die des Mondes ist, und Beatrice klärt ihm einige Zweifel auf, die er hegt.
- 2. Gesang. Dante gelangt in den Mondkörper und äußert gegen Beatrice einiges Bedenken, das ihm die Mondflecken erregen, welches ihm diese vollkommen benimmt.
- 3. Gesang. Dante berichtet, daß sich in der Mondsphäre die Seelen der Frauen besinden, welche das Klostergelübbe abgelegt, die ihm aber gewaltsam entzogen wurden; so Piccarda, Schwester des Forese.
- 4. Gesang. Noch baselbst sich befindend, spricht Beatrice vom Orte der Seligen und vom bedingten und freien Willen. Dante fragt, in wie fern ein Gelübde genüge, ober, wenn verletzt, sich vergüten lasse.
- 5. Gesang. Beatrice löst ihm die Frage und erhebt sich dann mit ihm in den Merkur, wo sie viele Seelen beisammen antressen, unter denen die eines gekrönten Hauptes sich erbietet, Dante Rede zu stehen.
- 6. Gesang. Es ist die Seele des Kaisers Justinian, der sich ihm zu erkennen gibt und von sich, seiner Regierung und wie er die Gesetze versbesserte, spricht.
- 7. Gesang. Als dieser mit den andern Seelen verschwunden, ent= stehen in Dante einige Bedenken über die Erlösung des Menschen, die ihm Beatrice aus der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und der Auferste= hung widerlegt.

- 8. Gesang. In der Venus trifft er Carl Martell, König von Unsgarn, an. Neues Bedenken, wie von einem guten, tugendhaften Vater ein schlechtes, gottloses Kind kommen könne. Martell löst es.
- 9. Gesang. Cunizza, die Schwester des Ezzelino von Romano, und Folco von Marseille, nachmals Bischof von Toulouse, redend eingeflihrt.
- 10. Gesang. Betrachtung über die Weltordnung, welche Gott bei ber Schöpfung darthat. Dante gelangt dann in die vierte Himmelssphäre, die Sonne, wo er den heiligen Thomas von Aquino antrifft.
- 11. Sesang. Der Heilige erzählt ausführlich bas Leben bes hei= ligen Franciscus und läßt sich auch über Dominicus und Salomo aus.
- 12. Gesang. Das Leben des heiligen Dominicus erzählt Bona= ventura und gibt Dante von den übrigen Seelen im Sonnenkreise Bericht, wo Diener der Kirche und Gelehrte sich aufhalten.
- 13. Gesang. Thomas Aquinas erklärt Dante seinen früheren Ausspruch über Salomo: daß Niemand ihn an Weisheit übertreffen würde.
- 14. Gesang. Beatrice wirft eine Frage über die Wiedervereinigung des Körpers mit der Seele auf, die eine Stimme beantwortet. Sie kom= men in den Mars, wo sie Glaubensstreiter finden.
- 15. Gesang. Cacciaguida, Ururgroßvater des Dichters, spricht über die Genealogie seines Hauses und den Zustand von Florenz und berichtet, wie er im Kampf für den christlichen Glauben gefallen.
- 16. Gesang. Derselbe berichtet, wer seine Borsahren waren, in welcher Zeit er geboren wurde und wie bevölkert in seinen Tagen Florenz war, so wie von den edlen Geschlechtern desselben.
- 17. Gesang. Derselbe weissagt dem Dante sein Eril und die Trüb= sal, welche er darin erdulden würde; zulet ermahnt er ihn, das Ganze nie- derzuschreiben, welches eben diese Komödie ist.
- 18. Gesang. Dante wird in den sechsten Himmel, auf den Ju= piter versett, wo die Seelen einen Abler bilden; hier findet er Die, welche in der Welt auf rechte Art Gerechtigkeit geübt haben.
- 19. Gesang. Jener Jupiters-Abler erörtert die Frage: ob man ohne den christlichen Glauben selig werden könne?
- 20. Gefang. Der Abler lobt einige alte Könige, die gerechter als andere und in jeder Tugend ausgezeichnet waren. Hierauf benimmt er Dante den Zweisel, wie denn einige nicht christlich Gläubige im Himmel sein könnten.
- 21. Gesang. Dante im Saturn, ber siebenten Himmelssphäre. Dort sieht er der Betrachtung gewidmete Einsiedler und eine sehr hohe Leiter. Der heilige Damian beantwortet ihm einige Fragen.

- 22. Gesang. Dante stellt dem heiligen Benedict eine Frage, wegen deren ihn dieser auf den Firsternhimmel vertröstet, zu welchem Dante aufsteigt und in das Gestirn der Zwillinge eintritt.
- 23. Gesang. Dante beschreibt den Triumph Christi mit der Schaar der Seligen und den Anblick der verklärten Maria.
- 24. Gesang. Der heilige Petrus prüft Dante über den Glauben und findet diese Prüfung zu seiner Zufriedenheit.
- 25. Gesang. Der heilige Jacobus prüft ihn über die Hoffnung in drei Fragen, deren zweiter Beatrice zuvorkommt; Dante beantwortet die beiden andern. St. Johannes sagt, sein Körper sei auf Erden zurückgesblieben.
- 26. Gesang. Johannes prüft Dante über die chriftliche Liebe. Dann erzählt Abam von der Zeit seines Glücks und seines Unglücks.
- 27. Gesang. Petrus tabelt die schlechten Hirten. Dann steigt Dante mit Beatrice zur neunten Sphäre auf, deren Beschaffenheit und Vorzüge sie ihm aussührlich barlegt.
- 28. Sesang. Dante beschreibt, wie ihm das Anschaun Gottes stusenweise zu Theil wird, nämlich durch neun Engelchöre in drei Ringen, in deren Mittelpunkte sich das Eine oder die Gottheit im höchsten Slanze darstellt. Beatrice löst ihm wieder einige Zweisel.
- 29. Gesang. Beatrice tabelt ben Geiz und die Unwissenheit gewis= ser Geiftlichen, welche statt des Evangeliums Possen und Jabeln predigen.
- 30. Gefang. Dante steigt mit Beatrice in den Emphreums = himmel. Dort blickt er in ein sehr klares Wasser, wodurch er, mit Hülse Beatricens, den Triumph der Engel und der Seligen sehen kann.
- 31. Gesang. Schilberung bes himmlischen Hofhaltes und wie Beatrice, die sich auf ihren Stuhl gesetzt, dem heiligen Bernhard aufträgt, die Herrlichkeit der Maria Dante darzuthun.
- 32. Gefang. Der heilige Bernhard zeigt ihm die Stühle der Heistigen des alten und des neuen Bundes, die nach dem Anstimmen des Engels Gabriel das Lob der Jungfrau Maria singen, und hebt ihm ein Bedenken wegen der kleinen Kinder.
- 33. Gesang. Bernhards Lobgesang auf Maria, worin er diese bittet, Dante das Anschaun Gottes zu gewähren, so wie der Wunsch von diesem, einen Theil der Herrlichkeit des Höchsten darstellen zu können, wie er die Menschheit mit der Gottheit in Christus vereinigt erblickte.

Diese Inhaltsangabe ber einzelnen Gefänge, wie sie zur Orientirung in ihnen im Allgemeinen bienen soll, legt auch zugleich ben Plan bes Be= bichts im Speciellen ziemlich beutlich bar. Was ben Umfang besselben, seiner geistigen Bedeutung nach, betrifft, so bedienen wir uns hier der Worte eines Uebersetzers ber "Hölle", Grauls, bessen überwiegend protestantisch theologischer Behandlungsweise der Göttlichen Komödie wir im übrigen keineswegs beitreten möchten. Er sagt: "Kein Werk eines flaf= fischen ober modernen Dichters ist so universell, als die Göttliche Komödie, umfaßt es doch eben das ganze Universum sammt Allem, was darinnen ist. Auf dem architektonischen Grundriß des Weltalls, den er mit Hülfe der Mathematik und Astronomie zur Unterlage bes ganzen Werks entwirft, bauet er seine Beschreibung ber unsichtbaren Welt mittelst ber Philosophie und Theologie, indem er der Hölle die Lehre vom Teufel und seinem Reiche, Dämonologie, dem Fegefeuer die Lehre von der Natur des Menschen, An= thropologie, dem Paradiese die Lehre vom dreieinigen Gott, Theologie, ein= verleibt. Damit er aber einen möglichst hohen Grad der Anschaulichkeit erreiche, so muß ihm Mythologie und Geschichte bis auf die unmittel= bare Gegenwart herab ihren ganzen plastischen Reichthum aufschließen. Der Mittelpunkt aber bes ganzen Gebichtes ist die Psychologie. menschliche Herz wird in der Hand des göttlichen Dichters ein klingendes Saitenspiel. Keine Schattirung vom niebrigsten bis zum erhabensten, vom traurigsten bis zum fröhlichsten Gefühle ist vergessen; alle Lebens= und Ge muthsstellungen finden ihren gebührenden Plat. Und das alles, wie ty= pisch! Ueberall eine wahrhaft klassische Mitte zwischen dem abstrakt Allgemeinen und konkret Besondern! Philosophisch im höchsten Grade und doch poetisch. Lyrisch, bramatisch, episch. So ift benn bas Banze eine gestalten= volle Encyclopädie, eine in ein Bild verwandelte Dogmatik, ein lebendiges Geschichtscompenbium, ein Spiegel ber Zeit Dante's und boch aller Zeiten, ein Abdruck des Herzens Dante's und doch aller Herzen, nicht ein Volksepos, fondern "bas Epos bes Menfchen."

Anlangend nun die Deutung des Gedichtes hinsichtlich seiner Allegorien, wie ja das Ganze selbst schon eine große Allegorie ist: so haben sich, in den sechs Jahrhunderten seines Bestehens, die verschiedensten Geister auf die verschiedenartigste Weise daran versucht. Theils hat man sich dabei an die dem Geiste bei der Ueberschauung des Ganzen sich aufdrängende allgemeine Idee gehalten, theils in die kleinsten Züge, in so sern sie Dante nicht selbst historisch individualisiert, Bedeutung hineinzulegen sich bemüht, auch wenn sie vielleicht blos der Ausführung des Dichters angehören, als welchen wir doch vorzugsweise Dante beim Lesen der Göttlichen Komödie anerkennen müssen. Wir können uns hier nicht in eine Auszählung der dis heute vor-

an

handenen Unzahl von Kommentaren darüber einlassen, und wollen nur furz die Ansicht F. Chr. Schlossers über die Grundidee hier niederlegen. Nach ihm hätte Dante in der Göttlichen Komödie den Weg besungen, auf dem er von finnlicher Liebe zur himmlischen, von politischen Bestrebungen zum betrachtenden Leben gelangt fei, aber auch in feiner besondern Geschichte ben Sang ber Kultur ber ganzen Menschheit und bie Geschichte seiner Zeit historisch und allegorisch poetisch bargestellt. Liebe sei bas Band, welches ben Menschen, wenn fie von aller Sinnlichkeit frei ift, mit ber Gottheit vereinigt, wenn sie aber roh finnlich wird, tiefer unter das Thier herabwürdigt. In der "Hölle" macht Dante durch Allegorie anschaulich, wie ber Gang ber menschlichen Natur an seiner eignen Geschichte erkannt werben könne, wie die menschliche Liebe als Leidenschaft ganz sinnlich ausarte und erst zu thierischer Sinnlichkeit, dann zu geistiger Verkehrtheit und endlich zu teuf= lischer Bosheit herabsinke. Im "Fegefeuer" beute er ben Weg an, auf welchem der Mensch durch mühsame und oft schmerzliche Bekämpfung der niebern Triebe und durch Beschäftigung mit bem harten Gebanken an die Pflicht aus dem Dunkel der menschlichen Verirrungen zum vollen Licht gött= licher Wahrheit gelangen könne. Um aber bas "Parabies" zu verstehen, bedürfe man der Anlage zur Beschaulichkeit und musse angeleitet sein, die Gottheit in seinem eigenen Innern zu suchen und zu schauen. Daher habe Dante auch seine Beatrice, die für ihn nach ihrem Tode zur vollen de= ten Erkenntniß Gottes und zur vollenbeten Onabe geworben, gebraucht, um bas Geschäft zu vollenden, welches Virgil begonnen hatte.

So viel von ber allgemeinen Ibee, die dem Ganzen zu Grunde liegt. Um aber auch eine Anbeutung über bas Allegorische im specielleren Sinne zu geben: so hat gleich die Auslegung bes ersten Gesanges der Hölle, ber die Einleitung bes Ganzen bilbet, die verschiedenartigsten Deutungen er= fahren. "Die vielfachsten Deutungen eines so umfassenden Gedichts, wie die divina commedia", fagt Schlosser, "fonnen zu gleicher Zeit für gang verschiedene Geister und Gemüther wahr sein, und es kommt sehr wenig barauf an, was ber Dichter felbst gebacht und gemeint, benn er ist nur Organ bes höhern, in der Menschheit lebenden und in und durch Einzelne erscheinenden Geistes, und sein Werk ist als freie Schöpfung vielbeutig, wie die göttlichen Schöpfungen ber Außenwelt." — "Dante knüpft in seinem Gebicht immer die Darstellung seiner personlichen Schichfale und ber Zeitereignisse gang genau an die Darstellung der Liebe und ihrer Wirkung, der Vernichtung bes Göttlichen in uns burch bie Sinnlichkeit und ber Seligkeit einer ver= ständigen Beschaulichkeit. Es bleibt daher ausgemacht, daß der Wald, in bessen Wildniß Dante in der Mitte seines Lebens (bas 35. Jahr angenom= men, was in's Jahr 1300 fiel) sich verloren glaubte, als ihn brei grausige

Thiere, ein Wolf, ein Panther und ein Löwe hindern, den Hügel zu er= klimmen, dessen Spite beleuchtet ist — Florenz, den demokratischen Unfug und den ewigen Kampf ber Weißen und Schwarzen, ober ber Cerchi und Donati und ihrer Partei, und die Ursachen berselben, Herrschsucht ber Guelfen und ihres französischen in Neapel residirenden Hauptes, Habsucht ber entarteten Rirche und gleiche Wuth ber beiben in Florenz kämpfenden Par= teien bebeutet. Es ist aber nicht weniger ausgemacht, baß ber Walb bie Sinn= lichkeit überhaupt, die reißenden Thiere die Hauptleidenschaften, welche die Bernunft überschreien und bas göttliche Licht im Menschen verdunkeln, be= beuten können." — Ein neuerer Erklärer, Rossetti, beutet bagegen Alles Unter dem Walde versteht er Dante's robere Zeitgenossen, eine politisch. Zeit, die durch ben lafterhaften Guelfismus gewissermaßen verwilbert war; unter ben Bäumen die unwissenden Menschen, die nur ein Pflanzenleben führen, unter ben Thieren die Grausamen, die aus Bosheit schaben. Dante fei vom ersten bis zum letten Verse bes ganzen Gebichts nichts Anberes, als ber immerwieberkehrenbe Ghibelline Dante Alighieri, erbit= tert über Floreng (unter bem Bilbe bes Panthers, beffen geflectes Fell bie Parteien ber Weißen und Schwarzen bebeutet), Bonifacius VIII. (Die Bölfin, Bilb habsüchtiger Gierde, bas Wappen Roms, speciell die römi= iche Curie, der Mittelpunkt der guelfischen Partei), und Philipp ben Schonen (ber Lowe, Bilb bes Ehrgeizes, bas frangofische Bappen). Der Hügel bebeute ben ber Tugend, das Thal bas ber Laster; bie Strahlen, welche die Spite bes Hügels bescheinen, die Strahlen der Sonne (bes Sym= bols ber Vernunft), welche bem Menschen auf jedem Wege Licht gibt, der zum Gipfel führt. Birgil sei nicht bas Bilb ber Philosophie im Allgemei= nen, sondern einer politischen Weisheit, welche das Raiserreich grundete und ordnete, mit Ginem Worte, die Philosophie eines ghibellinischen Weisen. die Philosophie, über welche Dante sein Buch von der Monarchie schrieb. Ob unter bem Windhunde Cangrande bella Scala ober Heinrich VII. zu verstehen sei, darüber sind die Kommentatoren uneinig. —

Dies genüge für die Absicht, anzubeuten, auf wie verschiedene Weise der Inhalt der Göttlichen Komödie aufgefaßt werden kann. Wen es drängt, das darin ihm allegorisch Erscheinende oder von Anderen für solches Geschaltene zu entzissern, der kann in einer Reihe von Schriften, zum Theil schon hier genannter Versasser, sein Verlangen befriedigen. Die Hauptsache aber ist und bleibt: sich mit empfänglichem Sinn an dem Gedicht als solchem zu erfreuen. Auch in dieser Beziehung sagt Schlosser tressend: "Das Merkswürdigste ist, daß, so sehr die dem Gedichte zu Grunde liegende Allegorie auch den Kenner entzückt, doch mit wunderbarer Kunst Alles so eingerichtet ist, daß der Leser, der die Allegorie nicht such und nicht will, Alles

blos als Geschichten, Gemälbe, poetische Darstellung ber menschlichen Natur und des menschlichen Lebens betrachten und bewundern muß." — Und wenn je Einer, so war Dante Dichter in ber Schöpfung eines Ganzen, in der Darstellung von Gestalten und Charafteren. Auch erfreut man sich vorzüglich an seinem großen und zugleich feinen, scharfen Sinne, womit er bie Natur in's Auge faßt, und über die echt dichterische Art und Weise, wie er solche Naturblicke zu Gleichnissen verwendet. Mit seinen astronomischen Bestimmungen, worauf er, wie auf die symmetrische Eintheilung der von ihm bargestellten Raumverhältnisse, einen besondern Accent legt (benn wie diese eine neuntheilige ist in allen drei Bereichen, so burchwandert Dante diese in neun Tagen, was er nicht ausbrücklich sagt, was aber aus eben jenen astronomischen Bestimmungen hervorgeht), verhält es sich, wie mit seinen allegorischen Zügen: man muß sich entweder ganz in das Studium berfelben vertiefen, ober sie mit bichterisch empfindendem Glauben bin= nehmen. Bur Erklärung ber historischen und mythologischen Personen und Beziehungen findet der Leser das Nothwendigste in den von andrer Hand beigefügten Anmertungen turz und sachgemäß erwähnt, so daß er sich einem möglichst wenig gestörten Genusse ber großen Dichtung hingeben und bei stärker erwachter Liebe zu berselben bann ferner seine Zuflucht zu ber schon reichen Erklärungsliteratur zur Göttlichen Romobie nehmen kann. "Nur durch Geduld und Anstrengung (sagt A. W. v. Schlegel) wird man vertraut mit diesem Dichter, und erst beim zweiten und britten Lefen gelangt man zum vollen Genug."

Die außere Form, in welcher die Göttliche Romobie abgefaßt ift, ift bekannt= lich die der Terzinen, mit welchen auch deutsche Lefer durch eine ziemlich große Anzahl erzählender Gedichte von Chamisso (gegen 40, darunter: Salas p Somes am bekannteften) und Rückert (Ebelftein und Perle) vertraut find. Etwas Anderes aber ist es, eine Reimform von je brei Reimen kettenartig verschlungen in immerhin kleineren beutschen Originalgebichten burchzu= führen; ein Anderes, dies bei der Uebersetzung eines Dichtwerkes von 14,000 Versen in südlicher Sprache zu Stande zu bringen. Streckfuß hat in feiner Uebersetzung der Göttlichen Komöbie vor feinen drei Mitkampfern in bieser Form die Palme bavongetragen; er hat in seiner Art Meisterhaftes geleistet und möchte wohl schwerlich überboten werden, wie dies ja auch seit gerade 40 Jahren nach seiner ersten Uebersetzung ber Göttlichen Komödie Niemand vermocht hat, und überhaupt die Spoche dieser Gattung von Uebersetzungen, welche in und mit ber ftrengen Wiebergabe ber Form bes Originals selbständige Sprachkunstwerke zu sein trachteten, vorüber ift. Es war bies eben die reifste Frucht ber romantisch = ästhetischen Literaturepoche, die süblichen Formen in solcher Bollkommenheit wiederzugeben.

wir aber genauer zu, so werben wir inne, wie Vieles um bes Wohllauts und vorzüglich um des Reimes willen verallgemeinert ausgebrückt, ja wie manches Individuellere unterbrückt, ja hie und da sogar wohl etwas einge= schoben werben mußte, was nicht im Original enthalten war; benn ber Reim ist ein Zwang, der bei gewissen Gattungen kleinerer, strophischer, namentlich lyrischer Gebichte ber mobernen Zeit mit wechselnden Rhyth= men, ober bei Uebertragung der kurzen Reimpaare größerer Gedichte der mittleren Zeit allerbings nicht zu umgehen ift. Bei benjenigen großen epischen Gebichten aber, welche von Anfang bis zu Ende, gleich ben home= rischen, in einer stets wiederkehrenden Bersform, ähnlich dem Wogenschlage bes bewegten Meeres, einherschreiten, da läßt sich die künstliche Reimform ohne große Versündigung, ja mit dem Bortheil der treueren Wieder= gabe bes Individuelleren, wohl aufgeben, wie ja die Italiener ihre versi sciolti und die Engländer ihre blanc verses bei bergleichen und abn= lichen mehrfach mit Erfolg gebraucht haben. Nur behalte man streng bas Grundmaß bei, gebe also, wie nicht die Herameter ber Alten burch Jamben, so nicht Jamben durch Trochäen 2c. und umgekehrt wieder, weil dies den Grundbau und Grundcharakter verändern würde. In solcher Form nur läßt fich die Uebersetzung dem Originale so treu als möglich auschließen, wodurch der Hauptzweck ber heutigen Uebersetzungen solcher Werke allein wahrhaft erfüllt werben kann, nämlich bem in die fremde Literatur Eintretenben eine Erleichterung bes schnelleren Berftanbnisses, bem blos beutschen Leser aber das Ganze in möglichst all seinem ursprünglichen Detail darzu= bieten. Dies hat schon der älteste metrische Uebersetzer von Dante's "Hölle", Jagemann, gefühlt, nur baß er, wie noch ein späterer, ben Fehler beging, die süblichen Jamben in solche mit burchweg mannlichen Ausgangen, wie bei Milton, wieberzugeben. Zwei andere spätere Uebersetzer thaten bagegen das Umgekehrte; sie übersetzten zwar auch reimfrei, aber in durchweg weib= lich ausgehenden Jamben, um baburch bem Originale zu entsprechen. Die deutsche Sprache aber ist ein Mittelibiom zwischen ben härteren nördlichen und den weicheren süblichen Sprachen, und daher wohl am besten ber von unsern Klassikern eingeführte gemischte Jambus zu gebrauchen, unter ber Bedingung, bei Uebertragung süblicher Dichtwerke die weiblichen Ausgänge vorwiegen zu lassen. Das Princip gegenwärtiger Uebersetzung beruht also, außer auf jenen Bedingungen, auf dem nidglichst treuen Anschluß an die Eigenthümlichkeiten bes Originals, soweit dies nur irgend mit bem Genius der deutschen Sprache verträglich ift.

**R**. &.

I. Die Hölle.

|     |   | • |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   | • |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     | • |   |   | · |   |
|     |   |   |   | · |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   | • |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   | · |   |   |
|     |   |   |   |   | • |
|     |   |   |   |   | • |
|     |   |   |   |   | 1 |
| • • |   |   |   |   |   |
|     |   |   | • |   |   |

# 1. Gesang.

| Inmitten auf dem Pfade unsres Lebens              | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Fand ich mich irr' in einem dunklen Walde,        |    |
| Dieweil des rechten Weges ich verfehlt.           |    |
| Schwer kommt mir an, zu sagen, wie's beschaffen   | 4  |
| Mit jenem Wald war, wild und rauh und dicht,      |    |
| Daß mir Erinnrung schon die Furcht erneuert.      |    |
| Nur wenig bittrer ist, denn sie, der Tod.         | 7  |
| Doch um vom Heil, das ich dort fand, zu sprechen, | ·  |
| Sag' ich vom Andern, was ich dort erschaut.       |    |
| Wie ich hineingerieth, nicht kann ich's sagen;    | 10 |
| Denn solchermaßen war ich voll des Schlafs,       | 10 |
| Als von dem wahren Weg' ich abgekommen.           | 4  |
| Doch als ich war an eines Hügels Fuß              | 13 |
| Gelangt, wo jenes Thal ein Ende nahm,             | 13 |
| Das mir mit Furcht das Herz erschüttert hatte:    |    |
| Blickt' ich zur Höh' und sah des Hügels Schultern | 10 |
| Umfangen schon von des Planeten Strahlen,         | 16 |
| Der Jeden cecht auf jeder Straße führt.           |    |
| Geschwichtigt war darauf die Furcht ein wenig,    | 40 |
| Die in des Herzens See mir war verblieben         | 19 |
|                                                   |    |
| Zur Nacht, die ich verbracht in solcher Angst.    |    |
| Und jenem gleich, der, mit erschöpftem Odem,      | 23 |
| Dem Meer entkommen, auf dem Ufer sich             |    |
| Mit starrem Blick zur drohnden Flut rückwendet:   |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |    |

| So wendete mein Geist, in steter Flucht,            | 25         |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Sich rückwärts, um den Pfad sich zu beschauen,      |            |
| Der Keinen jemals lebend noch entließ.              |            |
| Als ich die müden Glieder ausgeruht,                | 28         |
| Nahm an dem öden Abhang so den Weg ich,             |            |
| Daß stets ich feststand auf dem tiefren Fuße.       |            |
| Und sieh, es zeigt, grad am Beginn der Höhe,        | 31         |
| Ein Panther sich, leicht und sehr schnellen Laufes, |            |
| Der war mit buntgeflecktem Fell bekleidet,          |            |
| Und eher nicht ging er mir aus den Augen,           | 34         |
| Bis er mich so am Weitergehn gehindert,             |            |
| Daß mehrmals ich der Umkehr willens war.            |            |
| Es war die Zeit, da sich der Morgen anhebt;         | 87         |
| Die Sonne stieg empor mit jenen Sternen,            |            |
| Die mit ihr waren, als die Liebe Gottes             |            |
| Zuerst die schönen Ding' in Regung brachte,         | 40         |
| So daß mir Grund zu gutem Hoffen gab                |            |
| Von jenem Thiere mit dem bunten Felle               |            |
| Der Zeiten Stunde, wie die süße Jahrszeit;          | 43         |
| Nicht aber also, daß nicht Furcht mir weckte        |            |
| Der Anblick eines Löwen, der sich zeigte.           |            |
| Das Ansehn hatt' er, auf mich loszukommen,          | 46         |
| Erhobnen Haupts und mit gewalt'gem Hunger,          |            |
| So daß die Luft davon zu beben schien.              |            |
| Auch eine Wölfin, die mit allen Gierden,            | 49         |
| Trot ihrer Magerkeit, beladen schien,               |            |
| Und vielen schon das Leben hat verbittert,          |            |
| Die ließ erstarren also meine Glieder               | 52         |
| Vor Schreck, der mir von ihrem Anblick kam,         |            |
| Daß mir die Hoffnung auf die Höh' verging.          |            |
| Und wie dem ist, der dem Gewinnste nachgeht         | 55         |
| Und, kommt die Zeit, daß ihn Verlust betrifft,      |            |
| In allen Sinnen sich betrübt und wehklagt:          |            |
| So that auch mir das friedelose Thier,              | <b>6</b> 8 |
| Das auf mich zukam und mich Schritt vor Schritt     |            |
| Dahin zursicktrieb, wo die Sonn' erschweiget.       |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |            |

| Als nun zu tiefrem Ort hinab ich stürzte,                 | 61 |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Da bot sich meinen Augen Einer dar,                       |    |
| Deß Stimm' erloschen schien vor langem Schweigen.         |    |
| Als ich ihn in der großen Wüst' erblickte:                | 64 |
| "Erbarme meiner dich!" rief ich ihm zu,                   |    |
| "Db Schatten oder Mensch, wer du auch sein magst!"—       |    |
| Antwort gab er: "Nicht Mensch mehr, Mensch einst war ich; | 67 |
| Lombarden waren die Erzeuger mein,                        |    |
| Und Mantua war beider Vaterland.                          |    |
| Geboren unter Julius, ob auch spät,                       | 70 |
| Lebt' ich in Rom unter August dem Guten,                  |    |
| Zur Zeit der falschen und erlognen Götter.                |    |
| Ich war Poet und sang von dem gerechten                   | 73 |
| Sohn des Anchiscs, der von Troja kam,                     |    |
| Nachdem das stolze Ilium eingeäschert.                    |    |
| Doch du, was kehrst du ein bei solcher Qual?              | 76 |
| Warum besteigst du nicht den Berg der Wonne,              |    |
| Der Grund und Ursach ist von allen Freuden?" —            |    |
| "D, bist du der Virgil und jene Quelle,                   | 79 |
| Die also reichen Strom der Ned' ergießt?"                 |    |
| Gab ich zur Antwort mit verschämtem Antlitz.              |    |
| "O du der andern Dichter Ehr' und Leuchte!                | 82 |
| Helf' mir der lange Fleiß, die große Liebe,               |    |
| Die dein Gedicht mich so durchforschen lassen!            |    |
| Du bist mein Meister, du mein Musterbild,                 | 85 |
| Du bist der Einzige, von dem ich lernte                   |    |
| Der Rede Schmuck, der Ehre mir gebracht.                  |    |
| Du siehst das Thier, das mich zur Umkehr zwang,           | 88 |
| Hilf mir von ihm, berühmter Weiser, denn;                 |    |
| Es macht erzittern mir so Puls' als Adern." —             |    |
| "Einschlagen mußt du jetzo andern Weg",                   | 91 |
| Erwiedert er, da er mich weinen sah,                      |    |
| "Willst du dich retten aus dem wüsten Orte;               |    |
| Denn dieses Thier, ob dem du Hülf' errusst,               | 94 |
| Läßt Keinen ruhig seine Straße ziehen,                    |    |
| Nein, cs verfolgt ihn, bis es ihn getödtet.               |    |
|                                                           |    |

| Es hat jo vösgeartete Natur,                       | 97  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Daß es niemals die Lust der Gierde stillt,         |     |
| Und nach dem Fraß mehr Hunger hat als vorher.      |     |
| Viel Thiere sind's, womit es sich begattet,        | 100 |
| Und mehr noch werden's sein, bis einst wird kommen |     |
| Der Windhund, der es bis zum Tod verwundet.        |     |
| Nicht wird von Erde der, noch Geld sich nähren,    | 103 |
| Vielmehr von Weisheit, Lieb' und Tugend; mächtig   |     |
| Auch wird er zwischen Feltr' und Feltro sein;      |     |
| Wird sein Italiens Heil, des demuthniedern,        | 106 |
| Für das Camilla starb, die Jungfrau, Turnus,       |     |
| Euryalus und Nisus, All' in Wunden.                |     |
| Der wird das Thier aus jeder Stadt verjagen,       | 109 |
| Bis er zur Höll' es wieder heimgeschickt,          |     |
| Von wo der Urneid es heraufgesendet.               |     |
| Zu deinem Besten also mein' und denk' ich,         | 112 |
| Daß du mir folgst, ich will dein Führer sein       |     |
| Und dich von hier zum ew'gen Ort geleiten,         |     |
| Wo der Verzweiflung Schrei du hören wirst,         | 115 |
| Sehn wirst die alten, schmerzgequälten Geister,    |     |
| Die alle nach dem zweiten Tode jammern.            |     |
| Dann wirst du Jene sehen, die begnügt              | 118 |
| Im Feuer sind, weil sie zu kommen hoffen,          |     |
| Wann es auch sei, zu den glücksel'gen Geistern.    |     |
| Willst du empor zu diesen, wird geleiten           | 121 |
| Dich eine Seele, würdiger denn ich;                |     |
| Ihr überlaß' ich dich bei meinem Scheiden.         |     |
| Denn jener König, der da oben herrschet,           | 194 |
| Weil seinem Willen ich entgegen war,               |     |
| Läßt nicht durch mich zu seiner Stadt gelangen.    |     |
| Er waltet überall und dort regiert er;             | 127 |
| Alldort ist seine Stadt, sein hoher Thron:         |     |
| Oglücklich der, den er für dort erwählet!" —       |     |
| Und ich zu ihm: "Ich bitte dich, o Dichter,        | 130 |
| Bei jenem Gott, den du erkannt nicht hast,         |     |
| Damit dies Uebel ich und Schlimmres fliehe:        |     |

Führ' mich dahin, wovon du eben sprachst, 138 Damit des heil'gen Petrus Pfort' ich schaue, Wie Jene, die so traurend du geschildert."— Hierauf schritt vorwärts er, und ich ihm nach. 186

#### 2. Gefang.

| Zur Rüfte ging der Tag und tiefes Dunkel           | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Enthob die Wefen, so auf Erden sind,               |    |
| All ihrer Mühen; einzig ich allein                 |    |
| Hielt mich bereit, zu tragen die Beschwerden       | 4  |
| Des Wegs, wie auch des Mitleids, welche soll       |    |
| Die Rückerinnrung schildern, die nicht irrt.       |    |
| D Mus', o hoher Geist, nun steht mir bei!          | 7  |
| Erinnrung, die du aufschriebst, was ich schaute,   |    |
| Hier soll dein edler Sinn sich offenbaren! —       |    |
| Und so begann ich: "Dichter, der mich leitet,      | 10 |
| Erwäge meine Kraft, ob sie auch tüchtig,           | •  |
| Eh du dem schweren Gang mich anvertrauest.         |    |
| Du sagest, daß des Sylvius Erzeuger                | 13 |
| Im Fleisch, verweslich, zur Unsterblichkeit        |    |
| Einst eingegangen sei, und zwar leibhaftig.        |    |
| Doch wenn der Widersacher alles Bösen              | 16 |
| Nachsichtig war, den hohen Zweck erwägend,         |    |
| Der von ihm ausgehn sollt', das Was und Wie,       |    |
| Scheint Jener nicht dem Mann von Einsicht unwerth, | 19 |
| Erwählt zu sein zum Ahn der hohen Roma             |    |
| Und ihres Reichs im allerhöchsten Himmel.          |    |
| Denn Rom und Reich, will man die Wahrheit sagen,   | 22 |
| Sie wurden zu dem heil'gen Sit bestimmt,           |    |
| Allwo des höhern Petrus Nachfahr thronet.          |    |
| Durch diesen Gang, um welchen du ihn rühmst,       | 25 |
| Erfuhr er Dinge, die der Anlaß wurden              |    |
| Zu seinem Sieg und zu des Papstes Mantel.          |    |
|                                                    |    |

| Hin ging es, das Gefäß der Auserwählung,           | .:    | • .        | 28 |
|----------------------------------------------------|-------|------------|----|
| Um Kräftigung dem Glauben zu gewähren,             | ٠.    | •          |    |
| Der des Erlöfungspfades Anfang ift.                | •     |            |    |
| Doch ich, wozu hingehn? und wer gestattet's?       |       | · ·        | 31 |
| Ich bin Aeneas nicht, bin Paulus nicht;            |       |            |    |
| Nicht würdig deß halt' ich mich, noch wer an       | ders. |            |    |
| Dahero, wenn den Gang ich nun vollziehe,           |       | •          | 34 |
| Befürcht' ich, daß die Wandrung thöricht sei:      |       |            |    |
| Du weißt als Weiser besser was ich meine.          |       |            |    |
| Gleich Jenem, der jetzt nicht will, was er wollte, | •     | •          | 37 |
| Und andern Sinns ben frühern Vorsat änder          | t,    | <b>'</b> : |    |
| So daß er gänzlich aufgibt sein Beginnen:          |       | '. ·       |    |
| So that auch ich an jener dunkeln Küste,           |       |            | 40 |
| Verdarb durch Sinnen mit das Unternehmen,          |       | · :        |    |
| Wofür im Anfang ich so eifrig war." —              |       |            |    |
| "Wenn richtig ich dein Wort verstanden habe",      | •     |            | 43 |
| Gab Antwork des Großherz'gen Schatten mir          | , ·   | •          |    |
| "So ist von Kleinmuth deine Seel' erfaßt,          | •     |            |    |
| Der oft den Menschen so verwirrt, daß er           |       | · . •      | 46 |
| Absteht von ehrenvollem Unternehmen,               |       | ٠.         |    |
| Wie falsches Sehn ein Thier, wann leicht es s      | cheut |            |    |
| Damit von dieser Scheu du dich befreiest,          |       | :          | 49 |
| Sag' ich, weshalb ich kant und was ich hörte,      |       |            |    |
| Als Leid ich allererst um dich gefühlt.            | : ·.  | *;         |    |
| Bei Jenen war ich in dem Zwischenstande;           | •     | : ' '      | 52 |
| Und eine Frau rief mich, so schön und selig,       |       | •          |    |
| Daß ich sie dringend bat, mir zu gebieten.         |       |            |    |
| Die Augen glänzten heller ihr als Sterne,          | •     | ٠, ٠       | 55 |
| Und sanft und lieblich fing sie an zu sprechen     | • . • | •          |    |
| Mit Engelsstimme so in ihrer Sprache:              | . , , | <b>,</b>   |    |
| "O du gefällige Mantuanerseele,                    |       |            | 58 |
| Die ihren Ruhm noch in der Welt bewahrt            |       | -          |    |
| Und wahren wird, so lang Bewegung dauert!          |       |            |    |
| Der mir besteundet ist, doch nicht dem Glücke,     |       |            | 61 |
| Verhindert wird an dem todöden Strande             |       | •          |    |
| Ihm so der Weg, daß er aus Scheu sich went         | ct.   |            |    |

| Und dem, was nöthig ist zu seiner Nettung, Ihm so, daß ich darob getröstet sei Ich sin Beatrix, die dich gehen heißt; Bon dort kam ich, wohin zurück ich strebe, Liebe bewog mich, daß ich zu dir rede. Wenn ich vor meinem Herren werde stehn, Will ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hier schwieg sie, aber ich begann darauf: O du der Lugend Weib, durch daß allein Die Menschheit alles überragt, was lebt In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Beschl mein Herz, Daß selbst Vollzognes mir Berzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen Auß Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Barum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besihen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Janumerzustand mich nicht trisst, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreist.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilssspruch dort oben.                                                                                                          | h, daß schon so verirrt er sei, 64         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nun geh, und hilf mit beiner Rede Schmuck  Und dem, was nöthig ist zu seiner Rettung,  Ihm so, daß ich darob getröstet sei  Ich sin Beatrix, die dich gehen heißt;  Bon dort kam ich, wohin zurück ich strebe,  Liebe bewog mich, daß ich zu dir rede.  Wenn ich vor meinem Herren werde stehn,  Will ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hier schwieg sie, aber ich begann darauf:  O du der Tugend Weib, durch daß allein  Die Menschheit alles überragt, was lebt  In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Besehl mein Herz,  Daß selbst Tollzoznes mir Berzögrung schiene:  Mehr nicht bedarsis, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest  Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen  Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willet,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Warunn hierher zu kontmen ich nicht schee.  Bu schenen hat man solche Dinge nur,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jannnerzustand mich nicht trisst,  Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilssspruch dort oben.                                                                                  | u spät als Beistand mich erhoben,          |
| Nun geh, und hilf mit beiner Rede Schmuck  Und dem, was nöthig ist zu seiner Rettung,  Ihm so, daß ich darob getröstet sei  Ich sin Beatrix, die dich gehen heißt;  Bon dort kam ich, wohin zurück ich strebe,  Liebe bewog mich, daß ich zu dir rede.  Wenn ich vor meinem Herren werde stehn,  Will ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hier schwieg sie, aber ich begann darauf:  O du der Tugend Weib, durch daß allein  Die Menschheit alles überragt, was lebt  In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Besehl mein Herz,  Daß selbst Tollzoznes mir Berzögrung schiene:  Mehr nicht bedarsis, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest  Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen  Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willet,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Warunn hierher zu kontmen ich nicht schee.  Bu schenen hat man solche Dinge nur,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jannnerzustand mich nicht trisst,  Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilssspruch dort oben.                                                                                  | , was ich von ihm im Himmel hörte.         |
| Ihm so, daß ich darob getröstet sei Ich bin Beatrix, die dich gehen heißt; Bon dort kam ich, wohin zurück ich strebe, Liebe bewog mich, daß ich zu dir rede. Wenn ich vor meinem Herren werde stehn, Will ich mit Lobe deiner oft gedenken." Hier schwieg sie, aber ich begann darauf: O du der Tugend Weib, durch daß allein Die Menschheit alles überragt, was lebt In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen. So sehr erfreuet dein Vesehl mein Herz, Daß selbst Tollzoznes mir Verzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen. Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Barum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich. Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Janmerzustand mich nicht trisst, Noch dieses Brandes Klamme nich ergreist.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                          |                                            |
| Ich bin Beatrix, die dich gehen heißt;  Bon dort kam ich, wohin zurück ich strebe, Liebe bewog mich, daß ich zu dir rede.  Wenn ich vor meinem Herren werde stehn,  Bill ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hill ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Dier schwieg sie, aber ich begann darauf:  Ou der Tugend Weib, durch das allein  Die Menschheit alles überragt, was lebt  In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Befehl mein Herz,  Daß selbst Lollzognes mir Berzögrung schiene:  Mehr nicht bedarf's, als deinen Bunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du schenest  Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen  Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willen willst,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Barum hierher zu kommen ich nicht schene.  Bu schenen hat man solche Dinge nur,  Die Macht besihen, Anderen zu schaden,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst,  Roch dieses Brandes Flamme mich ergreist.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben. | was nöthig ist zu seiner Rettung,          |
| Bon dort kam ich, wohin zurück ich strebe, Liebe bewog mich, daß ich zu dir rede.  Wenn ich vor meinem Herren werde stehn,  Will ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hill ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hill ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hier schwieg sie, aber ich begann darauf:  Du der Tugend Weib, durch das allein  Die Menschheit alles überragt, was lebt  In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Veschl mein Herz,  Daß selbst Lollzognes mir Verzögrung schiene:  Wehr nicht bedarsis, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du schenest  Hus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Dad du genan denn solches wissen willst,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Warum hierher zu kontmen ich nicht schene.  Bu schenen hat man solche Dinge nur,  Die Macht besitzen, Anderen zu schaden,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jannmerzustand mich nicht trisst,  Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                      | daß ich darob getröftet sei                |
| Liebe bewog mich, daß ich zu dir rede. Wenn ich vor meinem Herren werde stehn, Will ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Hill ich mit Lobe deiner oft gedenken."  Du der Tugend Weib, durch das allein  Die Menschheit alles überragt, was lebt  In jenem Hinnel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Besehl mein Herz,  Daß selbst Bollzognes mir Berzögrung schiene:  Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du schenest  Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen  Aus Hinnelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willen willst,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Warum hierher zu kontmen ich nicht schene.  Bu schenen hat man solche Dinge nur,  Die Macht besihen, Anderen zu schaden,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschafsen,  Daß euer Janunerzustand mich nicht trifft,  Roch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Witseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilssspruch dort oben.                                                                                                                              | ix, die dich gehen heißt; 70               |
| Wenn ich vor meinem Herren werde stehn, Will ich mit Lobe beiner oft gedenken."  Hier schwieg sie, aber ich begann darauf:  O du der Tugend Weib, durch das allein Die Menschheit alles überragt, was lebt In jenem Hinmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Besehl mein Herz, Daß selbst Vollzognes mir Verzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du schenest Hus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht schene.  Zu schenen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich din durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jannmerzustand mich nicht trifft, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Witkeid Die Hindrung dort, wohin ich dich enksende, Und hemmt den harten Urtheilssspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kam ich, wohin zurück ich strebe,          |
| Bill ich mit Lobe deiner oft gedenken."— Hier schwieg sie, aber ich begann darauf:  O du der Tugend Weib, durch das allein Die Menschheit alles überragt, was lebt In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuet dein Befehl mein Herz, Daß selbst Lollzognes mir Verzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Zu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besißen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich din durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst, Roch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | og mich, daß ich zu dir rede.              |
| Sier schwieg sie, aber ich begann darauf:  Du der Tugend Weib, durch das allein Die Menschheit alles überragt, was lebt In jeuem Himmel mit den kleinern Kreisen.  So sehr erfreuct dein Befehl mein Herz, Daß selbst Bollzognes mir Berzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich din durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreist.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | meinem Herren werde stehn, 73              |
| Die Menschheit alles überragt, was lebt In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen. So sehr erfreuct dein Vesehl mein Herz, Daß selbst Tollzognes mir Verzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen. Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du schnenst herab in diesen Mittelpunkt zu steigen Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht schene.  Bu schenen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich. Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iit Lobe deiner oft gedenken." —           |
| Die Menschheit alles überragt, was lebt In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen. So sehr erfreuet dein Beschl mein Herz, Daß selbst Vollzognes mir Verzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen. Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kommen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eg sie, aber ich begann darauf:            |
| In jenem Himmel mit den kleinern Kreisen. So sehr erfreuet dein Besehl mein Herz, Daß selbst Vollzognes mir Verzögrung schiene: Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen. Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest Hus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich. Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst, Noch dieses Vrandes Flamme mich ergreist.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Witseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | end Weib', durch das allein 76             |
| So sehr erfreuet dein Besehl mein Herz,  Daß selbst Vollzognes mir Verzögrung schiene:  Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest  Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen  Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Zu scheuen hat man solche Dinge nur,  Die Macht besitzen, Anderen zu schaden,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst,  Noch dieses Brandes Flamme mich ergreist.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Witseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dheit alles überragt, was lebt             |
| Daß selbst Bollzognes mir Berzögrung schiene:  Mehr nicht bedarf's, als deinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest  Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen  Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur,  Die Macht besitzen, Anderen zu schaden,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst,  Roch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Himmel mit den kleinern Kreisen.           |
| Mehr nicht bedarf's, als beinen Wunsch zu nennen.  Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | et dein Befehl mein Herz, 79               |
| Doch sag den Anlaß mir, daß nicht du scheuest  Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen  Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht.  "Da du genan denn solches wissen willst,  Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,  "Barum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Bu scheuen hat man solche Dinge nur,  Die Macht besitzen, Anderen zu schaden,  Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft,  Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vollzognes mir Berzögrung schiene:         |
| Herab in diesen Mittelpunkt zu steigen<br>Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht. —<br>"Da du genan denn solches wissen willst,<br>Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir,<br>"Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.<br>Zu scheuen hat man solche Dinge nur,<br>Die Macht besitzen, Anderen zu schaden,<br>Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.<br>Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,<br>Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft,<br>Noch dieses Brandes Flamme mich ergreist.<br>Ein edles Weib im Himmel sieht mit Witseid<br>Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,<br>Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t bedarf's, als beinen Wunsch zu nennen.   |
| Aus Himmelshöhn, wonach dein Sehnen glüht. — "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Zu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich. Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unlaß mir, daß nicht du scheuest 82        |
| "Da du genan denn solches wissen willst, Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Zu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft, Roch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eiesen Mittelpunkt zu steigen              |
| Sag' ich dir kurz", antwortete sie mir, "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Zu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.  Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitkeid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nelshöhn, wonach dein Sehnen glüht. —      |
| "Warum hierher zu kontmen ich nicht scheue.  Zu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich. Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.  Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitkeid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | denn solches wissen willst, 85             |
| Bu scheuen hat man solche Dinge nur, Die Macht besitzen, Anderen zu schaden, Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich. Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift. Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitteid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ir kurz", antwortete sie mir,              |
| Die Macht besitzen, Anderen zu schaden,<br>Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich.<br>Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,<br>Daß euer Jammerzustand mich nicht trisst,<br>Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.<br>Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitteid<br>Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,<br>Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ierher zu kontmen ich nicht scheue.        |
| Doch andre nicht, denn sie sind minder schrecklich. Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen, Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft, Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift. Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t man solche Dinge nur, 88                 |
| Ich bin durch Gottes Gnade so geschaffen,  Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft,  Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift. Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid  Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,  Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t besitzen, Anderen zu schaden,            |
| Daß euer Jammerzustand mich nicht trifft,<br>Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.<br>Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitseid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,<br>Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e nicht, denn sie sind minder schrecklich. |
| Noch dieses Brandes Flamme mich ergreift.<br>Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitleid 9<br>Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,<br>Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gottes Gnade so geschaffen, 91             |
| Ein edles Weib im Himmel sieht mit Mitleid Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende, Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Janunerzustand mich nicht trifft,          |
| Die Hindrung dort, wohin ich dich entsende,<br>Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Brandes Flamme mich ergreift.            |
| Und hemmt den harten Urtheilsspruch dort oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b im Himmel sieht mit Mitkeid 94           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ung dort, wohin ich dich entsende,         |
| Sie wählte ihrem Wunsch gemäß Lucia 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t den harten Urtheilsspruch dort oben.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | em Wunsch gemäß Lucia 97                   |
| Und sagte: Es bedarf dein Treuer dein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Es bedarf dein Treuer dein                 |
| Zu dieser Frist, und dir empfehl' ich ihn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frist, und dir empfehl' ich ihn.           |

| Lucia, Feinoin jeglicher Beorangung,              | 100 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Enthub sich zu dem Orte, wo ich war;              |     |
| Ich saß bei der urväterlichen Rahel.              |     |
| Sie sprach: Beatrix, Gottes wahrer Preis,         | 103 |
| Warum nicht hilfst du dem, der so dich liebte,    |     |
| Daß er um dich sich aus der Meng' erhob?          |     |
| Hörst du den Jammer seiner Klage nicht?           | 106 |
| Siehst du den Tod nicht, gegen den er ankämpft    |     |
| Am Bergstrom, dessen sich das Meer nicht freut? — |     |
| Auf Erden war wohl Niemand so behende,            | 109 |
| Auf Vortheil auszugehn, Nachtheil zu meiden,      |     |
| Als ich, nach also kundgegebnen Worten,           |     |
| Herniederkam von meinem sel'gen Site,             | 112 |
| Auf deiner würd'gen Rede Macht vertrauend,        |     |
| Die dich und die, so sie vernommen, ehrt." —      |     |
| Nachdem sie dieses nun zu mir gesprochen,         | 115 |
| Abwandt' ihr strahlend Aug' sie, thränenfeucht,   | •   |
| Wodurch sie mich zu größrer Eile zwang:           |     |
| Und so kam ich zu dir, wie sie es wollte,         | 118 |
| Und scheuchte von dir jenes wilde Thier,          |     |
| Das dir des Berges nächsten Weg verwehrte.        |     |
| Was ist es denn? Warum verweilst du denn?         | 121 |
| Was hegst du solche Feigheit im Gemüthe?          |     |
| Warum fehlt dir der Freimuth und die Kühnheit,    |     |
| Da solche drei gebenedeite Frauen                 | 124 |
| Am Hof des Himmels sich für dich verwenden,       | -   |
| Und dir mein Wort so großes Heil verheißt?" —     |     |
| Wie, vom Nachtfrost geschlossen und geneigt,      | 127 |
| Sich Blumen, wenn die Sonne sie bescheint,        |     |
| Auf ihrem Stiel aufrichten und sich öffnen:       |     |
| So auch erhob ich die gesunkne Kraft,             | 130 |
| Und also frischer Muth kam mir zu Herzen,         |     |
| Daß ich als ein entschloßner Mann begann:         |     |
| "O Mitleidsvolle, die so für mich sorgte,         | 133 |
| Und du, Gefäll'ger, der so schnell gehorsamt      |     |
| Den Worten, drin sie Wahrheit dir gereicht!       |     |

| Du hast mir mit Verlangen nach dem Gang           | 136 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Also das Herz erfüllt durch deine Worte,          |     |
| Daß ich den ersten Vorsatz wieder hege.           |     |
| Geh denn! Derselbe Will' ist uns gemeinsam:       | 139 |
| Der Führer du, Gebieter mir und Meister."         |     |
| Ich sprach's zu ihm, und als er vorwärts schritt, |     |
| Eintrat ich in den Weg, so tief und waldig.       | 142 |
| , , , , , ,                                       |     |

## 3. Gefang.

| "Durch mich gelangt man in die Stadt der Schmerzen,       | 1  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Durch mich gelangt man in die ew'ge Qual,                 |    |
| Durch mich gelangt man zum verlornen Volke.               |    |
| Gerechtigkeit bestimmte meinen Gründer,                   | 4  |
| Es baute mich die hohe Gottesmacht,                       |    |
| Die höchste Weisheit und die erste Liebe.                 |    |
| Vor mir gab es noch nicht erschaffne Dinge,               | 7  |
| Nur ewige; und ewig daur' auch ich.                       | ·  |
| Laßt, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren." -           |    |
| Ich sahe diese Wort' in dunkler Farbe                     | 10 |
| Geschrieben an dem Giebel einer Pforte;                   | 20 |
| Drum ich: "Ihr Sinn bleibt, Meister, mir verschlossen." - | _  |
| Drauf er zu mir als ein Erfahrener:                       | 13 |
| "Hier muß man jede Furcht dahinten lassen,                | 10 |
| Jedwede Feigheit hier in sich ertödten.                   |    |
| Wir sind zum Ort gelangt, wovon ich sprach,               | 10 |
| Daß du hier schauen wirst die Schmerzgequälten,           | 16 |
| Für die der Einsicht Heil verloren ging."                 | •  |
| Und als er seine Hand gelegt in meine                     | 10 |
| Mit heitrem Antlit, drob ich Trost erfaßte,               | 19 |
|                                                           |    |
| Weiht' er mich ein in die geheimen Dinge.                 |    |
| Hier hört' ich Seufzer, Klagen, schrecklich Wehe          | 22 |
| Ertönen durch die Luft, die ohne Sterne,                  |    |
| Worüber anfangs Thränen ich vergoß.                       |    |

| verlagieone Sprachen, granenvoue reven,               | 25         |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Ausschrei'n der Qual, des Zornes Wuthausbrüche,       |            |
| Dazu Handschläg' und Laute, scharf und heiser,        |            |
| Erregten ein Getös, das stets umherwogt'              | 28         |
| In jener Luft, so finster und so zeitloz,             |            |
| Wie Kreis' ein Wirbelwind im Sande wühlt.             |            |
| Ich, dem das Haupt von Schrecken war umfangen,        | 31         |
| Sprach: "Meister, was ist dies, was ich vernahm?      |            |
| Welch Volk ist dies? von welchem Schmerz ergriffen?"  |            |
| Und er zu mir: "Das ist die Klageweise,               | 34         |
| So hier die Unglücksseelen derer halten,              |            |
| Die sonder Schmach, doch sonder Lob auch lebten.      |            |
| Gemischt in jenen schauervollen Chor                  | 37         |
| Sind Engel, welche zwar nicht treulos waren,          |            |
| Doch auch Gott treu nicht, sondern sich nur lebten.   |            |
| Musstieß sie, uncutstellt zu sein, der Himmel;        | 40         |
| Auch nahm die tiefe Hölle sie nicht auf,              |            |
| Daß nicht die Bösen Ruhm von ihnen hätten." —         |            |
| Drauf sprach ich: "Meister, was schmerzt sie so sehr, | 43         |
| Daß ihnen solches Jammern cs erpreßt?" —              |            |
| Autwortet er: "Das will ich kurz dir sagen:           |            |
| Sie haben keine Hoffnung je zu sterben;               | 46         |
| Ihr dumpfes Leben ist so niedrer Art,                 |            |
| Daß sie all andren Looses Neider sind.                |            |
| Von ihnen bleibt nicht in der Welt Erinnrung,         | 49         |
| Von Niccht und Gnade werden sie verschmäht.           |            |
| Nichts mehr von ihnen; sieh und geh vorüber."         |            |
| Und als ich schaute, sah ich da ein Fähnlein,         | 52         |
| Das ringsum kreisend also schnell sich drehte,        |            |
| Daß mir's zu jeder Ruh unwillig schien.               |            |
| Und hinter ihm kam ein so langer Zug                  | 55         |
| Von Volk, daß niemals ich geglaubt,                   |            |
| Es hätte je der Tod so viel vernichtet.               |            |
| Nachdem ich manchen drunter hati' erkannt,            | <b>5</b> 8 |
| Schaut' ich, und sah den Schatten deß, der einst      |            |
| Aus niedrem Sinn Verzicht auf Großes that.            |            |
|                                                       |            |

| Alsbald erkannt' ich und war deß gewiß,            | 61 |
|----------------------------------------------------|----|
| Daß dies die Rotte jener Schlechten sei,           |    |
| Die Gott und seinen Feinden gleich mißfallen.      |    |
| Die Jämmerlichen, die nie lebend waren,            | 64 |
| Sie gingen nackt und wurden sehr gestochen         |    |
| Von Fliegen und von Wespen großer Art,             |    |
| Die ihnen das Gesicht mit Blut befleckten,         | 67 |
| Das, Thränen beigemischt, zu ihren Füßen           |    |
| Von eklen Würmern anfgesogen ward.                 |    |
| Und als ich ferner mich hingab dem Schauen,        | 70 |
| Sah ich viel Volks an einem großen Flusse;         |    |
| Weshalb ich sprach: "Gewähre, Meister, mir,        |    |
| Daß ich, wer jene sind, erfahr', und was           | 73 |
| Sie so bereit zum Ueberfahren macht,               |    |
| Wie durch das schwache Licht ich kann erkennen." — |    |
| Und er zu mir: "Erfahren sollst du dies,           | 76 |
| Wann unfre Schritte wir einhalten werden           |    |
| Am Ufer dort des düstern Acheron."                 |    |
| Nun, mit gesenkten Augen voller Scham,             | 79 |
| In Furcht, daß ihm mein Fragen lästig wäre,        |    |
| Enthielt ich bis zum Flusse mich des Sprechens.    |    |
| Und sieh, es kam im Nachen auf uns zu              | 82 |
| Ein greiser Alter mit schneeweißen Haaren,         |    |
| Der ricf mit Macht: "Weh euch, verworfne Seelen!   |    |
| Nicht hofft, den Himmel jemals zu erblicken!       | 85 |
| Id komm', euch an den andern Strand zu bringen,    |    |
| In ew'ge Finsterniß, in Hit' und Frost.            |    |
| Doch du, der du dort stehst, lebend'ge Seele,      | 88 |
| Geh weg von dicsen, welche schon gestorben."       |    |
| Und als er fah, daß ich noch nicht davonging,      |    |
| Sprach er: "Auf andrem Weg, in andrer Weise        | 91 |
| Wirst du, nicht hier, zum Strand hinüberkommen:    |    |
| Weit leichtren Kahn bedarf es, dich zu tragen." —  |    |
| Mein Führer drauf: "Ercifre dich nicht, Charon,    | 94 |
| Man will's dort oben, wo vollziehn man kann        |    |
| Das, was man will, und frage weiter nicht."        |    |
|                                                    |    |

| Drauf wurden ruhig die bewollten Wangen            | 9   |
|----------------------------------------------------|-----|
| Des Fährmanns auf dem dunkelfarb'gen Pfuhle,       |     |
| Deß Augen rings ein Flammenkreis umgab.            |     |
| Doch jene Seelen, die so nackt und elend,          | 100 |
| Sie wurden bleich und klappten mit den Zähnen,     |     |
| Sobald die rauhen Worte sie vernommen.             |     |
| Gott lästerten sie dann und ihre Eltern,           | 103 |
| Das menschliche Geschlecht, Ort, Zeit und Ursach   |     |
| Ihres Entstehns und des Geborenwerdens.            |     |
| Dann drängten alle, die sich dort befanden,        | 106 |
| Sich, kläglich weinend, nach dem Schreckensufer,   |     |
| Das jedes Menschen harrt, der Gott nicht fürchtet. |     |
| Charon, der Dämon, Kohlenglut im Blick,            | 109 |
| Winkt sie herbei und nimmt sie alle auf,           |     |
| Und treibt den mit dem Ruder, der da zaudert.      |     |
| Wie, wenn im Herbst die Blätter niederfallen,      | 112 |
| Eins nach dem andern, bis der ganze Zweig          |     |
| Der Erde wiedergab all seine Zierde:               |     |
| So stürzt sich Adams Same gleicherweise            | 115 |
| Von jenem Ufer, Einer nach dem Andern,             |     |
| Auf Winke, wie ein Vogel auf den Lockruf.          |     |
| So fahren ab sie auf der dunklen Welle;            | 118 |
| Doch eh sie jenseit noch sind ausgestiegen,        |     |
| Versammelt diesseit schon sich neue Schaar. —      |     |
| "Mein Sohn", so sprach zu mir der güt'ge Meister,  | 121 |
| Die, so da sterben unter Gottes Zorn,              |     |
| Aus allen Ländern, kommen hier zusammen            |     |
| Und sind bereit, über den Strom zu setzen,         | 124 |
| Da sie die göttliche Gerechtigkeit                 |     |
| So treibt, daß Furcht sich in Verlangen wandelt.   |     |
| Von hier nicht schiffen gute Seelen über;          | 127 |
| Und wenn sich Charon über dich beklagt,            | •   |
| Kannst du nun wissen, was sein-Wort bedeutet." —   |     |
| Als dies gesagt, erbebte das Gefilde,              | 130 |
| Das furchtbare, so stark, daß die Erinnrung        |     |
| Der Furcht davor mich noch mit Schweiße badet.     |     |

| Ein Sturm fuhr aus dem thränenfeuchten Boden,  | 133 |
|------------------------------------------------|-----|
| Der auf in einem rothen Strahle blitzte,       |     |
| Was so mir jegliche Besinnung nahm,            |     |
| Daß ich hinfiel, wie ein vom Schlaf Befangner. | 136 |

## 4. Gesang.

| Ein Donnerschlag, so schwer, daß auf ich fuhr, Wie jemand, den man mit Gewalt erweckte; Und ringsum wandt' ich das geruhte Auge, Emporgerichtet und mit festem Blick, Daß ich den Ort erkenne, wo ich sei.  Bahr ist es, ich besand mich an dem Rande Des quasenvollen Thals des Höllenabgrunds, Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes.  Tief war er, dunkel und so voller Nebel, Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Richt das geringst' ich unterscheiden konnte.  "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes;  "Borangehn werd' ich, und du wirst mir solgen."—  Und ich, der sein Entsärben wahrgenommen,  Sprach: "Wie soll gehn denn i ch, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"—  Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten  Da unten malet mir in's Angesicht  Das Witleid, welches dir als Furcht erscheint.  Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."—  So trat er ein und ließ auch mich betreten  Den ersten Kreis, der jene Klust umschließt.  Daschklagen nicht, vielmehr mur Seuszer, Die hier die ew'ge Lust erzittern machten; | Es brach den tiefen Schlaf im Haupte mir           | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Und ringsum wandt' ich das geruhte Auge, Emporgerichtet und mit festem Blick, Daß ich den Ort erkenne, wo ich sei. Wahr ist es, ich besand mich an dem Kande Des qualenvollen Thals des Höllenabgrunds, Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes. Tief war er, dunkel und so voller Nebel, Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte. "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."— Und ich, der sein Entsärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Mitseid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der sene Klust umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr mur Seufzer,                                                                                                     | Ein Donnerschlag, so schwer, daß auf ich fuhr,     |    |
| Emporgerichtet und nit festem Blick, Daß ich den Ort erkenne, wo ich sei. Wahr ist es, ich befand mich an dem Kande Des qualenvollen Thals des Höllenabgrunds, Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes. Tief war er, dunkel und so voller Nebel, Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte. "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir solgen."— Und ich, der sein Entsärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Witleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Klust umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seuszer,                                                                                                                                              | Wie jemand, den man mit Gewalt erweckte;           |    |
| Emporgerichtet und nit festem Blick, Daß ich den Ort erkenne, wo ich sei. Wahr ist es, ich befand mich an dem Kande Des qualenvollen Thals des Höllenabgrunds, Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes. Tief war er, dunkel und so voller Nebel, Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte. "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir solgen."— Und ich, der sein Entsärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Witleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Klust umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seuszer,                                                                                                                                              | Und ringsum wandt' ich das geruhte Auge,           | 4  |
| Wahr ist es, ich besand mich an dem Rande Des qualenvollen Thals des Höllenabgrunds, Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes. Tief war er, dunkel und so voller Nebel, Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte. "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir solgen."— Und ich, der sein Entsärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Klust umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |    |
| Des qualenvollen Thal's des Höllenabgrunds, Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes.  Tief war er, dunkel und so voller Nebel, Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte.  "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."—  Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"—  Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint.  Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.  Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                           | Daß ich den Ort erkenne, wo ich sei.               |    |
| Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes.  Tief war er, dunkel und so voller Nebel, Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte. "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."— Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Witleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Klust umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wahr ist es, ich befand mich an dem Rande          | 7  |
| Tief war er, dunkel und so voller Nebel,  Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte.  "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."— Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Witleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Klust umschließt. Daselbst, soweit es mein Sehör vernahm, Sab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Des qualenvollen Thals des Höllenabgrunds,         |    |
| Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen, Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte.  "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes;  "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."—  Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen,  Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst,  Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"—  Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten  Da unten malet mir in's Angesicht  Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint.  Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."—  So trat er ein und ließ auch mich betreten  Den ersten Kreis, der jene Klust umschließt.  Daselbst, soweit es mein Sehör vernahm,  Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das in sich faßt den Schall endlosen Wehes.        |    |
| Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte.  "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt",  Begann der Dichter, bleichen Angesichtes;  "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."—  Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen,  Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst,  Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"—  Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten  Da unten malet mir in's Angesicht  Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint.  Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."—  So trat er ein und ließ auch mich betreten  Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.  Dasclbst, soweit es mein Gehör vernahm,  Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tief war er, dunkel und so voller Nebel,           | 10 |
| "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt", Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."— Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Witseid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Daß, wollt' ich bis zum Grund die Blicke tauchen,  |    |
| Begann der Dichter, bleichen Angesichtes; "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."— Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nicht das geringst' ich unterscheiden konnte.      |    |
| "Borangehn werd' ich, und du wirst mir folgen."— Und ich, der sein Entsärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Witleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seuszer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Laß nun hinab uns zu der blinden Welt",           | 13 |
| Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen, Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"—  Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Mitseid, welches dir als Furcht erscheint.  Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.  Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Sab es Wehtlagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |    |
| Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst,<br>Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"—<br>Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten<br>Da unten malet mir in's Angesicht<br>Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint.<br>Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."—<br>So trat er ein und ließ auch mich betreten<br>Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.<br>Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm,<br>Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Vorangehn werd' ich, und du wirst mir folgen." —  |    |
| Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?"— llnd er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Witleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und ich, der sein Entfärben wahrgenommen,          | 16 |
| Und er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten Da unten malet mir in's Angesicht Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm,  Sab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sprach: "Wie soll gehn denn ich, wenn du erbangst, |    |
| Da unten malet mir in's Angesicht Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint. Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt. Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Sab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der sonst mir Tröster ist in meinem Zagen?" —      |    |
| Das Mitleid, welches dir als Furcht erscheint.<br>Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."——So trat er ein und ließ auch mich betreten<br>Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.<br>Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm,<br>Sab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | llnd er zu mir: "Die Angst der Schmerzgequälten    | 19 |
| Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet."— So trat er ein und ließ auch mich betreten Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt. Dasclbst, soweit es mein Gehör vernahm, Sab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |    |
| So trat er ein und ließ auch mich betreten<br>Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.<br>Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm,<br>Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·                                                  |    |
| Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.<br>Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm,<br>Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laß gehn uns, wie der lange Weg uns mahnet." —     | 22 |
| Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm, Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |    |
| Gab es Wehklagen nicht, vielmehr nur Seufzer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Den ersten Kreis, der jene Kluft umschließt.       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Daselbst, soweit es mein Gehör vernahm,            | 25 |
| Die hier die ew'ge Luft erzittern machten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die hier die ew'ge Luft erzittern machten;         |    |

| Und dies kam her von Schmerzen sonder weartern      | 25        |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Der Schaaren, deren's viel' und große gab           |           |
| Von Kindern, wie von Frauen und von Männern.        |           |
| Da sprach der gute Meister: "Fragst du nicht,       | . 31      |
| Was das für Geister sind, die du dort sichst?       |           |
| So wisse denn, bevor du weiter gehst,               |           |
| Daß sie nicht fehlten; haben sie Verdienst,         | 34        |
| So gnügt es nicht, weil sie der Tauf' entbehren,    |           |
| Des Glaubens Pforte, welchen du bekennst;           |           |
| Und wenn sie vor dem Christenthume lebten,          | 37        |
| Verehrten Gott sie nicht wie sich's gebührt:        |           |
| Und so gehör' ich selbst zu jeuen selben.           |           |
| Ob solchen Mangels, nicht ob andrer Schuld          | 40        |
| Sind wir verdammt und nur dadurch gequält,          | •         |
| Daß sonder Hoffnung wir in Sehnsucht leben." —      |           |
| Als ich dies hört', ergriff mich tiefer Schmerz,    | 43        |
| Weil ich erkannte Leute großer Tugend,              |           |
| Die in dem Zwischenreich des Vorhofs schwebten.     |           |
| "Sag mir, o Meister, sage, Herr, mir doch",         | 46        |
| Begann ich, weil gewiß ich werden wollte            |           |
| Des Glaubens, welcher allen Wahn besiegt:           |           |
| "Gelangt wer je hinaus, sei's durch sein eignes,    | 49        |
| Sei es durch fremd Verdienst, zur Seligkeit?" —     | 20        |
| Und er, der mein verhülltes Wort begriff,           |           |
| Sprach jetzt: "Ich war erst kurz in diesem Zustand, | . 52      |
| Alls einen Mächt'gen ich ankonimen sah,             | , ,,=     |
| Der war gekrönet mit des Sieges Zeichen.            |           |
| Er nahm hinweg von hier des Urahns Schatten,        | 55        |
| Und Abels, seines Sohns, und den des Noah,          | •         |
| Des Moses, der Gesetz gab, Abraham,                 |           |
| Den folgsamen Erzvater, König David,                | 58        |
| Israel, nebst dem Vater und den Söhnen              | 00        |
| Und Rahel auch, um die soviel er that,              |           |
| Und andre viel', und machte sie glückselig;         | 61        |
| Und wissen sollst du, daß vor diesen niemals        | <b>52</b> |
| Noch Menschenseelen draus erlöset worden." —        |           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               |           |

| Nicht hemmten wir den Gang, dieweil er sprach,    | 64       |
|---------------------------------------------------|----------|
| Vielmehr durchschritten wir tropdem den Wald,     | V.       |
| Den Wald, mein ich, von dichten Geisterschaaren.  |          |
| Noch waren wir nicht allzuweit gegangen           | 67       |
| Vom obern Rand diesseit, da sah ein Feu'r ich,    |          |
| Das einer Schattenhemisphär' obsiegte.            |          |
| Wir waren etwas noch von dort entfernt,           | 70       |
| Doch so nicht, daß ich nicht zum Theil erkannt,   | 10       |
| Daß ehrenwerthe Schaar den Ort einnähme.          |          |
| "D du, den jede Kunst und Weisheit ziert,         | 73       |
| Wer sind die mit dem ehrenvollen Ansehn,          | 13       |
| Das von der Andern Art sie unterscheidet?" —      |          |
| Und er zu mir: "Der ehrenvolle Ruf,               | 76       |
| Der fort von ihnen tönt im Leben droben,          | 10       |
| Trägt Gnad' im Himmel ein, die so sie fördert." — |          |
| Und mittlerweile hört' ich eine Stimme:           | 70       |
| "Auf! Ehre sei dem sehr erhabnen Dichter!         | 79       |
| Sein Schatten, der entfernt war, kehrt zurück!" — |          |
| Als aufgehört die Stimm' und stille schwieg,      | 82       |
| Sah ich hervor vier große Schatten schreiten,     | 02       |
| Von Anschn weder traurig, noch auch heiter.       |          |
| Da fing der gute Meister an zu sagen:             | 85       |
| "Schau jenen mit dem Schwert in seiner Hand,      | 00       |
| Der vor den andern wie ein Fürst einhergeht,      |          |
| Das ist Homer, der oberste der Dichter.           | 88       |
| Der andre, welcher folgt, Horaz der Spötter,      | 00       |
| Ovid als dritter und Lucan als letzter.           |          |
| Weil jeglicher von ihnen die Bezeichnung          | 91       |
| Mit mir gemein hat, die die Stimm' ausrief,       | 41       |
| Erweisen sie mir Ehr' und thun dran wohl."—       |          |
| So sah ich dort vereint die schöne Schule         | 94       |
| Des Fürsten im erhabensten Gesange,               | <b>7</b> |
| Der ob den andern wie ein Adler schwebt.          |          |
| Als sie ein wenig Zwiegespräch gehalten,          | 97       |
| Sahn sie mich an mit grüßender Geberde,           | •        |
| Ob welcher Chre lächelte mein Meister.            |          |
| Bibliothet ausländ. Klassifer, 8.                 |          |

| Dog megt erzeigten sie mit noch ver Egre;           | 100 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Denn anreihn ließen sie mich ihrer Zahl,            |     |
| So daß der Sechst' ich war bei solcher Weisheit.    |     |
| So gingen bis zum Lichtglanz wir selbander,         | 105 |
| Von Dingen sprechend, drob zu schweigen schicklich, |     |
| Wie's dorten schicklich war, davon zu reden.        |     |
| An edlen Schlosses Fuß gelangten wir,               | 106 |
| Das hohe Mauern siebenfach umkreisten               |     |
| Und das ein schönes Flüßchen rings umschloß.        |     |
| Das überschritten wir wie festen Boden.             | 109 |
| Durch sieben Pforten ging ich mit den Weisen;       |     |
| Aufnahm uns eine Au' mit frischem Grün.             |     |
| Dort waren Leute, langsam ernsten Blickes           | 112 |
| Und würd'gen Ansehns in Geberd' und Mienen;         |     |
| Sie sprachen wenig und mit sanfter Stimme.          |     |
| Und nach der Seiten einer zogen wir                 | 115 |
| Zu offnem Plat, erhellt und hochgelegen,            |     |
| So daß wir Alle dort beisammen sahn.                |     |
| Grad gegenüber auf dem grünen Rasen,                | 118 |
| Da wurden mir gezeigt die hohen Seelen,             |     |
| Durch deren Schau ich selbst mich höher fühlte.     |     |
| Ich sah Elektra dort mit viel Gefährten;            | 121 |
| Hector erkannt' ich drunter und Aeneas,             |     |
| Den Cäsar auch, bewehrt mit Adlerblick;             |     |
| Camilla schaut' ich und Penthesilea                 | 124 |
| Zur andern Seit', und sah König Latinus,            |     |
| Der bei Lavinia, seiner Tochter, saß;               |     |
| Sah jenen Brutus, der Tarquin verjagte,             | 127 |
| Lucretia, Julia, Martia und Cornelia,               |     |
| Und seitwärts einsam sah ich Saladin.               |     |
| Als ich ein wenig mehr die Augen hob,               | 130 |
| Sah ich den Meister derer, welche wissen,           |     |
| Dort in der Philosophen Kreise sitzen,              |     |
| AU' ihn bewundernd, all' ihm Ehr' entbietend.       | 133 |
| Ich sah daselbst auch Sokrates und Platon,          |     |
| Die näher ihm als alle Andern stehen;               |     |

| Dann Demokrit, deß Welt auf Zufall ruht,           | 136 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Thales, Diogen und Anaragoras,                     |     |
| Zeno, Empedokles und Heraklit.                     |     |
| Ich sah der Eigenschaften guten Sammler,           | 139 |
| Ich meine Dioscorides, sah Orpheus,                |     |
| Tullius und Livius, Seneca, den Lehrer             |     |
| Des Sittlichen, Euklid und Ptolomäus,              | 142 |
| Hippotrates, Galen und Avicenna,                   |     |
| Averroës, den mächt'gen Kommentator.               |     |
| Nicht kann ich hier von Allen ganz berichten,      | 145 |
| Da so der große Stoff mich weiter drängt,          |     |
| Daß für die That oftmals das Wort nicht hinreicht. |     |
| Um Zwei verminderte die Sechszahl sich:            | 148 |
| Auf andrem Weg führt' mich der weise Führer        | 120 |
| Aus jener ruh'gen in die Luft, die zittert;        |     |
| Und dahin kam ich, wo nichts ist, was leuchtet.    | 151 |
|                                                    |     |
|                                                    |     |
| 5. Gesang.                                         |     |
|                                                    |     |
| So stieg ich von dem ersten Kreis hinab            | 1   |
| Zum zweiten, welcher einfaßt engern Raum,          |     |
| Doch soviel Pein mehr, die zur Klag' anstachelt.   |     |
| Graunvoll steht Minos dort und fletscht die Zähne, | 4   |
| Prüft an dem Eingang die Berschuldungen,           |     |
| Urtheilt, schickt weg, je wie er sich umschlingt.  |     |
| Ich meine, wenn die schlimmgeborne Seele           | 7   |
| Vor ihn gelangt, so beichtet sie ihm alles;        |     |
| Und jener Kenner aller Schuldvergehen,             |     |
| Wohl wissend, welchem Raum sie angehöre,           | 10  |
| Umringelt sovielmal sich mit dem Schweife,         |     |
| Als Stufen man hinab sie bringen soll.             |     |
| Stets sieht zugleich man viele vor ihm stehen,     | 13  |
| Die, einzeln jed', ihr Urtheil dort empfangen,     |     |
| Sprechen und hören, und es folgt ihr Sturz. —      | •   |
| 2*                                                 |     |

| "Du, der du zu der Qualherberge kommst",                | 16 |
|---------------------------------------------------------|----|
| Sprach zu mir Minos, als er mich erblickte,             |    |
| Einhaltend im Vollzug so wicht'gen Amtes,               |    |
| "Schau, wie du eintrittst und auf was du traust,        | 19 |
| Und täusche dich nicht ob des Eingangs Weite." —        |    |
| Da sprach zu ihm mein Führer: "Was denn schreist du?    | •  |
| Nicht hindre den von Gott verhängten Gang:              | 22 |
| So will man es dort oben, wo man kann                   |    |
| Das, was man will, und frage drum nicht weiter." —      |    |
| Nun fingen an vernehmbar mir zu werden                  | 25 |
| Die Schmerzenslaut'; ich war dahin gekommen,            |    |
| Wo groß Wehklagen meine Ohren traf.                     |    |
| Den Ort betrat ich, alles Lichtes baar,                 | 28 |
| Der brüllte, wie bei Sturm das Meer es thut,            |    |
| Wenn es gegeißelt wird von Gegenwinden.                 |    |
| Die Höllenwindsbraut, welche niemals ruht,              | 31 |
| Reißt fort in ihrem tollen Zug die Geister,             |    |
| Die sie durch Stoß und Ueberstürzen quält.              |    |
| Wenn an den Absturz sie nun hingelangen,                | 34 |
| Erhebt sich dort Geschrei, Wehklag' und Jammern;        |    |
| Der Tugend fluchen sie, der göttlichen.                 |    |
| Und ich vernahm, daß hier zu solcher Qual               | 37 |
| Verdammt die fleischlichen Verbrecher wären,            |    |
| Bei denen die Vernunft der Lust erliegt.                |    |
| Und wie die Staare ziehn, vom Flug getragen,            | 40 |
| In breiter, voller Schaar, zur Winterszeit:             |    |
| So führt die schlimmen Seelen jener Windstoß            |    |
| Hierhin, dorthin, nach unten und nach oben,             | 43 |
| Und niemals tröstet eine Hoffnung sie,                  |    |
| Nicht nur des Ruhn's, nein, auch selbst mindrer Leiden. |    |
| Und wie die Kraniche ihr Klaglied singen,               | 46 |
| Wenn sie die Luft in langer Reih' durchziehn:           |    |
| So sah dahin ich ziehn, ihr Wehe jammernd,              |    |
| Getrieben von besagter Qual die Schatten.               | 49 |
| Deshalb nun sprach ich: "Meister, wer sind jene,        |    |
| Die von der grausen Luft so Pein erleiden?" —           |    |

| "T         | die erste jener Seclen, davon Runde                | 52 |
|------------|----------------------------------------------------|----|
|            | Du haben willst", sprach Jener drauf zu mir,       |    |
|            | "War über viele Sprachen Herrscherin.              |    |
| De         | er Wollust Laster war sie so ergeben,              | 55 |
|            | Daß ihr Gesetz Gelüst gestattete,                  |    |
|            | Um den erlittnen Vorwurf abzuwälzen.               |    |
| <b>E</b> § | ist Semiramis, von der man liest,                  | 58 |
|            | Thronfolgerin des Ninus, ihres Gatten;             |    |
|            | Das Land besaß sie, wo der Sultan herrscht.        |    |
| Di         | ie dort gab sich den Tod in Liebcswahnsinn         | 61 |
|            | Und brach die Treu der Asche des Sichäus;          |    |
|            | Dann kommt Cleopatra, die Schwelgerische." —       |    |
| Zdy        | schaute Helena, um die solch Unheil                | 64 |
|            | Sich einst erhub; ich sah Achill den Helden,       |    |
|            | Ihn, der zuletzt noch mit der Liebe kämpfte;       |    |
| Sai        | h Paris, Tristan, und er zeigte mir,               | 67 |
|            | Und nannte sie, wohl mehr als tausend Schatten,    |    |
|            | Die durch die Lieb' aus unserm Leben schieden.     |    |
| Alb        | 3 ich den Meister hatte nennen hören               | 70 |
|            | Die Frauen und die Helden alter Zeiten,            |    |
|            | Ergriff mich Mitleid und beinah Bestürzung.        |    |
| Uni        | d ich begann: "O Dichter, gerne spräch' ich        | 73 |
|            | Mit jenen Beiden, die zusammen gehen               |    |
|            | Und also leicht im Windhauch sich bewegen." —      |    |
| Uni        | d er zu mir: "Nimm wahr, wenn näher sie            | 76 |
|            | Und werden sein, dann bitte bei der Liebe,         |    |
|            | Die jene leitet, und sie werden kommen." —         |    |
| S01        | bald der Wind sie her zu uns geweht,               | 79 |
|            | Rief ich sie an: "D leidbeschwerte Seelen,         |    |
|            | Sprecht doch mit uns, wenn es euch Niemand wehrt!" |    |
| Wi         | e Tauben, vom Verlangen angetrieben                | 82 |
|            | Zum süßen Nest, mit weiten, sichren Flügeln        |    |
|            | Vom Wunsch getragen durch die Luft hineilen:       |    |
| SO         | trennten sie vom Schwarm sich, worin Dido,         | 85 |
|            | Auf uns zukommend durch die schnöde Luft:          |    |
|            | So mächtig war der liebevolle Zuruf.               |    |

| "O gütiges und huldgeneigtes Wesen,                 | 88     |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Das durch die purpurschwarze Luft uns aufsucht,     |        |
| Uns, die wir einst die Welt mit Blut gefärbt!       |        |
| Wenn uns geneigt des Weltalls Herrscher wäre,       | 91     |
| Um deinen Frieden würden wir ihn bitten,            |        |
| Für dein Mitleid mit unsrer bittern Bein.           |        |
| Sag, was du hören, was du sprechen möchtest;        | 94     |
| Wir wollen hören, wollen mit dir sprechen,          |        |
| So lang der Wind, wie jett, sich still verhält.     |        |
| Es liegt die Stadt, worinnen ich geboren,           | 97     |
| Am Meeresstrand, zu dem der Po sich senkt,          |        |
| Um Rast mit seinem Flußgefolg' zu finden.           |        |
| Liebe, die schnell ein edles Herz ergreift,         | 100    |
| Fing Jenen mit dem Reize der Gestalt,               |        |
| Die mir geraubt ward, so, wie's noch mich kränket;  |        |
| Liebe, die Keinem Gegenlieb' erläßt,                | 103    |
| Ergriff mich in der Lust an ihm so mächtig,         |        |
| Daß, wie du siehst, sie noch nicht von mir käßt; we | not it |
| Liebe, sie führte uns zugleich zum Tode:            | 106    |
| Kaina wartet deß, der uns getödtet." —              |        |
| Dies Wort ward uns von ihnen zugebracht.            |        |
| Als ich vernommen die bedrängten Seelen,            | 109    |
| Neigt' ich mein Antlitz und hielt es geneigt,       |        |
| Bis mich der Dichter fragte: "Was denn sinnst du?"  |        |
| Antwortend nun, begann ich: "Weh mir Armen!         | 112    |
| Welch süßes Sinnen, welches Glutverlangen           |        |
| Hat zum unsel'gen Schritte sie geführt!" —          |        |
| Dann, weiter sprechend, wandt' ich mich zu ihnen,   | 115    |
| Und ich begann: "Francesca, deine Leiden            |        |
| Bewegen mich zu bangen Mitleidszähren.              |        |
| Doch sage mir, zur Zeit der süßen Seufzer,          | 118    |
| Wodurch und wie gestattete die Liebe,               |        |
| Daß ihr die zweifelhaften Wünsch' erkanntet?" —     |        |
| Und sie zu mir: "Nicht größern Schmerz wohl gibt's, | 121    |
| Als an glücksel'ge Zeit sich zu erinnern            |        |
| Zur Zeit des Jammers, und dies weiß dein Lehrer.    |        |
|                                                     |        |

| Zu kennen du so große Neigung hast,             | 124 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Will ich wie jener thun, der weinend redet.     |     |
| Wir lasen eines Tages zum Ergößen               | 127 |
| Von Lanzelot, wie ihn die Lieb' umstrickte:     | 141 |
| Wir waren einsam und ohn' alles Arg.            |     |
| Wohl mehr als einmal wirkte jenes Lesen,        | 130 |
| Daß wir anblickten uns und uns entfärbten;      |     |
| Doch eine Stelle war's, die uns bezwang.        |     |
| Als wir von dem erschnten Lächeln lasen,        | 133 |
| Erweckt vom Russe solches Liebenden,            |     |
| Da küßte Er, der nie von mir sich trennt,       |     |
| Am ganzen Leibe bebend, mir den Mund.           | 136 |
| Verführer war das Buch und der's geschrieben —  |     |
| An jenem Tage lasen wir nicht weiter." —        |     |
| Dieweil der eine Geist nun dieses sagte,        | 139 |
| Weinte der andre so, daß vor Mitleiden          |     |
| Mir die Besinnung schwand, wie wenn ich stürbe, |     |
| Und wie ein Leichnam fällt, so fiel ich hin.    | 142 |
|                                                 |     |
|                                                 |     |
| a                                               |     |
| 6. Gefang.                                      |     |
| Bei des Bewußtseins Rückkehr, das sich schloß   | 1   |
| Vor Mitleidsschmerz um jene zwei Verwandte,     | •   |
| Daß Traurigkeit mich ganz bestürzt gemacht:     |     |
| Erblick' ich neue Qualen und Gequälte           | 4   |
| Rings um mich her, wie ich mich auch bewege,    | _   |
| Wohin ich mich auch wend' und spähend schaue.   |     |
| Ich bin am dritten Kreise, dem des Regens,      | 7   |
| Des ew'gen, maledeiten, kalten, schweren,       | •   |
| Bei dem sich Art und Weise niemals ändert.      |     |
| Grobkörn'ger Hagel, schwarze Flut und Schnee    | 10  |
| Stürzt aus der schattendichten Luft herab;      |     |
| - · · · · () · · · · · · · · · · · · · ·        |     |
| Die Erde stinkt, die solches aufgenommen        |     |

| Ein Thier, grausam und schrecklich, Cerberus,       | 13 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Bellt aus drei Rachen, ganz nach Art der Hunde,     |    |
| Jedweden an, der dort hinab versenkt ift.           |    |
| Die Augen roth, den Bart schwarz und begeifert,     | 16 |
| Den Bauch geschwollen, Klauen an den Taten,         |    |
| Krallt er die Geister, schindet und zerreißt sie.   |    |
| Die heulen ob des Regens wie die Hunde;             | 19 |
| Die eine Seite dient zum Schirm der andern;         |    |
| Oft wenden sich die gottvergegnen Schächer.         |    |
| Als Cerberus, der große Wurm, und sah,              | 22 |
| Sperrt' er den Rachen auf und wies die Hauer;       |    |
| Rein Glied an ihm, das nicht bewegt sich hätte.     |    |
| Ausbreitete mein Führer jett die Hände,             | 25 |
| Griff in die Erd' und warf mit voller Faust         |    |
| Von dieser in den gierdevollen Schlund.             |    |
| Und wie ein Hund, der voller Frefgier bellt,        | 28 |
| Sich dann beruhigt, wenn den Fraß er beißt,         |    |
| Den zu verschlingen er nur strebt und trachtet:     |    |
| So thaten jetzt auch jene garst'gen Schnauzen       | 31 |
| Des Dämons Cerberus, der dort die Seclen            |    |
| So grinim anbellt, daß taub zu sein sie wünschen.   |    |
| Auf Schatten schritten wir, die niederstreckte      | 34 |
| Des Regens Schwer', und setzten unsern Juß          |    |
| Auf ihre Leerheit, welche Körper schien.            |    |
| AU', die da waren, lagen auf der Erde,              | 37 |
| Nur Einer hob zum Siten sich empor,                 |    |
| Sobald er uns vorübergehen sah.                     |    |
| "Der du durch diese Hölle wirst geleitet",          | 40 |
| Sprach er, "erkenne mich, wenn du's vermagst:       |    |
| Geboren wurdest du, eh' ich gestorben." —           |    |
| Und ich zu ihm: "Die Qual, die du erleidest,        | 43 |
| Verhüllt vielleicht dich meinen Sinnen so,          |    |
| Daß mir es scheint: nie hätt' ich dich gesehen.     |    |
| Doch sag mir, wer du bist, weshalb in solchen       | 46 |
| Wehort geschickt und zu so schwerer Strafe,         |    |
| Daß, givt's auch größre, keine doch so greulich." — |    |

| Und er nun: "Deine Stadt, die also voll ist            | 49 |
|--------------------------------------------------------|----|
| Des Neides, daß der Sack schon überläuft,              |    |
| Umschloß auch mich in jenem heitern Leben,             | •  |
| Und Ciacco hieß ich unter euch Mitbürgern:             | 52 |
| Um die verdammenswerthe Schuld des Gaumens             |    |
| Werd' ich vom Regen, wie du siehst, vernichtet.        |    |
| Doch bin ich nicht allein solch traurig Wesen;         | 55 |
| Denn alle diese stehn in gleicher Qual,                |    |
| Durch gleiche Schuld." — Und weitres sagt' er nicht. — | -  |
| Zur Antwort gab ich: "Ciacco, deine Pein               | 58 |
| Rührt so mich, daß sie Thränen mir entlockt.           |    |
| Doch sag mir, wenn du's weißt, wohin die Bürger        |    |
| Noch der entzweiten Stadt gelangen werden,             | 61 |
| Ob wer gerecht drin ist; auch nenn' den Grund mir,     |    |
| Warum sie solche Zwietracht hat ergriffen."            |    |
| Und er darauf zu mir: "Nach langem Hader               | 64 |
| Kommt es zu Blut, und es verjagt die wilde             |    |
| Partei die andere zu großem Schaden.                   |    |
| Doch dann will das Geschick, daß diese falle           | 67 |
| Nach dreien Sonnen, und sich jen' erhebe               |    |
| Durch Einen, der jett falsche Rolle spielt.            |    |
| Hoch wird sie lange Zeit die Stirn aufrichten,         | 70 |
| Die andre haltend unter schwerem Druck,                |    |
| Wie die auch drüber klag' und sich ereifre.            |    |
| Gerecht sind zwei, doch hört man sie nicht an:         | 73 |
| Hochmuth und Neid und Habsucht, die drei Funken,       |    |
| Sie sind's, wodurch die Herzen so entbrannten." —      |    |
| Hier macht' er seiner Jammerred' ein Ende.             | 76 |
| Drauf ich: "Ich bitte dich, belehr' mich mehr          |    |
| Und gönne das Geschenk mir weitrer Rede.               |    |
| Tegghiajo, Farinata, die so Würd'gen,                  | 79 |
| Arrigo, Mosca, Jacob Rusticucci,                       |    |
| Und andre, die den Sinn auf Gutthat wandten,           |    |
| Sag mir, wo sind sie? lasse mich sie kennen;           | 82 |
| Denn groß Verlangen drängt mich, zu erfahren,          |    |
| Ob sie der Himmel lohnt, die Hölle quält." —           |    |

| Und er: "Sie sind bei den noch schwärzern Seelen:    | 85  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Es drückte sie zum Grund vielfält'ge Schuld;         |     |
| Steigst du soweit hinab, kannst du sie sehen.        |     |
| Doch bist du wieder in der süßen Welt,               | 88  |
| Dann bring' mich Andern, bitt' ich, in's Gedächtniß. |     |
| Mehr sag' ich nicht, antworte dir nicht weiter." —   |     |
| Hier dreht' er den geraden Blick zum Schielen,       | 91  |
| Sah kurz mich an, senkte das Haupt und fiel          |     |
| Mit diesem wagrecht zu den andern Blinden.           |     |
| Der Führer sprach zu mir: "Nicht mehr erwacht der    | 94  |
| Bis zu dem Ton der himmlischen Posaunen,             |     |
| Wann die Gewalt kommt, welche sie bestraft.          |     |
| Dann wird sein traurig Grab ein Jeder finden,        | 97  |
| Anthun sein Fleisch, die vorige Gestalt,             |     |
| Und hören, was in Ewigkeit erdröhnet." —             |     |
| So gingen denn wir durch die wüste Mischung          | 100 |
| Von Schatten und von Regen langsam fort,             |     |
| Vom künft'gen Leben Einiges besprechend.             |     |
| Drum sagt' ich: "Meister, werden diese Qualen        | 103 |
| Noch wachsen nach dem großen Urtheilsspruch?         |     |
| Wird linder oder brennender die Pein?                |     |
| Und er zu mir: "Denk deines Weisen Lehre,            | 106 |
| Die sagt, daß, je vollkommner ist ein Wesen,         |     |
| Um so viel mehr fühl' es so Lust als Schmerz.        |     |
| Und kann auch diese maledeite Rotte                  | 109 |
| Zu wahrhafter Vollendung nie gelangen,               |     |
| So hofft sie's doch in Zukunft mehr als früher." —   |     |
| Auf jener Straß' umkreisten wir die Runde,           | 112 |
| Viel mehr verhandelnd, als ich sagen kann.           |     |
| Dann kamen wir zum Ort, wo man hinabsteigt,          | •   |
| Und fanden Pluto dort, den großen Feind.             | 115 |
|                                                      |     |

## 7. Gefang.

| "Kape, Gatan, pape Gatan, alleppe!"                    | 1  |
|--------------------------------------------------------|----|
| Erhub jest Plutus polternd seine Stimme.               |    |
| Und er, dem Alles klar, der edle Weise,                |    |
| Sprach, Muth mir zu verleihn: "Nicht niederschlagen    | 4  |
| Laß dich die Furcht; was er für Macht auch habe,       |    |
| Nicht soll er dich am Felsenklimmen hindern."          |    |
| Dann wandt' er sich zur aufgeworfnen Lippe,            | 7  |
| Und rief: "Sei still, vermaledeiter Wolf;              |    |
| Verzehre selber dich in deiner Wuth.                   |    |
| Nicht ohne Grund ist dieser Gang zur Tiefe;            | 10 |
| So will man's oben, wo einst Michael                   |    |
| Ob frevelstolzen Abfalls Rache nahm."—                 |    |
| Und gleich wie die vom Wind geschwellten Segel,        | 13 |
| Wenn brach der Mast, in sich zusammenfallen,           |    |
| So fiel das grause Ungeheu'r zu Boden.                 |    |
| So stiegen wir hinab zur vierten Schlucht,             | 16 |
| Stets mehr vordringend in der Qualen Abgrund,          |    |
| Der in sich sackt die Schuld der ganzen Welt.          |    |
| O allgerechter Gott! wer häufte so viel                | 19 |
| Schrecklicher Müh'n und Plagen, als ich sah?           |    |
| Warum verderbt uns unfre Schuld denn so?               |    |
| Wie dort ein Wogenschwall ob der Charybdis,            | 22 |
| Der sich am andern bricht, auf den er stößt:           |    |
| So muß das Volk sich hier im Areise drehen.            |    |
| Hier sah des Volks ich viel mehr, als wo anders,       | 25 |
| Von jeder Seite unter Wuthgeheul                       |    |
| Gewalt'ge Lasten mit der Brust fortwälzend.            |    |
| Sie stießen auf einander, doch es wandte               | 28 |
| Sich jeder rückwärts dann, zurück sie wälzend;         |    |
| "Was hältst du ein?" rief der, der: "warum rollst du?" |    |
| So drehten sie sich durch den düstern Zirkel,          | 31 |
| Von jeder Hand zum Punkte gegenüber,                   |    |
| Und riefen sich die schmähnde Weise zu.                |    |
|                                                        |    |

| Wann wandle zever stay, war er zu Enve,            | 34 |
|----------------------------------------------------|----|
| In einem Halbkreis um zu neuem Treffen.            |    |
| Und ich, dem fast das Herz zerpeinigt war,         |    |
| Begann: "Mein Meister, nun erkläre mir,            | 87 |
| Welch Volk ist dies, und waren Alle Pfaffen        |    |
| Zu unsrer Linken hier, die Glattgeschornen?" —     |    |
| Und er zu mir: "Sie alle waren Blinde              | 40 |
| Im ersten Leben dergestalt am Geiste,              |    |
| Daß keine Gabe sie mit Maß ertheilten.             |    |
| Hinlänglich klar bellt es die Stimm' aus ihnen,    | 43 |
| Wenn sie im Kreis gelangen zu den Stellen,         |    |
| Wo gegentheil'ge Schuld sie dann entzweit.         |    |
| Dies waren Pfaffen, die nicht haar'ge Decke        | 46 |
| Am Haupte tragen, Päpst' und Kardinäle,            |    |
| In denen Geiz sein Uebermaß erprobt." —            |    |
| Und ich drauf: "Meister, unter so Beschaffnen      | 49 |
| Würd' ich wohl den und jenen wieder kennen,        |    |
| Die sich befleckten mit dergleichen Lastern." —    |    |
| Und er zu mir: "Du hegst nur eitlen Wahn:          | 52 |
| Ihr niedres Leben, welches sie besudckt,           |    |
| Verdunkelt sie für jegliches Erkennen.             |    |
| Allewig kommen sie zunt Doppelstoß;                | 55 |
| Die werden immer mit geschloßner Faust             |    |
| Dem Grab erstehn, die mit gestutzten Haaren.       |    |
| Schlecht Geben und schlecht Wahren hat beraubt sie | 58 |
| Der schönen Welt und zu dem Streit gebracht,       |    |
| Den, wie er sei, durch Wort' ich nicht verschönre. |    |
| Hier kannst du, Sohn, die kurze Posse sehen        | 61 |
| Der Güter, die dem Glück sind übertragen,          |    |
| Um die das Menschenvolk sich so zerzaust.          |    |
| Denn alles Gold, das unterm Mond sich findet       | 64 |
| Und je sich fand, nicht könnt' es einer einz'gen   |    |
| Von diesen matten Seclen Ruh verschaffen."         |    |
| "O Meister", sprach zu ihm ich, "sag mir noch:     | 67 |
| Wer ist Fortuna, die, wie du jetzt sagtest,        |    |
| Der Erde Güter in den Klauen hält?" —              |    |
|                                                    |    |

| Und er zu mir: "O thörichte Geschöpfe!            | 70  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Wie sehr unwissend doch zu eurem Schaden!         |     |
| Nun merk' auf meinen Spruch mit offnem Munde:     |     |
| Er, dessen Weisheit alles übersteigt,             | 73  |
| Die Himmel schuf er und gab ihnen Lenker,         |     |
| So daß jedweder Theil allhinwärts leuchtet,       |     |
| Das Licht gleichmäßig überall vertheilend.        | 76  |
| Auf gleiche Weise gab dem Glanz der Welt          |     |
| Er eine Schaffnerin und Führerin,                 |     |
| Daß sie von Zeit zu Zeit die ird'schen Güter      | 79  |
| Von Volk zu Volk, von dem Geschlecht zu andrem,   |     |
| Ganz wider Menscheneinsicht wechseln ließe.       |     |
| Deshalb nun herrscht ein Volk, das andre duldet,  | 82  |
| Je wie der Urtheilsspruch von Jener fällt,        |     |
| Die, wie die Schlang' im Kraut, verborgen waltet. |     |
| Richt kann eu'r Wissen Widerstand ihr leisten:    | 85  |
| Sie siehet vor, urtheilt und herrscht in ihrem    |     |
| Bereich, wie andre Götter in dem ihren.           |     |
| Nicht haben Stillstand ihre Wechselfälle:         | 88  |
| Nothwendigkeit heißt sie behende sein;            |     |
| Gar oft gibt's Solche, die der Wechsel trifft.    |     |
| Sie ist cs, die so oft an's Kreuz geheftet        | 91  |
| Von denen wird, die Lob ihr schuldig wären,       |     |
| Und sie mit Unrecht tadeln nur und schmähen.      |     |
| Doch selig in sich selbst, hört sie es nicht;     | 94  |
| Mit andern Urgeschöpfen rollt sie heiter          |     |
| Hin ihre Kugel und genießt der Wonne." —          |     |
| Nun stiegen wir hinab zu größrem Jammer.          | 97  |
| Schon finkt jedweder Stern, der sich erhub,       |     |
| Als ich den Gang begann; versagt ist Zaudern.     |     |
| Den Kreis durchschritten wir zum andern Rande     | 100 |
| An einem Quell, der schäumend sich ergießt        |     |
| Durch einen Bach, der ihm den Ursprung dankt.     |     |
| Das Wasser war weit dunkler noch als Purpur,      | 103 |
| Und in Geleitschaft seiner düstern Wogen          |     |
| Gelangten wir auf graufem Pfad hinab.             |     |

| Es bildet einen Sumpf, deß Name Styr,              | 106 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Der trübe Bach, wenn er hinabgelangt ist           |     |
| Zum Fuß der unheilvollen, grauen Ufer.             |     |
| Und ich, der ich im Schaun verloren stand,         | 109 |
| Sah schlammbeladnes Volk in jener Pfütze,          |     |
| Sie alle nackt und grimmverbißnen Anblicks.        |     |
| Die stießen sich, und nicht blos mit der Faust,    | 112 |
| Nein, mit der Bruft auch, mit dem Kopf, den Füßen, |     |
| Sich mit den Zähnen Stück für Stück verstümmelnd.  |     |
| Der gute Meister sagte: "Sohn, nun siehe           | 115 |
| Die Seelen derer, die der Zorn besiegte;           |     |
| Auch wünsch' ich sicher dich zu überzeugen,        |     |
| Daß dorten, unterm Wasser, Leute seufzen           | 118 |
| Und dessen Oberfläch' in Wallung setzen,           |     |
| Wie dir das Auge sagt, da wo sich's ringelt.       |     |
| Sie sagen, fest im Schlamm: Wir waren traurig      | 121 |
| In holder Luft, die sich der Sonn' erfreut,        |     |
| Weil in uns träger Dunst die Wohnung nahm;         |     |
| Nunmehr sind wir betrübt im schwarzen Schlamme.    | 124 |
| Dies Lied nun gurgeln sie nur in der Kehle;        |     |
| Nicht können sie mit klarem Wort es sagen." —      |     |
| So, zwischen trocknem Rand und Sumpf durchkreisten | 127 |
| Den großen Bogen wir des schmutigen Pfuhles,       |     |
| Auf jene, die den Schlamm verschluckten, blickend; |     |
| An eines Thurmes Fuß dann kamen wir.               | 130 |
|                                                    |     |

### 8. Gefang.

Fortsahrend sag' ich, daß viel früher noch,
Als wir am Fuß des hohen Thurmes waren,
Wir unsern Blick zu dessen Zinn' erhuben,
Weil wir zwei Flämmchen dort aufstecken sahen,
Ein andres dann das Zeichen wiedergeben,
So fern, daß kaum das Aug' cs absehn konnte,

| Und ich, zum Weer mich aller Einsicht wendend,        | 7  |
|-------------------------------------------------------|----|
| Sprach: "Was besagt dies? und was denn antwortet      |    |
| Das andre Feu'r, und wer sind, die es machen?" —      |    |
| Und er zu mir: "Dort auf den schmutzgen Wogen         | 10 |
| Kannst du gewahren schon, was zu erwarten,            |    |
| Wenn es des Sumpfes Dunst dir nicht entzieht.         |    |
| Nie schnellt' ein Strang noch einen Pfeil von sich,   | 13 |
| Der also rasch den Pfad der Luft durchschnitten,      |    |
| Alls ich ein kleines Schifflein kommen sah,           |    |
| Her durch die Wogen auf uns zu gerichtet,             | 16 |
| Von einem einz'gen Fährmann nur gelenkt,              |    |
| Der schrie: "Bist du nun da, verruchte Seele?" —      |    |
| "D Phlegias, für diesmal, Phlegias,                   | 19 |
| Schreist du umsonst", sprach mein Gebieter; "länger   |    |
| Hast du uns nicht, als wir den Sumpf durchfahren." —  | '  |
| Gleich einem, der von großem Truge hört,              | 22 |
| Der ihm gespielt ist, und sich drob ereifert:         |    |
| So ward nun Phlegias vom Zorn ergriffen.              |    |
| Mein Führer stieg hinab nun, in den Nachen            | 25 |
| Und ließ darauf auch mich zu sich eintreten,          |    |
| Und erst als ich drin war, schien er belastet.        |    |
| Sobald wir beide nun im Nachen waren,                 | 28 |
| Zog hin der alte Kiel, weit tiefer furchend           |    |
| Die Wasserflut, als er bei andern pflegt.             |    |
| Dieweil wir so den todten Moor durcheilten,           | 31 |
| Macht Einer voller Schlamm sich auf mich zu           |    |
| Und sprach: "Wer bist du, der zu früh du kommst?" —   |    |
| Und ich zu ihm: "Komm ich, bleib ich doch nicht.      | 84 |
| Doch wer bist du, der also sich besudelt?" —          |    |
| Er drauf: "Du siehst, ich bin ein Klagender." —       |    |
| Und ich zu ihm: "Mit Jammer und mit Schmutze          | 37 |
| Bleib mir vom Leibe, maledeiter Geist;                |    |
| Ich kenne dich, wie auch dich Schmut besudelt."       |    |
| Drauf griff er nach dem Kahn mit beiden Händen:       | 40 |
| Deshalb stieß ihn zurück der weise Meister            |    |
| Und sprach: "Mach weg dich nebst den andern Hunden!". | -  |

| Dann schlang die Arm' er um den Hals mir, küßte<br>Mich in's Gesicht und sprach: "Du Eiferseele, | 45         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gesegnet Jene, die dich einst getragen!                                                          |            |
| Der war auf Erden ein hochmüthig Wesen;                                                          | Aí         |
| · Güt' ist es nicht, die sein Andenken schmückt;                                                 | •          |
| Drum rast noch hier sein Schatten gegen sich.                                                    |            |
| Wie viel' ehrt man als Könige da droben,                                                         | <b>4</b> 0 |
| Die hier als Schwein' im Kothe stehen werden,                                                    | -          |
| Entsetliche Verachtung hinterlassend." —                                                         |            |
| Und ich: "O Meister, sehr würd' es mich freuen,                                                  | 52         |
| Säh' ich in dieser Brüh' ihn untertauchen,                                                       | 0.2        |
| Noch eh wir diesen See verlassen haben." —                                                       |            |
| Und er zu mir: "Bevor noch das Gestade                                                           | 55         |
| Dem Blick sich zeigt, sollst du befriedigt sein;                                                 |            |
| Wohl ziemt sich's, daß sich dir dein Wunsch erfüllt." —                                          |            |
| Und kurz nachher sah ich derlei Zerfleischung                                                    | 58         |
| Begehn an Jenem von der schmutzgen Menge,                                                        |            |
| Daß ich Gott noch deswegen lob' und preise.                                                      |            |
| Sie alle schrien: "Los auf Philipp Argenti!"                                                     | 61         |
| Da wandte sich des Florentiners Geist,                                                           |            |
| Der zorn'ge, auf sich selber mit den Zähnen.                                                     |            |
| Dort ließen wir ihn; weitres sag' ich nicht.                                                     | 64         |
| Doch an mein Ohr schlug mir ein Schmerzensschrei,                                                |            |
| Daß mit gespanntem Aug' ich vorwärts starrte.                                                    |            |
| Der gute Meister sprach: "Nunmehr, mein Sohn,                                                    | 67         |
| Naht sich die Stadt, die führt den Namen Dis,                                                    |            |
| Mit argen Bürgern, mit der großen Rotte." —                                                      |            |
| Und ich: "Mein Meister, schon erkenn' ich sicher                                                 | 70         |
| Dort innerhalb des Thales die Moscheen                                                           |            |
| Glutroth, wie wenn sie aus dem Feuer kämen!" —                                                   |            |
| Und er, er sprach zu mir: "Das ew'ge Feuer,                                                      | 78         |
| Das sie durchbrennt von innen, zeigt sie roth,                                                   |            |
| Wie du jetzt stehst in dieser untern Hölle." —                                                   |            |
| Bald kamen wir auch in die tiefen Gräben,                                                        | 76         |
| Die jene trostrerlaßne Stadt umzirken:                                                           |            |
| Die Mauer schien von Eisen mir zu sein.                                                          |            |

| Richt ohne großen umtreis erst zu machen,              | 79  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Gelangten wir zum Ort, wo laut der Fährmann:           |     |
| "Steigt aus!" uns zurief, "denn hier ist der Eingang." | ſ   |
| Ich sah wohl mehr als tausend der vom Himmel           | 82  |
| Gestürzten auf den Thoren, die ergrimmt:               |     |
| "Wer ist das", riefen, "welcher ohne Tod               |     |
| Die Reiche des gestorbnen Volks durchwandert?" —       | 85  |
| Da gab mein weiser Meister einen Wink,                 |     |
| Daß er geheim mit ihnen sprechen wollte.               |     |
| Run hielten sie im Grimm ein wenig inne                | 88  |
| Und sprachen: "Komm allein; der zieh von dannen,       |     |
| Der also frech betreten dies Gebiet!                   |     |
| Allein geh' er zurück die thör'ge Straße;              | 91  |
| Versuch' er, ob er's kann; hier bleibe du,             |     |
| Der durch so finstre Gegend ihn geführt." —            |     |
| Nun denk, o Leser, ob ich muthlos wurde                | 94  |
| Beim Laute der vermaledeiten Worte;                    |     |
| Denn nie glaubt' ich hierher zurückzukehren.           |     |
| "O theurer Führer, der mir Zuversicht                  | 97  |
| Gab, mehr als siebenmal, und mich gezogen              |     |
| Aus schwerer Fahr, die Hindrung mir gedroht:           |     |
| "Berlasse", sprach ich, "nicht den ganz Bestürzten!    | 100 |
| Und wenn das Weitergehn versagt uns ist,               |     |
| Laß schnell auf unsrer Spur zurück uns finden."        |     |
| Und cr, der Meister, der mich hingeführet,             | 103 |
| Sprach: "Keine Furcht! von Mächt'gem ist bestimmt,     |     |
| Daß unsern Gang hier Niemand hemmen darf.              |     |
| Doch hier erwarte mich und nähr' und stärke            | 106 |
| Mit guter Hoffnung den erschöpften Geist!              |     |
| Nicht werd' ich in der untern Welt dich lassen." —     |     |
| So geht er denn, und läßt mich dort zurück,            | 109 |
| Der süße Vater, und ich bleib' in Zweifeln,            |     |
| So daß im Haupt mir Ja und Nein sich streiten.         |     |
| Nicht konnt' ich hören, was er jenen sagte;            | 112 |
| Doch stand er dort bei ihnen nicht gar lange,          |     |
| Als jeder schleunigst nach dem Innern floh.            |     |
| Bibliothet ausländ. Klassiter. 8.                      |     |

| Die Pforten schlossen unsre Widersacher            | 115 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Dem Meister vor der Brust, der außen blieb         |     |
| Und sich zu mir gemachen Schrittes wandte.         |     |
| Den Blick zu Boden und die Stirne baar             | 118 |
| • Jedweder Zuversicht, sprach er mit Seufzen:      |     |
| "Wer wehrt mir Zutritt zu den Jammerstätten?" —    |     |
| Zu mir nun sprach er: "Nicht erschrecke dich,      | 121 |
| Daß ich erzürnt bin; diesen Kampf besteh' ich,     |     |
| Was drin auch zur Vertheidigung sich rüste.        |     |
| Nicht neu ist solcher Uebermuth; sie übten         | 124 |
| Ihn schon an weniger geheimer Pforte,              |     |
| Die sich seitdem noch ohne Schloß befindet:        |     |
| Du sahest über ihr die düstre Schrift.             | 127 |
| Schon steigt diesseits von ihr den Abhang nieder,  |     |
| Hinwandelnd durch die Kreise sonder Führung,       |     |
| Ein Solcher, dem für uns die Stadt sich öffnet." — | 130 |
|                                                    |     |

## 9. Gefang.

| Das Blaß, womit die Furcht mich überfärbet,<br>Als meinen Führer ich rückkehren sah, | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Verdrängte bald das an ihm ungewohnte.                                               |    |
| Aufmerksam stand er still, wie wer da horcht;                                        | 4  |
| Denn weit vermochte nicht sein Blick zu dringen,                                     |    |
| Der düstern Luft, des dichten Nebels wegen.                                          |    |
| "Nothwendig werden wir im Kampfe siegen",                                            | 7  |
| Begann er, "wenn nicht solch e Frau erbot sich.                                      |    |
| Wie lang mich's dünkt, eh' der Erhoffte naht!" —                                     |    |
| Ich merkte wohl, wie den Beginn der Red' er                                          | 10 |
| Berdeckte mit dem andern, was dann kam;                                              |    |
| Denn andre waren's als die frühern Worte.                                            |    |
| Doch um nichts minder weckte Furcht sein Reden,                                      | 13 |
| Weil ich sein abgebrochnes Wort vielleicht                                           |    |
| In schlimmrem Sinne nahm, als den es hatte.                                          |    |

| "Steigt wohl in diesen Grund der Jammerhöhle      | 16   |
|---------------------------------------------------|------|
| Je irgend wer vom ersten Grade nieder,            |      |
| Wo nur geknickte Hoffnung ist die Strafe?" —      |      |
| So fragt' ich ihn, und jener: "Selten nur         | 19   |
| Geschieht's", gab er zur Antwort, "daß von uns    |      |
| Jemand den Weg macht, den ich jetzt betrete.      |      |
| Wahr ist's, daß ich schon einmal unten war,       | 22   |
| Beschworen von Erichto, jener Grausen,            |      |
| Die Schatten wieder in die Leiber rief.           |      |
| Seit kurzem erst hatt' ich das Fleisch verlassen, | 25   |
| Als sie mich eingehn ließ durch jene Maucr,       |      |
| Um einen Geist aus Juda's Kreis zu ziehn.         |      |
| Das ist der tiefste Ort, der finsterste,          | 28   |
| Vom Himmel, der das All umkreist, der fernste:    |      |
| Wohl weiß den Weg ich; darum sei getrost.         |      |
| Der Sumpf hier, der aushaucht den Pestgestank,    | . 31 |
| Umzingelt rings umher die Stadt der Dualen,       |      |
| Wo nie wir ohne Kampf eindringen können."         |      |
| Und andres sagt' er noch, doch es entfiel mir;    | 34   |
| Denn gänzlich hingezogen war mein Blick           |      |
| Zum hohen Thurme mit der glühnden Zinne,          |      |
| Wo flugs an einer Stell' ich aufrecht sah         | 37   |
| Drei Höllenfurien, befleckt mit Blute,            |      |
| Von weibermäß'ger Bildung und Geberde:            |      |
| Grasgrüne Schlangen trugen sie als Gürtel;        | 40   |
| Schlänglein und Ottern dienten statt der Haare,   |      |
| Die um die wilden Schläfe her sich wanden.        |      |
| Und er, der wohl die Dienerinnen kannte           | 43   |
| Der Königin des Reiches ew'ger Klage:             |      |
| "Sieh", sprach er, "die Erinnyen, die grimmen!    |      |
| Dies' ist Megara, dort zur linken Seite;          | 46   |
| Die da zur rechten, welche weint, Alecto;         |      |
| Tisiphone inmitten;" — darauf schwieg er.         |      |
| Die Brust zerkrallte jede mit den Nägeln,         | 49   |
| Schlug mit den Händen sich und schrie so laut,    |      |
| Daß ich aus Furcht mich an den Dichter drängte.   |      |
| 3*                                                |      |

| "weeduja, tomin! dann wird zu Stein er werden!"    | 59 |
|----------------------------------------------------|----|
| So riefen alle, nach der Tiefe blickend;           |    |
| "An Theseus rächten wir den Anfall ziemlich." —    |    |
| "Rehr' dich nur um, und schließe deine Augen;      | 55 |
| Denn wenn sich Gorgo zeigt, und du sie sähest,     |    |
| Dann bliebe keine Rückkehr dir nach oben."         |    |
| So sprach der Meister, und er wandte selbst nich,  | 58 |
| Und meine Hände gnügten ihm so wenig,              |    |
| Daß er mich mit den seinen noch umschloß.          |    |
| D, die ihr euch gesunder Einsicht freut,           | 61 |
| Erwägt die Lehre wohl, die unter'm Schleier        |    |
| Des seltsamen Gedichts verborgen liegt!            |    |
| Und schon herauf kam aus den trüben Wogen          | 64 |
| Das Krachen eines schreckenvollen Schalles,        |    |
| Vor dem die Ufer beid' erzitterten.                |    |
| Nicht anders schien's, als käm's von einem Sturme, | 67 |
| Der, ungestüm durch Widerstreit der Gluten,        |    |
| Den Wald, ohn' irgend nachzulassen, peitscht,      |    |
| Die Aest' abreißt, verstreut, die Blüthen fegt,    | 70 |
| In staubgehülltem Pompe vorwärts stürmt            |    |
| Und in die Flucht so Heerd' als Hirten jagt. —     |    |
| Die Augen ließ er frei und sprach: "Jett richte    | 73 |
| Der Sehkraft Nerv auf jenen alten Schaum,          |    |
| Da wo am beißendsten der Rauch dir scheint." —     |    |
| So wie vor einer feindgesinnten Schlange           | 76 |
| Sich alle Frösch' in schneller Flucht zerstreuen,  |    |
| Bis jeder auf dem Lande niederhockt:               |    |
| So sah ich mehr denn tausend irrer Seelen          | 79 |
| Vor Einem in der Flucht, der an der Furt           |    |
| Den Styr mit trocknen Sohlen überschritt.          |    |
| Vom Antlit weht' er weg die dicke Luft,            | 82 |
| Die Linke häufig vor sich hin bewegend,            |    |
| Und schien nur matt durch solcherlei Beklemmung.   |    |
| Wohl merkt' ich bald, er sei ein Himmelsbote,      | 85 |
| Und wandte nich zum Meister; doch der winkte,      |    |
| Daß still ich ständ' und mich vor jenem neigte.    |    |

| eich, wie vou Zurnens schien er mir zu sein!        | 88  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Zur Pforte kam er und mit einer Ruthe               |     |
| Deffnet' er sie, die nicht ihm widerstand.          |     |
| "Auswürflinge des Himmels, schmählich Volk!"        | 91  |
| Hub er die Red' an auf des Grausens Schwelle,       |     |
| "Was nährt in euch denn solch Vermessen auf?        |     |
| Was widersetzt ihr euch denn jenem Willen,          | 94  |
| Dem nie das Ziel vereitelt werden kann,             |     |
| Und der schon oftmals eure Pein verschärfte?        |     |
| Was hilft's, dem Schicksal sich entgegenstemmen?    | 97  |
| Es geht eu'r Cerberus — denkt nur daran —           |     |
| Deshalb noch unbehaart an Kinn und Kehle." —        |     |
| Drauf wandelt' er zurück die schmutz'ge Straße,     | 100 |
| Doch uns gönnt' er kein Wort; den Anschein hatt' er |     |
| Von einem, den ganz andre Sorge kümmert,            |     |
| Als welche den betrifft, der vor ihm steht.         | 103 |
| Wir aber lenkten nach der Stadt die Schritte,       |     |
| In uns befestigt durch die heil'gen Worte.          |     |
| Ohn' alles Hemmniß traten wir hinein;               | 106 |
| Ich aber, der ich zu betrachten wünschte,           |     |
| Welch Wesen solche Festung in sich schließe:        |     |
| Schickt', als ich drinnen war, den Blick umher,     | 109 |
| Und sah zu beiden Seiten weit Gefilde,              |     |
| Voll Jammer und entfetzenvoller Qual.               |     |
| So wie bei Arles, wo sich die Rhone staut,          | 112 |
| So wie bei Pola, nahe dem Quarnero,                 |     |
| Der dort Italiens Grenzen schließt und nett,        |     |
| Gräber die ganze Flur uneben machen:                | 115 |
| So gab es hier auch deren überall;                  |     |
| Nur daß derselben Art sich bittrer zeigte.          |     |
| Denn zwischen den Grabstätten lohten Flammen,       | 118 |
| Die jene dort so ganz und gar durchglühten,         |     |
| Daß glühnder Eisen kein Gewerbe fordert.            |     |
| All ihre Deckel waren abgehoben,                    | 121 |
| Und schwere Klagen tönten draus hervor,             |     |
| Als wären's die Elender und Gequälter.              |     |

| 38                                                                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und ich: "O Meister, wer sind jene Leute,<br>Die, eingesargt in jenen Todtenladen, | 124 |
| So schmerzensvolles Seufzen hören lassen?"                                         |     |
| Und er: "Das sind die Sektenoberhäupter                                            | 127 |
| Nebst den Anhängern jeder Sekt'; indessen                                          |     |
| Viel voller, als du meinst, sind jene Gräber;                                      |     |
| Denn Gleicher liegt mit Gleichem hier begraben,                                    | 130 |
| Und mehr und minder glühend sind die Grüfte." —                                    |     |
| Und als er rechtshin sich gewendet, gingen                                         |     |
| Wir zwischen Martern und den hohen Zinnen.                                         | 133 |
|                                                                                    |     |
| 10. Gesang.                                                                        |     |
| Nun gingen fort auf eingeengtem Pfade,                                             | 1   |
| Zwischen der Stadt Gemäuer und den Martern,                                        |     |
| Mein Meister vorn, ich hinter seinen Schultern.                                    |     |
| "O hohe Kraft, die durch die Lasterkreise                                          | 4   |
| Hindurch mich führt", sprach ich, "wie's gut ihr dünkt,                            |     |

Sprich, und befriedige mir meine Wünsche.

Kann man es sehn? Es sind ja alle Deckel

Wenn die von Josaphat rücktehren werden

Mit ihren Leibern, die sie droben ließen.

Mit Epicur die ganze Zahl der Schüler,

Doch was die Frag' angeht, die du mir thust,

So sollst du bald hierin befriedigt werden,

Und ich: "Mein guter Führer, nicht verhehl' ich

Wie du ja eben mich dazu ermahnt." —

Gehoben schon, und Niemand stehet Wache." -

Die mit dem Leib die Seel' auch todt sich denken.

Ja in dem Wunsche selbst, den du verschweigst." -

Mein Herz dir anders, als um kurz zu sprechen,

7

10

13

16

19

Das Volk, das da umherliegt in den Gräbern,

Und er zu mir: "Zuthun wird man sie alle,

Grabstätte hat nach dieser Seite zu

| <b>"</b> D | Tusker, der du durch die Stadt der Flammen         | 22          |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|
|            | Noch lebend gehst und so bescheiden redest,        |             |
|            | Belieb', an dieser Stelle hier zu weilen.          |             |
| Œĝ         | macht dich deine Mundart offenkundig               | 25          |
|            | Als Eingebornen jener edlen Stadt,                 |             |
|            | Der ich vielleicht zu lästig einst gewesen." —     |             |
| Au         | s einem von den Särgen tönt' urplötzlich           | 28          |
|            | Dies Wort hervor; deswegen zog ich scheu           |             |
|            | Mich etwas näher hin zu meinem Führer.             |             |
| Er         | aber sagte: "Wende dich, was machst du?            | <b>31</b> , |
|            | Sieh Farinata dort, der auf sich richtet:          |             |
|            | Vom Gürtel aufwärts kannst du ganz ihn sehen." —   |             |
| Sd         | jon haftete mein Aug' in seinem Auge;              | 34          |
|            | Schon hob mit Brust und Stirn er sich empor,       |             |
|            | Als ob die Höll' er ganz und gar verachte.         |             |
| De         | s Führers muthig rasche Hände stießen              | 37          |
|            | Mich zwischen die Grabstätten zu ihm hin,          |             |
|            | Indem er sprach: "Bedacht sei'n deine Worte!" —    |             |
| Mi         | dich am Fuß nun seines Grabes stand,               | 40          |
|            | Blickt' er mich flüchtig an, und fast wie zornig   |             |
|            | Fragt' er mich drauf: "Wer waren deine Väter?" —   |             |
| Jd         | j, der begierig war, ihm zu willfahren,            | 43          |
|            | Verhehlt' ihm nichts, nein, ließ ihn alles wissen; |             |
|            | Worauf die Brauen er ein wenig hob.                |             |
| <u>"</u> S | ie waren", sprach er dann, "grausame Gegner        | 46          |
|            | Mir, meinen Vätern, wie auch meinem Anhang,        |             |
|            | So daß ich zweimal sie vertreiben mußte." —        |             |
| <b>"</b> D | b auch vertrieben, kehrten beidemale               | 49          |
|            | Von allen Seiten", sprach ich, "sie zurück;        |             |
|            | Schlecht aber lernten diese Kunst die Euren."—     |             |
| Dr         | auf stand ein Schatten neben jenem auf,            | 52          |
|            | Dem Blicke sich enthüllend bis zum Kinn,           |             |
|            | Der auf den Knicen, glaub' ich, sich erhoben.      |             |
| Er         | blickt' um mich herum, als wie begierig,           | 55          |
|            | Zu sehn, ob noch ein Zweiter bei mir wäre;         |             |
|            | Doch als sein Argwohn gänzlich war getilgt,        |             |

| Spran wernend er. Nedenn du auf hohern kuntred     | 58 |
|----------------------------------------------------|----|
| Durch dieses düstere Gefängniß wandelst,           |    |
| Sag mir: wo ist mein Sohn? warum nicht mit dir?"—  | ,  |
| Und ich zu ihm: "Nicht komm' ich von mir selber;   | 61 |
| Der dorten wartet, führt mich hier hindurch,       |    |
| Er, den eu'r Guido wohl verachtet hatte." —        |    |
| Es hatten seine Worte, wie die Art                 | 64 |
| Der Qual, an seinen Namen schon erinnert:          |    |
| Drum gab ich ihm auch so entschiedne Antwort.      |    |
| Im Nu erhob er sich und fragte: "Wie?              | 67 |
| Er hatte, sagtest du? lebt er nicht mehr?          |    |
| Nicht mehr erquickt das süße Licht sein Auge?" —   |    |
| Als er gewahrte, daß, bevor ich Antwort            | 70 |
| Hierüber gab, ich etwas zögerte:                   |    |
| Fiel er zurück und kam nicht mehr zum Vorschein.   |    |
| Doch jener Andre, Stolze, dessentwegen             | 73 |
| Ich stehn dort blieb, nicht ändert' er die Miene,  |    |
| Bog nicht den Nacken, krümmte nicht die Seite.     |    |
| So sprach er, seine früh're Red' ergänzend:        | 76 |
| "Wenn jene Kunst sie schlecht verstanden haben,    |    |
| Das peinigt mich weit mehr als dieses Lager.       |    |
| Doch nicht mehr funfzigmale wird erstrahlen        | 79 |
| Der Herrin Antlitz, welche hier regieret,          |    |
| Daß du erfährst, wie schwer die Kunst hier lastet. |    |
| Und so du willst der süßen Welt dich freuen,       | 82 |
| So sag: was macht bei jeglichem Gesetze            |    |
| Dies Volk so grausam gegen mein Geschlecht?" —     |    |
| Drauf ich: "Die Niederlage, das Gemețel,           | 85 |
| Das große, das die Arbia blutroth färbte,          |    |
| Läßt solch Gebet in unserm Tempel thun." —         |    |
| Mit Seufzen schüttelt' er das Haupt und sprach:    | 88 |
| "Das that ich nicht allein; auch wär' ich sicher   |    |
| Ohn' Ursach mit den Andern nicht gegangen.         |    |
| Doch war allein ich der, als jeder zuließ,         | 91 |
| Daß man Florenz vom Boden tilgen sollte,           |    |
| Der's offnen Angesichts vertheidigte."             |    |

| "Will zemals euer Samen Ruge finden,                 | 91  |
|------------------------------------------------------|-----|
| · So löset", bat ich ihn, "mir diesen Anoten,        |     |
| Der hier mein Urtheil ganz umschlungen hält.         |     |
| Ihr scheint vorauszusehn, wenn recht ich's fasse,    | 97  |
| Das, was der Lauf der Zeiten mit sich bringt;        |     |
| Doch anders scheint es für die Gegenwart." —         |     |
| "Wir sehn, wie der, der schwachen Auges ist,         | 100 |
| Die Dinge", sprach er, "die uns ferne liegen:        |     |
| Soviel noch leuchtet uns der höchste Führer;         |     |
| Doch sind sie vor uns oder nahn, ist nichtig         | 103 |
| AU unfre Einsicht, und belehrt uns Niemand,          |     |
| Dann wissen wir von eurem Zustand nichts.            |     |
| Begreifen kannst du nun, daß unser Wissen            | 106 |
| Ganz todt wird sein von jenem Angenblick,            |     |
| Wenn sich das Thor der Zukunft einst verschließt." — |     |
| Hierauf, mich wie von Schuld ergriffen fühlend,      | 109 |
| Sprach ich: "So sagt denn jenem Hingesunknen:        | _   |
| Daß den Lebend'gen noch sein Sohn gehöre;            | -   |
| Und war ich vorher für die Antwort stumm,            | 112 |
| So wiss' er, daß ich's war, weil ich dem Jrrthum     |     |
| Schon nachgedacht, den ihr mir habt gelöst." —       |     |
| Schon rief der Meister mich zu sich zurück;          | 115 |
| Weshalb den Geist ich bat, daß er mir eiligst        |     |
| Ansage, wer im Grab noch bei ihm läge.               |     |
| "Mit mehr als Tausenden lieg' ich zusammen",         | 118 |
| Sprach er; "der zweite Friedrich ist hier drinnen,   |     |
| Der Kardinal auch; von den andern schweig' ich." —   |     |
| Hierauf verbarg er sich; ich aber wandte             | 121 |
| Zum alten Dichter meine Schritt' und dachte          |     |
| An jene Rede, die mir feindlich schien.              |     |
| Und er schritt fürder, und da so wir gingen,         | 124 |
| Sagt' er zu mir: "Was bist du so bedenklich?" —      |     |
| Und seiner Frage that ich drauf Genüge.              |     |
| "Bewahr' im Geiste, was du gegen dich                | 127 |
| Vernommen hast", ermahnte mich der Weise;            |     |
| "Und merk' nun auf" — hierbei hob er den Finger: —   |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |     |

| "Wann einst du stehst vor'm süßen Lichtstrahl Jener, | 130 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Vor deren schönem Aug' das AU sich aufthut,          | •   |
| Wird klar durch sie dein Lebensweg dir werden." —    |     |
| Hierauf zur Linken wandt' er seinen Schritt;         | 133 |
| Die Mauer lassend, gingen nach der Mitte             |     |
| Wir einen Pfad, der führt zu einem Thale,            |     |
| Das sein Gestank bis oben lästig machte.             | 136 |

### 11. Gesang.

| Scharf an dem Saum hin eines hohen Ufers,           | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Im Kreis gethürmt aus großen Felsenblöcken,         |    |
| Gelangten wir zu grauserer Umwallung.               |    |
| Und hier, des übermäßig scheußlichen                | 4  |
| Gestankes halb, der aus der Tief' empordringt,      |    |
| Begaben wir uns hinter einen großen                 |    |
| Sargdeckel, dessen Inschrift mir besagte:           | 7  |
| "Hier liegt verwahrt Papst Anastasius,              |    |
| Den einst Photin vom rechten Weg verlockte." —      |    |
| "Wir dürfen langsam nur hinuntersteigen,            | 10 |
| Damit den eklen Qualm der Sinn etwas                |    |
| Gewohnter werd' und dann ihn nicht beachte." —      |    |
| Also der Meister, und ich sprach zu ihm:            | 13 |
| "Sinn' auf Ersat, daß nicht verloren gehe           |    |
| Die Zeit;" — und er: "Du siehst, ich sinne drauf. — |    |
| Mein Sohn, es liegen innert dieser Felsen",         | 16 |
| Begann die Red' er nun, "drei kleinre Kreise,       |    |
| Gleich denen stufenweis, die du verlassen.          |    |
| Sie alle sind voll maledeiter Geister;              | 19 |
| Doch daß du dann am Schaun genug hast, höre,        |    |
| Wie und warum hier eingezwängt sie sind.            |    |
| Ziel aller Bosheit, so verhaßt dem Himmel,          | 22 |
| Ist Unrecht, und all solches Unrecht schadet        |    |
| Dem Nächsten durch Gewalt und durch Betrug.         |    |
|                                                     |    |

| Doch weil Betrug des Menschen eigne Sünde,            | 2: |
|-------------------------------------------------------|----|
| Straft Gott ihn mehr; und drum stehn die Betrüger     |    |
| Zu unterst, und es trifft sie größre Pein.            |    |
| Der erste Kreis ist voll Gewaltsamer;                 | 28 |
| Doch weil Gewalt man dreifach üben kann,              |    |
| Theilt auch sein Bau sich in drei Binnenkreise.       |    |
| Gewalt thun kann man Gott, sich selbst, dem Nächsten, | 31 |
| Und wieder diesem selbst und seiner Habe,             |    |
| Wie du mit klarem Grund es hören wirst.               |    |
| Todtschlag und schmerzliche Verwundung übt man        | 34 |
| Am Nächsten aus, und gegen seine Habe                 |    |
| Verwüstung, Brand und schädigend Entwenden.           |    |
| Drum, die da morden, die zum Tod verwunden,           | 37 |
| Die Räuber und Verwüster, alle peinigt                |    |
| Der erste Zirkel in getrennten Schaaren.              |    |
| Gewaltsam Hand anlegen kann ein Mensch                | 40 |
| An sich und seine Güter, darum niuß                   |    |
| Im zweiten Zirkel dann erfolglos büßen,               |    |
| Wer irgend nur sich eurer Welt beraubt,               | 48 |
| Wer das, was er besitzt, verspielt, vergeudet,        |    |
| Wer jammert, wo er fröhlich sollte sein.              |    |
| Gewalt anthun kann endlich man der Gottheit,          | 40 |
| Wenn man sie mit dem Herzen schmäht und leugnet,      |    |
| Und die Natur mißschätzt und ihre Güte;               |    |
| Und deshalb brandmarkt auch der kleinste Zirkel       | 49 |
| Mit seinem Zeichen Sodom und Cahors                   |    |
| Und wer, Gott lästernd, aus dem Herzen spricht.       |    |
| Den Trug, der jegliches Gewissen nagt,                | 52 |
| Kann man ausüben gegen den, der traut,                |    |
| Und gegen den, der ihm Vertrauen weigert.             |    |
| Die letztre Weise scheint nur zu vernichten           | 55 |
| Das Band der Liebe, das Natur geknüpft;               |    |
| Drum nisten sich auch ein im zweiten Kreise:          |    |
| Das Heucheln, Schmeicheln und die Zauberei,           | 58 |
| Verfälschung, Dieberei und Simonie,                   |    |
| Kuppler, Bestechliche und solcher Unflath.            |    |

| Durch erstre Art vergißt man jene Liebe,          | 61 |
|---------------------------------------------------|----|
| Die die Natur schafft, sowie die hinzukommt,      |    |
| Woraus besondre Zuversicht entsteht:              |    |
| Weshalb im kleinsten Kreise, wo der Punkt         | 64 |
| Des Weltalls ist, in welchem Dis den Sitz hat,    |    |
| Verrath in Ewigkeit Zermalmung leidet." —         |    |
| Und ich: "D Meister, wie so klaren Gang           | 67 |
| Geht dein Beweis, wie deutlich unterscheidet      |    |
| Er diesen Abgrund und das Volk darinnen.          |    |
| Doch sage mir: die in dem schlamm'gen Pfuhle,     | 70 |
| Die hier der Wind zerzaust, dort Regen peitscht,  |    |
| Und die sich mit so scharfer Zunge geißeln:       |    |
| Warum nicht leiden in der glühnden Stadt          | 73 |
| Die Strafe sie, wenn ihnen Gott so zürnet?        |    |
| Und thut er's nicht, warum in solcher Weise?" —   |    |
| Und er zu mir: "Warum schwärmt doch dein Geist    | 76 |
| So von dem Pfad, den er sonst inne hält?          |    |
| Wie, oder schaut dein Sinn nach andrer Richtung?  |    |
| Erinnerst du dich jener Worte nicht,              | 79 |
| Womit abhandelt deines Griechen Ethik             |    |
| Die drei von Gott verbotnen Neigungen:            |    |
| Die Unenthaltsamkeit, Bosheit und wilde           | 82 |
| Thierheit, und wie die Unenthaltsamkeit           |    |
| Gott minder reizt und wen'ger Tadel erntet?       |    |
| Wenn du die Unterscheidung recht erwägst          | 85 |
| Und in den Sinn dir rufst: wer jene waren,        |    |
| Die oben außerhalb dort Strafe leiden:            |    |
| Wirst wohl du sehn, warum von jenem Auswurf       | 88 |
| Getrennt sie sind, und weshalb minder zürnend     |    |
| Die göttliche Gerechtigkeit sie züchtigt." —      |    |
| "D Sonne, die du heilst des Blickes Trübung,      | 91 |
| Durch deine Lösung stillst du so mein Sehnen,     |    |
| Daß, wie das Wissen, Zweifel selbst mich freut.   |    |
| Drum geh mit mir ein wenig noch zurücke           | 94 |
| Bis dahin", sprach ich, "wo du meinst, daß Wucher |    |
| Die Güte Gottes höhn'; entwirr' den Knoten."      |    |

| "Philosophie beiehrt ven, ver ihr vollegt,        | 97    |
|---------------------------------------------------|-------|
| Und zwar nicht blos an einer Stelle", sprach er,  |       |
| "Wie die Natur anhebet ihren Ausgang              |       |
| Vom göttlichen Verstand und seiner Kunst.         | 100   |
| Und wenn du deine Physik wohl beachtest,          |       |
| So wirst du schon nach wenig Blättern finden,     |       |
| Daß eure Kunst, wie weit sie's treibe, jener      | 103   |
| Nur wie der Schüler seinem Meister folgt,         | 100   |
| So daß sie gleichsam Gottes Enkelin.              |       |
| Von diesen beiden, wenn du dich erinnerst         | 106   |
| Des Buchs der Genesis im Anfang, soll nun         | 100   |
| Der Mensch das Leben ziehen und es fördern.       |       |
| Und weil der Wuchrer einschlägt andern Weg,       | 4 \$- |
| Verschmäht er die Natur an sich und jene,         | 109   |
|                                                   |       |
| Die ihr nacheifert; denn auf andres hofft er.     |       |
| Doch folge mir, ich wünsche jetzt zu gehn:        | 112   |
| Die Fische zittern schon am Horizonte;            |       |
| Der Wagen liegt ganz nach dem Caurus zu,          |       |
| Und fern erst steigt den Abhang man hernieder." — | 115   |
|                                                   |       |
| **************************************            |       |
| 12. Gesang.                                       |       |
| Can Dut to a trin San OYEY via San WY             |       |
| Der Ort, wo wir den Abhang niederklommen,         | 1     |
| War wilder Fels, und was sonst da war, so,        |       |
| Daß jeder Blick darob vor Schauder bebte.         |       |
| Wie jener Bergsturz, der einst in die Seite       | 4     |
| Des Bergs diesseit Trient die Etsch gebrochen,    |       |
| Sei's durch Erdbeben oder schwachen Halt;         |       |
| Denn von des Berges Höh', da er herabkam,         | 7     |
| Bis zu der Ebne ist der Fels so steil,            |       |
| Daß er von dort kein Niedersteigen zuläßt:        |       |
| So war vom Felsrand unser Niedergang.             | 10    |
| Und auf der Höhe der zerschellten Mauer           |       |
| Mag ione Schmack her Preter hingestrect           |       |

| arra & San Burner antak Kili an Est larkan            |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Als uns der Greul ersah, biß er sich selber,          |    |
| Wie wer von innrer Wuth gestachelt wird.              |    |
| Mein Weiser rief ihm zu: "Du glaubst gewiß,           | 16 |
| Hier nahe sich der Herzog von Athen,                  |    |
| Der droben auf der Welt den Tod dir gab?              |    |
| Hinweg, du Ungethüm! denn dieser kommt nicht          | 19 |
| Hierher, von deiner Schwester unterwiesen,            |    |
| Er kommt vielmehr, um eure Pein zu schaun." —         |    |
| Dem Stiere gleich, der los sich reißt, indessen       | 22 |
| Der Todesstreich ihn schwer getroffen hat,            |    |
| Und gehn nicht kann, nur hin und wieder taumelt:      |    |
| So sah ich auch den Minotaurus thun.                  | 25 |
| Und jener Kluge rief: "Eil nach dem Ausgang,          |    |
| So lang er tobt, kannst leicht du niedersteigen." —   |    |
| Nun nahmen wir den Weg durch das Gerölle              | 28 |
| Des Felsen dort, das unter meinen Füßen,              |    |
| Ganz ungewohnt der Last, sich oft bewegte.            |    |
| Nachdenklich ging ich, und er sprach: "Du sinnst wohl | 31 |
| Dem Einsturz nach, den jenes viehische                |    |
| Getobe hütet, das ich eben dämpfte?                   |    |
| So wisse denn: als ich zum erstenmale                 | 34 |
| Hernieder zu der tiefen Hölle stieg,                  |    |
| War dieser Fels noch nicht hinabgefallen.             |    |
| Doch sicher kurz vorher, entsinn' ich recht mich,     | 37 |
| Als Jener, der dem Dis die große Beute                |    |
| Entrissen hat, vom obern Kreise kam,                  |    |
| Erbebte so das tiefe Thal des Grausens                | 40 |
| Allüberall, daß mir es schien, das Weltall            |    |
| Erglüht' in Liebe, die ja, wie man sagt,              |    |
| Oftmals die Welt zum Chaos hat verwandelt;            | 43 |
| Und in dem Augenblicke stürzte hier                   |    |
| Und sonstwo noch der alte Fels zusammen.              |    |
| Doch heft' in's Thal die Blicke, denn es nähert       | 46 |
| Der Blutstrom sich, in welchem Jene sieden,           |    |
| Die andern durch Gewaltsamkeit geschadet." —          |    |

| O blinde Gier, vernunftlos eitles Toben,             | 49 |
|------------------------------------------------------|----|
| Das und im kurzen Leben also spornt                  |    |
| Und in dem ewigen so schlimm uns bettet!             |    |
| Im Bogen sah ich einen breiten Graben                | 52 |
| Sich krümmen, der die ganze Fläch' umzirkte,         |    |
| Wie mein Geleiter mir davon gesagt.                  |    |
| Und zwischen diesem und dem Uferrande                | 55 |
| Trabten Centauren reihweis, pfeilbewehrt,            |    |
| Wie auf der Welt zur Jagd zu gehn sie pflegten.      |    |
| Bei unserm Anblick hielten alle still;               | 58 |
| Drei aber sprengten aus der Schaar hervor            |    |
| Mit Bogen und voraus erles'nen Pfeilen.              |    |
| Und einer schrie von fern: "Zu welcher Marter        | 61 |
| Kommt ihr, die ihr den Abhang niedersteigt?          |    |
| Sagt es von dorten uns, wo nicht, so schieß' ich." — |    |
| Mein Meister sprach darauf: "Die Antwort wollen      | 64 |
| Wir dort dem Chiron in der Nähe geben:               |    |
| Stets war verderblich dein voreilig Wesen." —        |    |
| Drauf mich berührend, sprach er: "Das ist Ressus,    | 67 |
| Der um die schöne Dejanira starb                     |    |
| Und sich mit seinem eignen Blute rächte;             |    |
| Der mitten, welcher auf die Brust sich blickt,       | 70 |
| Der große Chiron, der Achillens pflegte;             |    |
| Der andre Pholus, der so wüthend war.                |    |
| Zu Tausenden umziehn sie rings den Graben,           | 73 |
| Auf jede Seele schießend, die dem Blute              |    |
| Sich mehr entringt, als ihre Schuld gestattet." —    |    |
| Nun näherten wir uns den wilden Wesen.               | 76 |
| Chiron zog einen Pfeil, und mit der Kerbe            |    |
| Strich hinter die Kinnladen er den Bart.             |    |
| Als so den großen Mund er freigemacht,               | 79 |
| Sprach er zu den Gefährten: "Seht ihr wohl,          |    |
| Wie hinten der, was er berührt, bewegt?              |    |
| Das ist den Füßen Todter sonst nicht eigen." —       | 82 |
| Mein Führer, der schon vor der Brust ihm stand,      |    |
| Da, wo die zwei Naturen sich verbinden,              |    |

| Sprach: "Wohl ist lebend er, und so allein            | 85  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Darf ich ihn durch das dunkle Thal geleiten:          |     |
| Nothwendigkeit, nicht Lust treibt ihn dazu.           |     |
| Vom Hallelujasingen her kam Jene,                     | 88  |
| Die dieses neue Amt mir aufgetragen.                  |     |
| Er ist kein Räuber, ich kein Diebesgeist.             |     |
| Doch bei der Kraft, durch die ich meine Schritte      | 91  |
| Auf also wilder Straße fortbewege,                    |     |
| Gib einen uns der Deinen, zum Geleite,                |     |
| Daß er uns zeige, wo hindurch man geht,               | 94  |
| Und diesen hier auf seine Kruppe nehme,               |     |
| Da er kein Geist, um durch die Luft zu schreiten." —  |     |
| Zu Nessus wandte Chiron sich zur Rechten              | 97  |
| Und sprach: "Kehr um und führe so sie hin,            |     |
| Und triffst auf andre Schaar du, heiß sie weichen." — |     |
| Nun zogen mit der sicheren Geleitschaft               | 100 |
| Wir längs dem Ufer des glutrothen Sudes,              |     |
| Wo die Gesottnen grell Geschrei erhuben.              |     |
| Drin sah ich Volk bis an die Augenbrauen.             | 103 |
| Der große Centaur sprach: "Das sind Thrannen,         |     |
| Die ihre Hand mit Blut und Raub befleckten.           |     |
| Hier weint man wegen mitleidsloser Frevel.            | 106 |
| Schau Alexander, Dionys den Wilden,                   |     |
| Der einst Sicilien Trübsalsjahre gab.                 |     |
| Und jene Stirn, mit den kohlschwarzen Haaren,         | 109 |
| Ist Ezzelino's; die dort, mit den blonden,            |     |
| Von Est' Obizzo's, der auf Erden droben               |     |
| In Wahrheit wurd' erstickt vom Nabensohn." —          | 112 |
| Drauf wandt' ich mich zum Dichter, doch der sagte:    |     |
| "Der sei jetzt Erster dir, ich nur der zweite." —     |     |
| Ein wenig weiter hielt nun der Centaur                | 115 |
| Bei einem Volke still, das bis zur Kehle              |     |
| Aus jenem Sprudel vorzuragen schien.                  |     |
| Er wies auf einen Schatten, seitwärts, einsam,        | 118 |
| Und sprach: "Der spaltete im Schooße Gottes           | •   |
| Ein Herz, das an der Themse noch man ehrt." —         |     |

| Dann sah ich Volt, das aus dem Bach heraus        | 121 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Den Kopf mitsammt dem ganzen Rumpf emporhielt,    |     |
| Und unter diesen kannt' ich Viele wieder.         |     |
| So ward der Blutbach seicht und seichter stets,   | 124 |
| Bis er zulett nur noch die Füße deckte;           |     |
| Und dort war unser Durchgang durch den Graben.    |     |
| "So wie du nun nach jener Seite zu                | 127 |
| Den Sprudel immer seichter werden siehest",       |     |
| Sprach der Centaur, "so thu' ich dir zu wissen,   |     |
| Daß nach der andern zu stets mehr und mehr        | 130 |
| Sein Grund sich senkt, bis er dem Ort sich nahet, |     |
| Wo die Thrannenwuth zu stöhnen hat.               | •   |
| Denn die Gerechtigkeit des Höchsten peinigt       | 133 |
| Hier jenen Attila, der Erde Geißel,               |     |
| Phrrhus und Sextus, und in Ewigkeit               |     |
| Erpreßt sie Thränen, die der Sud hervorlockt,     | 136 |
| Dem Rinier von Cornet und Rinier Pazzo,           |     |
| Die den Landstraßen so viel Kämpfe brachten." —   |     |
| Dann kehrt' er wieder durch die Furt zurücke.     | 139 |
|                                                   |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |     |
|                                                   |     |
| 40 04 0                                           |     |

#### 13. Gesang.

| Noch nicht war Nessus jenseits angelangt,       | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Als wir uns schon in ein Gebüsch begaben,       |    |
| Das keines Pfades Spur uns blicken ließ.        |    |
| Nicht grünes Laubwerk, nein, von düstrer Farbe; | 4  |
| Nicht glatt Gezweig, nein knotig und verkrümmt; |    |
| Nicht Früchte gab es da, nur gift'ge Dornen.    |    |
| Nicht in so rauhem Wald haust, noch so dichtem, | 7  |
| Das Wild, das die bebauten Fluren scheut,       |    |
| Die zwischen Cecina sind und Corneto.           |    |
| Dort bau'n ihr Nest die greulichen Harpyen,     | 10 |
| Die mit der traur'gen Kunde künft'gen Wehes     |    |
| Von den Strophaden die Trojaner trieben.        |    |
| Bibliothet ausländ. Klassiter. &                |    |

| Wit breiten Flügeln, Wenschenhals und Antlit,       | 13 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Mit Klau'n am Fuß, den dicken Leib befiedert,       |    |
| Wehklagen sie auf den entstellten Bäumen.           |    |
| Der gute Meister nun: "Noch eh du eintrittst,       | 16 |
| Erfahre, daß im zweiten Kreis du bist",             |    |
| Sprach er zu mir, "und darin wirst du bleiben,      |    |
| Bis du zur furchtbaren Sandebne kommst.             | 19 |
| Schau wohl dich um, dann wirst du Dinge sehen,      |    |
| Die Glauben meinem Wort verschaffen werden." —      |    |
| Schon hört' ich überallher Weh erschallen           | 22 |
| Und sah Niemanden doch, von dem es käme;            |    |
| Weshalb ich ganz betroffen stehen blieb.            |    |
| Ich glaub', er mochte glauben, daß ich glaubte:     | 25 |
| So viele Stimmen kämen aus den Stümpfen             |    |
| Vom Volke, das sich unserthalb verbärge.            |    |
| Weshalb der Meister sagte: "Wenn ein Zweiglein      | 28 |
| Von einer dieser Pflanzen ab du brichst,            |    |
| Wird dein Gedanke sich als falsch erweisen." —      |    |
| Ich streckte drauf die Hand ein wenig aus,          | 31 |
| Von einem Dorngebüsch ein Zweiglein brechend;       |    |
| Da rief sein Stamm: "Was zerrest du an mir?" —      |    |
| Und als ein Fleck von schwarzem Blute wurde,        | 34 |
| Schrie er auf's neu: "Was schindest du mich denn?   |    |
| Hegst du in dir denn keinen Sinn des Mitleids?      |    |
| Wir waren Menschen und nun sind wir Bäume.          | 37 |
| Es sollte deine Hand wohl frömmer sein,             |    |
| Und wären Schlangenseelen wir gewesen."             |    |
| Gleichwie bei grünem Scheit, das angebrannt ist     | 40 |
| Am einen End' und an dem andern träufelt,           |    |
| Und durch die Luft, die von ihm ausgeht, zischt:    |    |
| So kamen aus der wundgerißnen Stelle                | 43 |
| Wort' und auch Blut zugleich, weshalb das Zweiglein |    |
| Ich fallen ließ und dastand wie ein Scheuer.        |    |
| "Hätt' er vorher nur daran glauben können,          | 46 |
| Verlette Seel'," erwiederte mein Weiser,            |    |
| "Was er doch schon aus meinen Versen wußte,         |    |

| So hätt' er nimmer Hand an dich gelegt;                          | 49 |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Doch das Unglaubliche der Sache ließ mich                        |    |
| Zur That ihn reizen, was mich selbst nun reuet.                  |    |
| Doch sag ihm, wer du warst, damit zur Sühnung                    | 52 |
| Er deinen Ruf dort in der Welt erneure,                          |    |
| Wohin zurückzukehren ihm erlaubt ist." —                         |    |
| Der Stamm darauf: "So lockt dein süßes Wort mich,                | 55 |
| Daß ich nicht schweigen kann; nicht sei euch lästig,             | 00 |
| Lass' ich im Reden mich ein wenig gehn.                          |    |
| Der bin ich, der die beiden Schlüssel hatte                      | 58 |
| Zum Herzen Friedrichs und so sanft fie drehte,                   | 00 |
| Wenn ich es zuschloß oder auf es schloß,                         |    |
| Daß sein Geheinmiß jedem ich entzog;                             | 61 |
| Und solche Treu trug ich zum hohen Amte,                         | 01 |
| Daß mir darüber ausging Schlaf und Puls.                         | •  |
| Die Metze, welche vom Palast des Cäsars                          | 64 |
| Niemals die buhlerischen Augen wandte,                           | 0  |
| Sie, Aller Untergang, der Höfe Laster,                           |    |
| Entstammte wider mich die Geister Aller,                         | 67 |
| Die, nun entflammt, so den August entflammten,                   | 0. |
| Daß heitre Ehren sich in Trauer kehrten.                         |    |
| Mein Geist, im Hang des Ueberdrusses, hoffend,                   | 70 |
| Verachtung durch den Tod zu fliehen, machte                      |    |
| Mich gegen mich Gerechten ungerecht.                             |    |
| Bei dieses Baums seltsamen Wurzeln schwör' ich,                  | 73 |
| Daß ich nie meinem Herrn, der aller Ehren                        | •• |
| Höchst würdig war, die Treu gebrochen habe.                      |    |
| Kehrt einer je von euch zur Welt zurück,                         | 76 |
| So richt' er wieder auf mein Angedenken,                         | •• |
| Das noch vom Streich des Neids darniederliegt." —                |    |
| Ein wenig harrend, sprach darauf der Dichter:                    | 79 |
| "Da er jett schweigt, verliere keine Zeit;                       | 19 |
| Sprich und befrag' ihn, willst du mehr noch wissen." —           | _  |
| Drauf ich zu ihm: "Befrage du ihn weiter,                        |    |
| Wovon du glaubst, daß es mir Gnüge thu';                         | 82 |
| Ich könnt' es nicht, so sehr ergreift mich Mitleid." —           |    |
| $\Delta \omega$ count is imply to that eighted number $\Delta *$ |    |

| Drum er begann: "Soll dieser hier dir thun           | 85  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Aus freiem Sinn, worum dein Wort ihn bittet,         |     |
| Gefangner Geist, so möge dir gefallen                |     |
| Zu sagen, wie die Seel' in diese Knoten              | 88  |
| Gefesselt wird; auch sag uns, wenn du kannst,        |     |
| Ob sie sich je befreit von solchen Gliedern?" —      |     |
| Da blies der Geist den Odem stark von sich;          | 91  |
| Dann wandelte der Hauch sich in die Worte:           |     |
| "Kurz soll die Antwort sein auf eure Frage.          |     |
| Wenn wild die Seele sich vom Körper scheidet,        | 94  |
| Von dem sie selber sich hat losgerissen,             |     |
| Schickt Minos sie zum siebenten der Schlünde.        |     |
| Sie stürzt an ungewähltem Ort zum Walde,             | 97  |
| Da, wo der Zufall grade hin sie schleudert;          |     |
| Dort faßt sie Wurzel, wie ein Korn vom Spelz,        |     |
| Schießt auf zum Sprößling und zum Waldgewächse.      | 100 |
| Und die Harpy'n, von ihren Blättern weidend,         |     |
| Bewirken Schmerz ihr, und dem Schmerz Auslassung.    |     |
| Gleich andern werden wir nach unsern Hüllen          | 103 |
| Uns umthun einst, doch nicht damit bekleiden;        |     |
| Denn billig ist's, zu missen, was man wegwarf.       |     |
| Hier schleppen wir sie her, und aufgehangen          | 106 |
| Im düstern Walde werden unsre Leiber,                |     |
| An seines Schattens läst'gen Dornbusch jeder." —     |     |
| Wir hatten an dem Stamme noch geweilt,               | 109 |
| Erwartend, daß er mehr noch sagen werde,             |     |
| Als wir erschreckt durch einen Lärmen wurden,        |     |
| Gleich einem, der den Eber und die Meute             | 112 |
| Auf seinen Standort zu losstürzen sieht,             |     |
| Die Thiere hört und wie die Aeste knacken.           |     |
| Und sieh, zwei Schatten dort zur linken Seite,       | 115 |
| Die fliehen nackend und zerkratt so eilig,           |     |
| Daß vom Gebüsch sie alle Zweige brechen.             |     |
| Der vordre schrie: "Komm jetzt, komm doch, o Tod!" — | 118 |
| Der andre, dem es noch zu langsam ging,              |     |
| Rief: "Lano, nicht dermaßen hurtig waren             |     |
|                                                      |     |

| Die Beine dir beim Lanzenspiel von Toppo." —         | 121 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Und dann, weil ihm vielleicht der Athem ausging,     |     |
| Macht' er aus sich und einem Busch ein Bündel.       |     |
| Im Rücken ihnen war der Wald ganz voll               | 124 |
| Von schwarzen Bracken, gierig und behende,           |     |
| Windhunden gleich, die ihrer Kett' entflohen.        |     |
| Den, der sich duckte, packten ihre Zähne,            | 127 |
| Und sie zersteischten jenen fetzenweise;             |     |
| Dann schleppten fort sie die zerrissnen Glieder.     |     |
| Drauf faßte mich mein Führer bei der Hand            | 130 |
| Und führte mich zum Busche, der vergebens            |     |
| Aus jenen blut'gen Rissen sich beklagte.             |     |
| "D Jakob", rief er aus, "von Sankt Andrea,           | 133 |
| Was half dir's, daß du mich als Schirm gebrauchtest? |     |
| Trag' ich denn Schuld an deinem argen Leben?" —      |     |
| Als nun der Meister bei ihm stille stand,            | 136 |
| Sprach er: "Wer warst du, der aus so viel Wunden     |     |
| Mit Blut zugleich schmerzvolle Red' ausstößt?" —     |     |
| Und er zu uns: "O Seelen, die gekommen               | 139 |
| Ihr seid, zu sehn die schmähliche Verschändung,      |     |
| Die so mich meiner Zweige hat beraubt:               |     |
| Les't sie am Fuß des armen Strauchs zusammen.        | 142 |
| Ich war aus jener Stadt, die für den "Täufer"        |     |
| Den ersten Schutherrn preisgab, drum ihr Mars        |     |
| Auch stets mit seiner Kunst wird Trauer bringen.     | 145 |
| Und wäre nicht am Uebergang des Arno                 |     |
| Von ihm noch irgend eine Spur verblieben:            |     |
| Die Bürger, so sie nachmals auf der Asche,           | 148 |
| Die Attila zurückließ, neu erbauten,                 |     |
| Vergebne Arbeit hätten sie gethan.                   |     |
| Es mußte mir mein Haus zum Galgen dienen." —         | 151 |
|                                                      | _   |

## 14. Gefang.

| Da Liebe zum Geburtsort mich ergriffen,              | 1  |
|------------------------------------------------------|----|
| So sammelt' ich die rings verstreuten Zweige         |    |
| Und gab dem, der schon heiser war, sie wieder.       |    |
| Dann kamen wir zur Grenze, wo sich scheidet          | 4  |
| Der zweite Kreis vom dritten; dorten sahn wir        |    |
| Furchtbare Anstalt der Gerechtigkeit.                |    |
| Recht kund zu thun die unerhörten Dinge,             | 7  |
| Sag' ich, daß wir zu einer Ebne kamen,               |    |
| Die kein Gewächs auf ihrem Boden duldet.             |    |
| Der Wald der Schmerzen bildet einen Kranz            | 10 |
| Um sie, wie um den Wald der Trauergraben.            |    |
| Hier blieben wir nun dicht am Rande stehn.           |    |
| Der Boden war ein trockner, feiner Sand,             | 19 |
| Und andrer Weise nicht war er beschaffen             |    |
| Als jener, den einst Cato's Fuß betrat.              |    |
| O Rache Gottes, wie so große Furcht                  | 16 |
| Muß jeden überkommen, welcher liest,                 |    |
| Was offenbart hier meinen Augen wurde!               |    |
| Da sah ich viele Schaaren nackter Seelen,            | 19 |
| Die allzusammen ganz erbärmlich weinten;             |    |
| Doch schien verschiedne Straf' ihr Loos zu sein.     |    |
| Denn mandje lagen rücklings auf dem Boden;           | 22 |
| Ein andrer Theil saß ganz in sich gekrümmt;          |    |
| Noch andre rannten immerfort umher.                  |    |
| Derer, die liefen, war die größre Menge,             | 25 |
| Die kleinre derer, die in Qualen lagen,              |    |
| Doch für den Schmerzschrei war die Zunge freier.     |    |
| Und auf das weite Sandmeer regnet' es                | 28 |
| In sanftem Fall mit breiten Feuerflocken,            |    |
| Wie, wenn kein Hauch sich regt, Schnee in den Alpen. |    |

| Wie Alexander in den heißen Strichen               | 81 |
|----------------------------------------------------|----|
| Von Indien zur Erde dichte Flammen                 |    |
| Auf seine Schaar herniederfallen sah;              |    |
| Drum er auch seine Krieger mit den Füßen           | 34 |
| Den Boden stampfen ließ, weil so vereinzelt        |    |
| Der feur'ge Dunst sich desto leichter löschte:     |    |
| So fiel dort unverlöschlich Feu'r hernieder,       | 37 |
| Wovon der Sand, wie unter'm Feuerstahle            |    |
| Der Zunder, heiß ward, um die Qual zu steigern.    |    |
| Stets ging der Tanz der unglücksel'gen Hände       | 40 |
| Fort ohne Rast, bald hierhin und bald dorthin      |    |
| Die immer neuen Gluten von sich schüttelnd.        |    |
| Ich sprach nun: "Meister, dem nichts widersteht,   | 43 |
| Als die hartnäckigen Teufel, welche uns            |    |
| Beim Eingang durch das Thor entgegentraten:        |    |
| Wer ist der Große, der, des Brands nicht achtend,  | 46 |
| So tropig und mit wilden Blicken daliegt,          |    |
| Daß ihn die Glut nicht mürb' zu machen scheint?"   |    |
| Und eben Jener, der vernommen hatte,               | 49 |
| Daß ich den Führer über ihn befragte,              |    |
| Schrie: "Wie ich lebend war, so bin auch todt ich. |    |
| Mag Jupiter auch seinen Schmied ermüden,           | 52 |
| Von dem im Zorn den scharfen Blitz er nahm,        |    |
| Womit am letten Tag er mich durchbohrte;           |    |
| Mag er die andern nach der Reih' ermüden           | 55 |
| Dort in des Mongibello ruß'ger Werkstatt,          |    |
| Ausrufend: Hilf Bulkan, mein Guter, hilf mir!      |    |
| Wie in der Schlacht von Phlegra er gethan;         | 58 |
| Mag auch aus aller Macht sein Blitz mich treffen,  |    |
| Doch soll er seiner Rache nicht sich freun!" —     |    |
| Drauf rief mein Führer mit so großer Kraft,        | 61 |
| Als ich bisher noch nie von ihm vernommen:         |    |
| "D Capancus, daß nie sich legt dein Hochmuth,      |    |
| Das ist für dich nur um so größre Strafe:          | 64 |
| Denn keine Marter, wenn die eigne Wuth nicht,      |    |
| Wär' eine Pein, wie deinem Trop sie ziemt." —      |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |    |

| Mit sanftrer Lippe sprach er drauf zu mir:         | 67  |
|----------------------------------------------------|-----|
| "Der war der Sieben einer, welche Theben           |     |
| Berannt, und tropte Gott und tropt, so scheint es, |     |
| Noch immer ihm, ja scheint ihn zu verachten.       | 70  |
| Doch wie ich ihm gesagt: Hier dient sein Trok      |     |
| Ihm zu besonders angemeßner Zierde.                |     |
| Jett geh mir nach und sieh wohl zu, die Füße       | 73  |
| Noch nicht auf den durchglühten Sand zu sețen;     |     |
| Nein, halte sie vielmehr dicht am Gebüsch."        |     |
| Stillschweigend kamen wir nun zu dem Orte,         | 76  |
| Wo aus dem Wald hervor ein Bächlein quillt,        |     |
| Vor dessen Röth' ich jeto noch erschaudre.         |     |
| Wie aus dem Schwefelquell ein Bach entspringt,     | 79  |
| Den unter sich die Sünderinnen theilen:            |     |
| So floß auch jener durch den Sand hernieder.       |     |
| Der Grund desselben, wie die beiden Ufer,          | 83  |
| Und auch die Seitenränder waren Stein;             |     |
| Draus ich ersah: Hier sei der Uebergang.           |     |
| "Von allem andern, was ich dir gezeigt,            | 85  |
| Nachdem wir eingetreten durch die Pforte,          |     |
| Von deren Schwelle Keinen man zurückweist,         |     |
| War nichts, was deine Augen je bemerkten,          | 88  |
| So merkenswerth, als dieser Bach es ist,           |     |
| Der alle Flammen über sich verlöscht." —           |     |
| So lauteten die Worte meines Führers:              | 91  |
| Drum bat ich, daß er mir die Speise reiche,        |     |
| Wornach die Sehnsucht er in mich gelegt.           |     |
| "In Meeres Mitte liegt ein wüstes Giland",         | 94  |
| So sprach er nun, "das Creta ist geheißen.         |     |
| Reusch war die Welt einst unter dessen König.      |     |
| Dort ist ein Berg, der vormals der Gewässer        | 97  |
| Und Wälder sich erfreut, mit Namen Ida;            |     |
| Nun ist verödet er und kahl vor Alter.             |     |
| Zur sichern Wieg' erwählt' ihn einstens Rhea       | 100 |
| Für ihren Sohn, und besser ihn zu bergen,          |     |
| Ließ, wenn er weinte, sie Geschrei erheben.        |     |

| Im Berge drinnen steht ein hoher Greis,               | 103        |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Aufrecht, die Schultern hin nach Damiette,            |            |
| Den Blick gen Rom, als ware dies sein Spiegel.        |            |
| Es ist sein Haupt aus feinem Gold gebildet,           | 106        |
| Aus reinem Silber seine Brust und Arme;               |            |
| Dann, bis wo er sich spaltet, ist er Erz;             |            |
| Von da hinab geläutert Eisen alles,                   | 109        |
| Und nur gebrannter Thon der rechte Fuß,               |            |
| Auf dem mehr, als dem andern, grad' er steht.         |            |
| Bis auf das Gold, ist jeder Theil geborsten           | 112        |
| Bu einem Riß, aus welchem Thränen tröpfeln,           | •          |
| Die dann sich sammelnd jenen Stein durchbrechen.      |            |
| Ihr Absluß stürzt sich in dies Thal und bildet        | 115        |
| Den Acheron, den Sthr und Phlegethon;                 |            |
| Dann gehn hinab sie durch die enge Rinne              |            |
| Bis dahin, wo man nicht mehr abwärts steigt,          | 118        |
| Und bilden den Cocyt; doch wie beschaffen             |            |
| Der Sumpf sei, wirst du sehn; so schweig' ich drüber. | <b>"</b> — |
| Und ich zu ihm: "Wenn hier vor uns der Bach           | 121        |
| In solcher Weis' aus unsrer Welt herabkommt:          |            |
| Warum sehn wir ihn erst an diesem Rande?" —           |            |
| Und er zu mir: "Du weißt, der Raum ist rund,          | 124        |
| Und wenn du auch schon viel von ihm durchschritten,   |            |
| Stets linker Hand zum Grunde niedersteigend:          |            |
| Hast du den Kreis doch noch nicht ganz durchmessen;   | 127        |
| Drum, wenn auch etwas Reues uns erscheint,            |            |
| Braucht deshalb Staunen nicht dein Blick zu zeigen."  |            |
| Und ich drauf: "Meister, wo ist Phlegethon            | 130        |
| Und Lethe? denn von einem sagst du gar nichts,        | •          |
| Vom andern, daß ihn dieser Regen bildet." —           |            |
| "Es freuen sehr mich alle deine Fragen",              | 133        |
| Versett' er; "doch des rothen Wassers Sieden          |            |
| Sollt' eine wohl, die du gethan, dir lösen.           |            |
| Sehn wirst du Lethe, doch nicht hier im Abgrund,      | 136        |
| Nein dort, wohin zum Bad die Seelen gehn,             |            |
| Wenn die hereute Schuld sie abgebüßet."               |            |

| Dann sagt' er noch: "Zeit ist es nun, vom Walde | 139 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Sich zu entfernen; komm und folge mir.          | •   |
| Die Ränder, die nicht heiß sind, bieten Pfad,   |     |
| d über ihnen lischt jedwede Flamme."—           | 149 |

# 15. Gesang.

| Nun trägt uns einer von den starren Kändern,       | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Und oben gibt der Dampf des Baches Schatten,       |    |
| So daß er Dämm' und Flut vor'm Feuer schütt.       |    |
| Wie zwischen Brügg' und Cadsand die Flamänder,     | 4  |
| Die Flut, die gegen sie heranstürzt, fürchtend,    |    |
| Schutwehr ersinnen, daß das Meer sie fliehe;       |    |
| Und wie die Paduaner längs der Brenta,             | 7  |
| Zum Schutz für ihre Villen und Kastelle,           |    |
| Bevor noch Kärnthens Höh'n die Wärm' empfinden:    |    |
| In solcher Weise waren jen' errichtet,             | 10 |
| Wenn auch so hoch nicht, noch so massenhaft,       |    |
| Was für ein Meister auch sie aufgethürmet.         |    |
| Schon waren wir so weit vom Wald entfernt,         | 13 |
| Daß, wo er war, ich nicht gesehen hätte,           |    |
| Falls ich mich auch nach ihm zurückgewandt —       |    |
| Als wir auf eine Schaar von Seelen trafen,         | 16 |
| Die längs des Dammes kam, und deren jede           |    |
| Uns scharf betrachtete, wie man des Abends         |    |
| Beim Neumond wohl sich anzublicken pflegt:         | 19 |
| So blinzten gegen uns sie mit den Augen,           |    |
| Wie ein betagter Schneider nach dem Oehre.         |    |
| So angeblinzt von solcherles Gesellschaft,         | 22 |
| Ward ich erkannt von einem, der beim Saume         |    |
| Des Kleides mich erfaßt' und rief: "Welch Wunder!" |    |
| Und ich, als er nach mir den Arm ausstreckte,      | 25 |
| Bohrt' ein den Blick in das versengte Antlit       |    |
| So scharf, bis das verbrannte Angesicht            |    |
|                                                    |    |

| Nicht meinem Seiste das Erkennen wehrte.             | 28 |
|------------------------------------------------------|----|
| Und nun, mein Antlit zu dem seinen neigend,          |    |
| Antwortet' ich: "Seid Ihr hier, Herr Brunetto?" —    |    |
| Und er: "Mein Sohn, nicht mög' es dir mißfallen,     | 31 |
| Wenn eine Weil' umkehrt mit dir Brunetto             |    |
| Latini und den Zug läßt vorwärts gehn." —            |    |
| Und ich: "Wie sehr ich kann, bitt' ich Euch drum.    | 34 |
| Und wollt Ihr, daß ich mit Euch niedersite,          |    |
| Thu' ich's, wenn der's erlaubt, mit dem ich gehe." — |    |
| "O Sohn", sprach er, "wer hier von dieser Schaar     | 37 |
| Nur einen Wink verweilt, liegt hundert Jahre         |    |
| Dann ohne Kühlung in der Gluten Anfall.              |    |
| Deshalb geh nur; ich folge dir zur Seite;            | 40 |
| Dann schließ' ich meiner Schaar mich wieder an,      |    |
| Die, ewigen Verlust beweinend, wandelt." —           |    |
| Ich wagte nicht, vom Damm hinabzusteigen             | 43 |
| Zu ihm auf gleichen Stand; den Kopf drum hielt ich   |    |
| Geneigt, wie wer voll Chrerbietung geht.             |    |
| "Ist Zufall dies", begann er, "oder Schicksal,       | 46 |
| Was her dich führt vor deinem letzten Tage?          |    |
| Und wer ist dieser, der den Weg dir zeigt?" —        |    |
| "Da droben, über uns im heitern Leben",              | 49 |
| Sprach ich, "verirrt' ich mich in einem Thale,       |    |
| Bevor mein Lebensalter sich erfüllt.                 |    |
| Erst gestern morgen wandt' ich ihm den Rücken;       | 52 |
| Da kam der hier, als ich umkehren wollte,            |    |
| Und führt mich wieder heim auf diesem Pfade." —      |    |
| llnd er zu mir: "Wenn deinem Stern du folgst,        | 55 |
| Kann's an glorreichem Hafen dir nicht fehlen,        |    |
| Falls ich im schönen Leben recht gesehn.             |    |
| Auch hätt' ich, wär' ich nicht so früh gestorben,    | 58 |
| Da ich den Himmel so geneigt dir sah,                |    |
| Dich wohl zu deinem Werke noch ermuntert.            |    |
| Doch jenes Volk, so undankbar und boshaft,           | 61 |
| Das einstens von Fiesole herabkam                    |    |
| Und Fels: und Bergnatur noch an sich hat,            |    |

| Wird wegen deines Rechtthuns feind dir werden,     | 64 |
|----------------------------------------------------|----|
| Und das mit Grund: denn zwischen herben Beeren     |    |
| Darf nicht die süße Feige Früchte treiben.         |    |
| Ein alter Ruf auf Erden schilt sie blind,          | 67 |
| Ein geizig, neidisch und hochmüthig Volk;          |    |
| Sieh, daß du dich von ihren Sitten reinigst.       |    |
| Dein Schicksal hebt dir auf so viel der Ehre,      | 70 |
| Daß beide Theile nach dir hungern werden;          |    |
| Doch weit vom Schnabel liegen wird das Kraut.      |    |
| Laß aus fich selbst die Fiesolaner Bestien         | 73 |
| Streu machen und die Pflanze nicht verstören,      |    |
| Wenn eine noch auf ihrem Mist erwächst,            |    |
| In der der heil'ge Same wieder auflebt             | 76 |
| Von jenen Römern, die zurück dort blieben,         |    |
| Als es das Nest so großer Bosheit wurde."—         |    |
| "Erfüllte ganz der Himmel meine Bitte",            | 79 |
| Versett' ich drauf, "so würdet Ihr noch nicht      |    |
| Verbannt sein aus der menschlichen Natur.          |    |
| Denn fest im Geist mir lebt und schmerzt mich jeto | 82 |
| Das theure, güt'ge, väterliche Bild                |    |
| Von Euch, als auf der Erd' Ihr mich allstündlich   |    |
| Belehrtet, wie der Mensch sich ewig macht.         | 85 |
| Und meine Zunge soll, so lang ich lebe,            |    |
| Bezeugen, wie so sehr ich dies erkenne.            |    |
| Eu'r Wort von meinem Leben merk' ich mir           | 88 |
| Und heb' es auf mit andrem zur Erklärung           |    |
| Für Jene, die es kennt, wenn ich sie treffe.       |    |
| So viel sei Euch indessen offenbaret,              | 91 |
| Daß, mag nur mein Gewissen mich nicht schelten,    |    |
| Auf das, was kommen mag, gefaßt ich bin.           |    |
| Nicht neu ist meinem Ohr die Anwartschaft:         | 94 |
| Fortuna schwing' also, wie's ihr beliebt,          |    |
| Ihr Rad um und der Bauer seine Hacke." —           |    |
| Mein Meister wandte dann zu rechter Wange          | 97 |
| Sich hinterwärts und blickte mir ins Antlit;       |    |
| Drauf sprach er: "Wer da merkt, hat wohl gehört."  | ′— |

| Bezundendier Aust mit Beren Schneite               | 100 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Ich sprechend fort und fragt' ihn, wer die größten |     |
| Und die berühmtesten Gefährten wären.              |     |
| Und er zu mir: "Gut ist es, ein'ge kennen;         | 103 |
| Von andern wird es löblich sein zu schweigen;      |     |
| Zu langem Sprechen ist die Zeit zu kurz.           |     |
| Wiss' überhaupt, daß Alle Kleriker,                | 106 |
| Große Gelehrt' und großen Rufes waren,             | 100 |
| Und droben einerlei Vergehns bezüchtigt.           |     |
| Priscianus geht dort mit der traur'gen Schaar,     | 109 |
| Und Franz Accursius; auch könntest du,             | 109 |
| Wenn du Verlangen trügst nach solchem Grinde,      | •   |
| Dort jenen sehn, der von dem Knecht der Knechte    | 112 |
| Von Arno ward versetzt zum Bacchiglione,           | 113 |
| Wo er die arggespannten Nerven ließ.               |     |
| Mehr würd' ich sagen; doch Mitgehn und Zwiesprach  | 440 |
| Darf nun nicht länger dauern, denn ich sehe        | 115 |
| Dort neuen Rauch vom Sande sich erheben.           |     |
|                                                    | 440 |
| Volk naht, dem ich mich nicht gesellen darf.       | 118 |
| Es sei dir mein Thesaurus anempsohlen,             |     |
| In dem ich fortleb', und mehr fordr' ich nicht."—  |     |
| Drauf wandt' er sich und schien von jenen einer,   | 121 |
| Die zu Verona nach dem grünen Tuch                 |     |
| Das Feld durchrennen, und er schien von jenen      |     |
| Der, welcher siegt, nicht der den Preis verliert.  | 124 |
|                                                    |     |
|                                                    |     |
| 10 01 1                                            |     |
| 16. Gesang.                                        |     |
| Schon war ich dort, wo ich des Wassers Brausen,    | 4   |
| Das in den nächsten Umtreis fiel, vernahm,         | 1   |
| Dem Summen gleich, das Bienenkörben eigen:         |     |
| _                                                  |     |
| Als allzugleich drei Schatten eil'gen Laufes       | 4   |
| Von einer Schaar sich trennten, die vorüber        |     |
| Lief unterm Regen jener herben Marter.             |     |

| Sie tamen auf uns zu und zeder zigete:           | 7  |
|--------------------------------------------------|----|
| "Du, bleibe stehn, du scheinst nach dem Gewande  |    |
| Uns Einer unfrer argen Stadt zu sein!" —         |    |
| Weh! welche Wunden, alt' und neue, sah ich       | 10 |
| Den Gliedern von den Flammen eingebrannt!        |    |
| Noch schmerzt es mich, wenn ich daran nur denke. |    |
| Mein Lehrer horcht' auf ihr Geschrei und wandte  | 13 |
| Zu mir sich dann und sprach: "Nun halte still;   |    |
| Denn gegen jene muß man höflich sein.            |    |
| Und wäre nicht die Glut, so die Natur            | 16 |
| Des Ortes hier umherwirft, würd' ich sagen,      |    |
| Daß dir vielmehr als ihnen Eile ziemte." —       |    |
| Auf's neu begannen, wie wir standen, jene        | 19 |
| Das alte Lied, und bei uns angekommen,           |    |
| Verbanden alle drei zum Rade sich.               |    |
| Wie nackte, ölgefalbte Ringer pflegten           | 22 |
| Sich auszuspähen ihren Griff und Vortheil,       |    |
| Eh es zu Schlag und Stoß bei ihnen kam:          |    |
| So hielt, im Umschwung, jeder nun den Blick      | 25 |
| Auf mich der Art, daß stets sein Hals die Reise  |    |
| Nach andrer Seit' als seine Füße machte.         |    |
| "Macht auch das Elend dieses sand'gen Ortes      | 28 |
| Und unser trauriges, geschundnes Ansehn",        |    |
| Sprach einer, "uns und unser Flehn verächtlich:  |    |
| So laß durch unsern Ruhm dich doch bewegen,      | 31 |
| Zu sagen, wer du bist, daß du, noch lebend,      |    |
| So ungefährdet durch die Hölle wanderst.         |    |
| Der, dessen Fußtritt du mich folgen siehest,     | 34 |
| Wie nackt und kahlen Hauptes er auch ist,        |    |
| War doch von höh'rem Rang, als du dir denkest.   |    |
| Er war der trefflichen Gualdrata Enkel,          | 37 |
| Geheißen Guidoguerra, und im Leben               |    |
| Hat er mit Rath und Schwert viel ausgerichtet.   |    |
| Der andre, der nach mir den Sand zerstampft,     | 4( |
| Tegghiajo Aldobrandi, dessen Name                | -  |
| Sollt' in der Welt wohl angeschrieben sein.      |    |
|                                                  |    |

| Ia selvst, mit oiesen gier zur Luai vervamnu,        | 43          |
|------------------------------------------------------|-------------|
| War Jacob Rusticucci, und fürwahr,                   |             |
| Mein schlimmes Weib verdarb mich mehr als sonst was. | ,"—         |
| Wär' ich vom Feuer unberührt geblieben,              | 46          |
| Hätt' ich mich zwischen sie hinabgestürzt,           |             |
| Und glaube, daß der Meister es geduldet;             |             |
| Doch hätt' ich mich gesengt nur und verbrannt.       | <b>49</b> . |
| Drum siegte Furcht ob meinem guten Willen,           |             |
| Der mir, sie zu umarmen, Lust entfachte.             |             |
| Drauf hub ich an: "Verachtung nicht, doch Schmerz    | 52          |
| Db eures Zustands hat mich tief ergriffen,           |             |
| So daß nur langfam ganz er weichen wird,             |             |
| Sobald mir dieser mein Gebieter Worte                | 55          |
| Gesagt, aus denen ich entnehmen konnte,              |             |
| Daß Seelen eures Werthes sich uns nahten.            |             |
| Ich bin aus eurer Stadt; und eure Thaten,            | 58          |
| Wie die geehrten Namen, hab' ich immer               |             |
| Mit Neigung angeschaut und angehört.                 |             |
| Ich flieh' die Gall' und such' die süßen Aepfel,     | 61          |
| Die mein wahrhafter Führer mir versprochen;          |             |
| Doch vorher fall' ich erst zum Mittelpunkt." —       |             |
| "Soll lange Zeit der Geist noch deine Glieder        | 64          |
| Beseelen", gab mir jener drauf zur Antwort,          |             |
| "Soll lange Zeit nach dir dein Ruhm noch leuchten,   |             |
| So sag: ob Edelmuth und Mannessinn                   | 67          |
| In unsrer Stadt noch weilen, wie vordem,             |             |
| Oder ob gänzlich sie daraus entflohen?               |             |
| Denn Wilhelm Borsiere, der, seit kurzem              | 70          |
| Pein leidend, dort mit den Gefährten geht,           |             |
| Quält uns darob gar sehr mit seinen Worten." —       |             |
| "Das neue Volk, der schnellerwordne Reichthum,       | 73          |
| Sie haben Stolz und Uebermuth erzeugt                |             |
| In dir, Florenz; schon klagst du selbst darüber."    |             |
| So rief ich mit erhobnem Angesicht.                  | 76          |
| Und jene drei, die dies als Antwort nahmen,          |             |
| Sie sahn sich an, wie wer ein Wahres hört.           |             |

| "Wenn dich in andrem Fall so wenig kostet,      | 79  |
|-------------------------------------------------|-----|
| Jemandem zu genügen", sprachen sie,             |     |
| "Glückselig du, der so zur Sache redet.         |     |
| Deshalb, wenn du der düstern Stätt' entkommst   | 82  |
| Und wieder schaust die herrlichen Gestirne,     |     |
| Wenn dich zu sagen freuen wird: Dort war ich! — |     |
| Sieh zu, daß du von uns zum Bolke sprichst." —  | 85  |
| Drauf lösten sie das Rad und flohn so eilig,    |     |
| Daß ihre Füße schnelle Flügel schienen.         |     |
| Nicht ließe sich ein Amen also schnell          | 88  |
| Aussprechen, als sie schon verschwunden waren.  |     |
| So schien es nun dem Meister Zeit zu gehn.      |     |
| Ich folgt' ihm; und wir waren noch nicht weit,  | 91  |
| Als uns so nahe kant der Schall des Wassers,    |     |
| Daß wir beim Sprechen kaum einander hörten.     |     |
| Wie jener Fluß, der eignen Weg sich bahnt,      | 94  |
| Zuerst vom Monte Viso gegen Osten,              |     |
| Am linken Abhang dort der Apenninen,            |     |
| Und Acquacheta oberhalb genannt wird,           | 97  |
| Eh er zu Thal sich stürzt ins tiefe Bette       |     |
| Und ledig dieses Namens wird bei Forli —        |     |
| Dort ob San Benedetto von den Alpen             | 100 |
| Erbraust, um einem Abhang zuzutosen,            |     |
| Der Tausenden wohl Zuflucht bieten sollte:      |     |
| So hörten wir hinab am steilen Ufer             | 103 |
| Das trübgefärbte Wasser wiederhallen,           |     |
| So daß es bald das Ohr betänbt uns hätte.       |     |
| Um meinen Leib trug ich ein Seil gegürtet,      | 106 |
| Womit ich irgendwann zu fangen dachte           |     |
| Das Pardelthier mit buntgeflecktem Felle.       |     |
| Nachdem ich mir es gänzlich abgelöst,           | 109 |
| Wie es mein Führer mir geboten hatte,           |     |
| Reicht' ich es ihm zum Knäul gewunden dar;      |     |
| Worauf er sich zur rechten Seite wandte,        | 112 |
| Ein wenig dann vom Rande sich entfernte         |     |
| Und in den Abgrund es hinunterwarf.             |     |

| Gewiß muß etwas Neues jett erfolgen,                                                 | 115 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sprach bei mir selbst ich, auf dies neue Zeichen,                                    |     |
| Das so mein Meister mit dem Blick begleitet.                                         |     |
| Ach, wie behutsam müffen doch die Menschen                                           | 118 |
| Bei jenen sein, die nicht blos auf das Thun,                                         | •   |
| Nein, mit dem Geist auch in das Innre schauen!                                       |     |
| Er sprach zu mir: "Bald wird herauf es kommen,                                       | 121 |
| Was ich erwart', und was dein Sinnen träumt,                                         |     |
| Das wird sich bald vor deinem Blicke zeigen." —                                      |     |
| Stets soll dem Wahren, das der Lüge gleicht,                                         | 124 |
| Der Mensch, so sehr er kann, die Lippen schließen;                                   |     |
| Denn, wenn unschuldig auch, bringt es doch Vorwurf.                                  |     |
| Doch hier kann ich nicht schweigen, und ich schwör' es,                              | 127 |
| D Leser, dir, bei dieser Dichtung Weise                                              |     |
| — So wahr ihr langer Beifall werden möge —:                                          |     |
| Daß ich durch jene dicke, finstre Luft                                               | 130 |
| Ein Wesen, das wohl jedem kühnen Herzen                                              |     |
| Zum Staunen dient', empor arbeiten fah,                                              |     |
| Wie wer zurückkehrt, der da niedertauchte,                                           | 133 |
| Den Anker, den ein Felsen oder andres                                                |     |
| Im Meer festhält, zu lösen, und die Arme                                             |     |
| Nach oben streckt und an sich zieht die Füße.                                        | 136 |
| and the form and the form of the Corpe                                               | 100 |
|                                                                                      |     |
| •                                                                                    |     |
| 17. Gesang.                                                                          |     |
| Gish ha had Musathilm mit fuitam Galmana                                             | _   |
| "Sieh da das Ungethüm mit spiţem Schwanze,                                           | 1   |
| Der Felsen spaltet, Mauern bricht und Wassen;                                        |     |
| Sieh, was die ganze Welt mit Stank erfüllet!" —                                      |     |
| So fing mein Führer an zu mir zu reden                                               | 4   |
| Und winkt' es an das Ufer zu uns her,                                                |     |
| Dicht an den Rand der Felsen, wo wir gingen.                                         |     |
| Und jenes greuclvolle Bild des Truges                                                | 7   |
| Kam an und landete mit Kopf und Brust,                                               |     |
| Doch bracht' es nicht den Schwanz herauf an's Ufer. Bibliothet ausländ, Klasster, 8. |     |
| Bibliothet ausländ. Klassiter. 8.                                                    |     |

| Sein Antlitz glich dem eines guten Menschen,     | 10 |
|--------------------------------------------------|----|
| So liebevoll schien seine Außenseite,            |    |
| Doch alles Uebrige dem eines Drachen.            |    |
| Zwei Pranken hatt' es, rauch bis zu den Achseln; | 13 |
| Ihm waren Rücken, Brust und beide Seiten         |    |
| Mit Anoten und mit Schildchen bunt verziert.     |    |
| Nicht webten Türken und Tartaren Tuch            | 16 |
| Vielfarbiger nach Aufzug und nach Einschlag,     |    |
| Noch zog ein solch Geweb' Arachne auf.           |    |
| Wie an dem Ufer oft die Barken stehen,           | 19 |
| Ein End' im Wasser, auf dem Land das andre;      |    |
| Und wie sich dort bei den gefräß'gen Deutschen   |    |
| Der Biber niederkauert für den Fang:             | 22 |
| So hockte das heillose Ungeheuer                 |    |
| Nun auf dem Felsrand, der den Sand umschließt.   |    |
| Es peitschte mit dem Schweife ganz im Leeren,    | 25 |
| Den gift'gen Doppelstachel aufwärts drehend,     |    |
| Der, wie beim Skorpion, die Spitze waffnet.      |    |
| Der Führer sprach: "Nun müssen wir den Schritt   | 28 |
| Ein wenig abwärts lenken, bis zu jenem           |    |
| Bösart'gen Unthier, das sich dort gelagert."     |    |
| So stiegen wir zur Rechten denn hinab,           | 31 |
| Vis auf zehn Schritt am äußern Rande gehend,     |    |
| Um klüglich Sand und Flammen zu vermeiden.       |    |
| Und als zu ihm wir hingekommen waren,            | 34 |
| Sah ich etwas entfernter auf dem Sande           |    |
| Volk, nahe dem beengten Raume, sitzen.           |    |
| Der Meister sprach: "Damit von diesem Kreise     | 37 |
| Du mit dir nimmst vollkommene Erfahrung,         |    |
| So geh und siehe, was die dorten treiben.        |    |
| Wenn du mit ihnen sprichst, so faß dich kurz;    | 40 |
| Bis du rückkehrst, will ich mit diesem reden,    |    |
| Daß es uns seine starken Schultern leihe."       |    |
| So ging ich an der äußersten Gemarkung           | 43 |
| Des siebenten Umkreises denn allein              |    |
| Hin, wo die wehevollen Leute saßen.              |    |

| Es drängt' ihr Schmerz sich vor aus ihren Augen;  | 46 |
|---------------------------------------------------|----|
| Hierhin und dorthin wehrten ihre Hände            |    |
| Den Flammen bald und bald dem heißen Boden.       |    |
| Nicht anders machen es die Hund' im Sommer        | 49 |
| Mit Schnauz' und Bein, wenn sie gestochen werden  |    |
| Von Flöhen oder Fliegen oder Bremsen.             |    |
| Als manchem in die Augen ich geblickt,            | 52 |
| Worein die schmerzenvollen Gluten fielen,         |    |
| Erkannt' ich ihrer keinen, doch gewahrt' ich,     |    |
| Daß an dem Hals jedwedem hing ein Seckel,         | 55 |
| Besondrer Farb' und auch besondren Zeichens,      |    |
| Woran ihr Auge sich zu weiden schien.             |    |
| Und wie ich forschend unter sie mich wage,        | 58 |
| Sah ich, auf gelbem Beutel, himmelblau            |    |
| Das Antlitz und die Stellung eines Löwen.         |    |
| Darauf, fortfahrend mit des Blickes Forschen,     | 61 |
| Sah ich auf andrem, röther noch als Blut,         |    |
| Sich eine Gans darstellen, weiß wie Butter.       |    |
| Und Einer, der auf silberweißem Säckhen           | 64 |
| Das Bild trug einer blauen trächt'gen Sau,        |    |
| Sprach nun: "Was willst du denn in dieser Grube?  |    |
| Geh jetzt hinweg; und weil du noch am Leben,      | 67 |
| So wisse, daß mein Nachbar Vitaliano              |    |
| Mir hier zur linken Seite sitzen wird.            |    |
| Paduaner bin ich unter Florentinern,              | 70 |
| Die oft den Schrei mir in die Ohren donnern:      |    |
| Es komme nur der fürstlichste der Ritter,         |    |
| Der tragen wird die Tasche mit drei Böcken!" —    | 73 |
| Dann zog den Mund er schief und wies die Zunge,   |    |
| Dem Ochsen gleich, der sich die Nase leckt.       |    |
| llnd ich, in Furcht, daß längres Stehn ihn ärgre, | 76 |
| Der, kurz zu weilen nur, mich schon ermahnt,      |    |
| Ging nun hinweg von den beschwerten Seelen.       |    |
| Ich traf den Führer, der bereits die Kruppe       | 79 |
| Des grausenvollen Thiers bestiegen hatte          |    |
| Und zu mir sprach: "Sei wacker nun und kühn!      |    |
| ${f C}$                                           |    |

| Wann ihm der Schauer kommt, die Nägel bleichen, Und er schon zittert, sieht er nur den Schatten:  So ward mir bei den angehörten Worten; Mllein sein Drohblick weckt' in mir die Scham, Die Diener wacker macht vor guten Herren. Ich seite mich auf jenen Schulterstücken Zurecht und wollte sagen — doch die Stimme Ram nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"  Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich ausgestiegen, Umfing und stäte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Run, Gerhon, set dich in Gang; Mach weite Kreis und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Nal, Und rasset zurcht war damals, wie ich glaube, Als Phasion die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Vater vies: "Du lenkest schwelzen, Index der der vies vies vies vies vies vies vies vies                                                                           | Zept geht's hinav auf einer solchen Stiege;      | 82  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Wie einem, der das Wechselsieber hat,  Wann ihm der Schauer kommt, die Nägel bleichen, Und er schon zittert, sieht er nur den Schatten: So ward mir bei den angehörten Worten; Allein sein Drohblick weckt' in mir die Scham, Die Diener wacker macht vor guten Herren. Ich seite mich auf jenen Schulterstücken Zurecht und wollte sagen — doch die Stimme Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"  Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich aufgestiegen, Umfing und stütte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Run, Seryon, set dich in Gang; Mach weite Kreist und sente dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sin Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Nal, Und rasser Furcht war damals, wie ich glaube, Als Khaston die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schwelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Vater vies: "Du lenkest schwelzen. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                          | Set dich vor mich, ich will die Mitte halten,    |     |
| Bann ihm der Schauer kommt, die Rägel bleichen, Und er schon zittert, sieht er nur den Schatten:  So ward mir bei den angehörten Worten; Allein sein Drohblick weckt' in mir die Schaun, Die Diener wacker macht vor guten Herren. Ich seine mich auf jenen Schulterstücken Zurecht und wollte sagen — doch die Stimme Ram nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"  Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich ausgestiegen, Umfing und stütze mich mit seinen Armen, Und sprach: "Run, Gerhon, set dich in Sang; Mach weite Kreis' und sente dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien sühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasse Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phäeton die Zügel sahren ließ, Bodurch, wie noch zu sehn, der Hrme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schwelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Gater vies: "Du lenkest schwelzen, Indem schwelzen, der Arme, Indem schwelzen, der Armen, Indem schwelzen, de | Damit der Schweif dich nicht verletzen kann." —  |     |
| Und er schon zittert, sieht er nur den Schatten: So ward mir bei den angehörten Worten; Allein sein Drohblick weckt' in mir die Scham, Die Diener wacker macht vor guten Herren. Ich seite mich auf jenen Schulterstücken Zurecht und wollte sagen — doch die Stimme Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!" Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich aufgestiegen, Umfing und stützte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Aun, Gerhon, set dich in Gang; Mach weite Kreis und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasset zurcht war damals, wie ich glaube, Als Phäeton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Icarus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schwelzen, Indem der Bater rief: "Du lenkest schwelzen, Indem der Gaten des Ungeheuers.  Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wie einem, der das Wechselfieber hat,            | 85  |
| So ward mir bei den angehörten Worten; Mllein sein Drohblick weckt' in mir die Scham, Die Diener wacker macht vor guten Herren. Ich seite mich auf jenen Schulterstücken Zurecht und wollte sagen — doch die Stimme Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!" Ooch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich ausgestiegen, Umfing und stützte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Run, Geryon, set dich in Gang; Mach weite Kreis und sente dich allmälig: Dent an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo turz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasset zurcht war damals, wie ich glaube, Als Phäeton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schwelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Ghwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es treist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wann ihm der Schauer kommt, die Nägel bleichen,  |     |
| Allein sein Drohblick weckt' in mir die Schaun, Die Diener wacker macht vor guten Herren. Ich sette mich auf jenen Schulterstücken Burecht und wollte sagen — doch die Stimme Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!" Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich ausgestiegen, Umfing und stütte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Nun, Gervon, set dich in Gang; Mach weite Kreis und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien sühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasser Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaeton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Zearus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Bater ries und jeden Andlick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Und er schon zittert, sieht er nur den Schatten: |     |
| Die Diener wacker macht vor guten Herren. Ich sette mich auf jenen Schulterstücken  Burecht und wollte sagen — doch die Stimme Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"  Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich aufgestiegen, Umfing und stütte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Nun, Gervon, set dich in Gang; Mach weite Kreis und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasser Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaston die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Hrme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Bater vies: "Du lenkest schwelzen, Und dies schwimmt langsamher  Bon Luft umgeben sah, und jeden Andlick Erloschen, außer den des Ungeheuers.  Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und sent sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | So ward mir bei den angehörten Worten;           | 88  |
| Ich seite mich auf jenen Schulterstücken  Burecht und wollte sagen — doch die Stimme Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"  Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich ausgestiegen, Umfing und stütte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Nun, Gerhon, set dich in Gang; Mach weite Kreis und sente dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trässt."— Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasser Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaston die Zügel sahren ließ, Woch als den Kücken Zearus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schwelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Von Lungeben sah, und jeden Andlick Erloschen, außer den des Ungeheuers.  Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und sent ssies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Allein sein Drohblick weckt' in mir die Scham,   |     |
| Burecht und wollte sagen — doch die Stimme Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"  Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich ausgestiegen, Umfing und stütte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Nun, Geryon, set dich in Gang; Mach weite Kreis' und sente dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." —  Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasser Jurcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Kücken Zcarus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater viest: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater viest: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater viest und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers.  Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Diener wacker macht vor guten Herren.        |     |
| Ram nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"  Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich aufgestiegen, Umfing und stütte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Run, Gerhon, set dich in Gang; Mach weite Kreis' und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst." — Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasser Jurcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Hrme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater viest: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater viest und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ich setzte mich auf jenen Schulterstücken        | 91  |
| Doch jener, der schon sonst mir beigestanden In mancher Fahr, sobald ich aufgestiegen, Umsing und stützte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Nun, Geryon, set dich in Gang; Wach weite Kreis' und sente dich allmälig: Dent an die neue Last, die du nun trägst."— Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Nückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Lust mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel fahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Kücken Jcarus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Water vies: "Du lenkest schmelzen, Indem der Water vies und jeden Andlick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zurecht und wollte sagen — doch die Stimme       |     |
| In mancher Fahr, sobald ich aufgestiegen, Umfing und stützte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Nun, Geryon, setz dich in Gang; Mach weite Kreist und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst."— Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasset' an sich die Lust mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Kücken Jcarus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Bater riest: "Du lenkest schmelzen, Indem der Water viest und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kam nicht, wie ich gewollt: — "Umfasse mich!"    |     |
| Umfing und stütte mich mit seinen Armen, Und sprach: "Nun, Gerhon, set dich in Gang; Mach weite Kreis und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägst."— Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Rückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Lust mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Vater ries und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doch jener, der schon sonst mir beigestanden     | 94  |
| Und sprach: "Nun, Geryon, set dich in Gang; Mach weite Kreis' und senke dich allmälig: Denk an die neue Last, die du nun trägsk."  Bie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Kückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Lust mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaeton die Zügel fahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Kücken Zcarus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schwelzen, Indem der Bater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Bater riest: "Du lenkest schwelzen, Indem der Bater den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In mancher Fahr, sobald ich aufgestiegen,        | ,   |
| Mach weite Kreis' und senke dich allmälig:  Denk an die neue Last, die du nun trägst."—  Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Rückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte,  Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Lust mit seinen Pranken.  Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaeton die Zügel fahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Vater riest: "Du lenkest schwelzen, Und meine war, da ich mich ringsumher  Von Lust umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers.  Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umfing und stützte mich mit seinen Armen,        |     |
| Denk an die neue Last, die du nun trägst."— Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Rückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Lust mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Kücken Jcarus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schmelzen, Und meine war, da ich mich ringsumher Bon Lust umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Und sprach: "Nun, Geryon, setz dich in Gang;     | 97  |
| Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam Nückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Lust mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Icarus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schlecht!" Als meine war, da ich mich ringsumher Von Lust umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mach weite Kreis' und senke dich allmälig:       |     |
| Rückwärts bewegt, so jener auch von dort; Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und skreckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Luft mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich sühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Vater riest: "Du lenkest schwelzen, Und neine war, da ich mich ringsumher Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denk an die neue Last, die du nun trägst." —     |     |
| Und als er gänzlich sich im Freien fühlte, Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rafft' an sich die Luft mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Icarus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater rief: "Du lenkest schmelzen, Indem der Vater rief: "Du lenkest schmelzen, Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wie sich ein Kahn von seinem Standort langsam    | 100 |
| Wandt' er den Schwanz, wo kurz vorher die Brust war, Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Luft mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jcarus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schwelzen, Indem der Vater riese: "Du lenkest schwelzen, Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rückwärts bewegt, so jener auch von dort;        |     |
| Und streckt' ihn und bewegt' ihn, wie ein Aal, Und rasst' an sich die Luft mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel sahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater ries: "Du lenkest schmelzen, Indem der Vater riest: "Du lenkest schmelzen, Und meine war, da ich mich ringsumher Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| Und rafft' an sich die Luft mit seinen Pranken. Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel fahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jcarus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater rief: "Du lenkest schlecht!" Als meine war, da ich mich ringsumher Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 103 |
| Nicht größre Furcht war damals, wie ich glaube, Als Phaëton die Zügel fahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Icarus, der Arme, Sich fühlt' entfiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater rief: "Du lenkest schwelzen, Andem der Vater rief: "Du lenkest schwelzen, Und meine war, da ich mich ringsumher Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |     |
| Als Phaëton die Zügel fahren ließ, Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich fühlt' entfiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater rief: "Du lenkest schlecht!" Als meine war, da ich mich ringsumher Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |     |
| Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte; Noch als den Rücken Jearus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater rief: "Du lenkest schlecht!" Als meine war, da ich mich ringsumher Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 106 |
| Noch als den Rücken Zearus, der Arme, Sich fühlt' entsiedern durch des Wachses Schmelzen, Indem der Vater rief: "Du lenkest schlecht!" Als meine war, da ich mich ringsumher Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers. Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |     |
| Sich fühlt' entfiedern durch des Wachses Schmelzen,<br>Indem der Vater rief: "Du lenkest schlecht!"<br>Als meine war, da ich mich ringsumher<br>Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick<br>Erloschen, außer den des Ungeheuers.<br>Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin;<br>Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wodurch, wie noch zu sehn, der Himmel brannte;   |     |
| Indem der Vater rief: "Du lenkest schlecht!"<br>Als meine war, da ich mich ringsumher 11<br>Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick<br>Erloschen, außer den des Ungeheuers.<br>Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; 118<br>Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Noch als den Rücken Zcarus, der Arme,            | 109 |
| Als meine war, da ich mich ringsumher  Bon Luft umgeben sah, und jeden Anblick Erloschen, außer den des Ungeheuers.  Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |     |
| Von Luft umgeben sah, und jeden Anblick<br>Erloschen, außer den des Ungeheuers.<br>Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin;<br>Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |     |
| Erloschen, außer den des Ungeheuers.<br>Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; 118<br>Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 112 |
| Doch dies schwimmt langsam, langsam vor sich hin; 111<br>Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |     |
| Es kreist und senkt sich; dies jedoch gewahr' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 115 |
| Nilana Nagari alia (1/1-1/1-1-1-15) (Nilanyi) (Nilanyi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |     |
| vur durch ein wegn in's Antith und von unten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nur durch ein Wehn in's Antlit und von unten.    |     |

|   | Schon hört' ich unter uns zur rechten Hand        | 118 |
|---|---------------------------------------------------|-----|
|   | Ein grauenvoll Geräusch den Strudel machen,       |     |
|   | Weshalb dorthin den Kopf ich überbeugte.          |     |
|   | Da wurd' ich noch viel scheuer ob dem Abgrund;    | 121 |
|   | Denn Flammen sah ich dort und hörte heulen,       |     |
|   | Drum klammert' ich, stark zitternd, fest mich an. |     |
|   | Run merkt' ich, was vorher ich nicht gewahrt,     | 121 |
|   | Das Drehn und Sinken, als die großen Leiden       |     |
| } | Uns von verschiednen Seiten näher kamen.          |     |
|   | So wie der Falk, der lang umhergeschwebt          | 127 |
|   | Und weder Federspiel noch Vogel findet,           |     |
|   | Den Falkner rufen macht: "Du senkst dich ja!" —   |     |
|   | Erschöpft sich niederläßt, dann schnell auffliegt | 130 |
|   | In hundert Schwingungen und fern vom Meister      | 100 |
|   | Sich hinsett, widerwillig und verstockt:          |     |
|   | So setzte Geryon uns auf dem Grunde               | 133 |
|   | Ganz dicht am Fuß des rauhen Felsens nieder.      | 100 |
|   | Und als er unsrer Leiber sich entladen,           |     |
|   | Verschwand er, wie der Pfeil der Senn' entfliegt. | 136 |
|   |                                                   | 100 |
|   | 18. Gesang.                                       |     |
|   |                                                   |     |
|   | Ein Ort der Hölle, Namens Malebolge,              | 1   |
|   | Ist eisenfarbig und durchaus von Stein,           | _   |
|   | Wie auch der Kreis, der um ihn her sich windet.   |     |
|   | Grad in der Mitte dieses Marterfeldes             | 4   |
|   | Klafft auf ein Brunnen, mächtig weit und tief,    | -   |
|   | Von dessen Bau ich später melden werde.           |     |
|   | Der Gürtel, welcher bleibt, freist also zwischen  | 7   |
|   | Dem Brunnen und dem Fuß des steilen Felsen,       | •   |
|   | Und in zehn Thäler ist sein Grund getheilt.       |     |
|   | In gleicher Art wie, wo zum Schutz der Mauern     | 10  |
|   | Vielfache Gräben die Kastell' umgürten,           | 10  |
|   | Simple Consent the vention amountains             |     |

Der Platz erscheint, wo diese sich befinden:

| So geven jene dort dasselve Bild.                  | 13 |
|----------------------------------------------------|----|
| Und wie bei solchen Vesten von den Thoren          |    |
| Hin nach dem äußern Ufer Brücken sind:             |    |
| So gingen Klippen auch vom Fuß des Felsen,         | 16 |
| Die Dämm' und Gräben kreuzen, bis zum Brunnen,     |    |
| Der ab sie schließt und wo sie sich verbinden. —   |    |
| Von Geryons Rücken abgeschüttelt fanden            | 19 |
| Wir uns an diesem Orte; und der Dichter            |    |
| Hielt sich zur Linken, ich ging hinter ihm.        | •  |
| Nun sah zur rechten Hand ich neues Elend,          | 22 |
| Und neue Peinigungen, neue Quäler,                 |    |
| Wovon erfüllt die erste Bulge war.                 |    |
| Am Grunde waren nackt die Sünder; diesseits        | 25 |
| Bewegten sie sich von der Mitt' entgegen,          |    |
| Jenseits mit uns, doch mit geschwindern Schritten  |    |
| Gleichwie die Römer, wegen des Gedränges,          | 28 |
| Im Jubeljahr ein Mittel ausgefunden,               |    |
| Den Uebergang der Brücke zu erleichtern;           |    |
| Denn einerseits gehn alle, mit dem Antlit          | 31 |
| Auf das Kastell zu, hin nach dem Sanct Peter,      |    |
| Und andrerseits zum Berge hingewandt.              |    |
| So hier wie dort sah ich am schwarzen Felsen       | 31 |
| Gehörnte Teufel mit gewalt'gen Geißeln,            |    |
| Die schlugen wild auf sie von hinten los.          |    |
| Wie brachten sie so schnell sie auf die Beine      | 37 |
| Schon bei dem ersten Schlag, und auch nicht einer  |    |
| Erwartete den zweiten oder dritten.                |    |
| Im Weiterschreiten hatten meine Augen              | 40 |
| Auf Einen sich gelenkt, und alsbald sprach ich:    |    |
| "Schon hab' ich jenen ehedem gesehn."              |    |
| Drum hielt den Schritt ich ein, ihn zu betrachten, | 43 |
| Und stehen blieb mit mir der holde Führer          |    |
| Und ließ ein wenig selbst zurück mich gehn.        |    |
| Und der Gepeitschte meinte sich zu bergen,         | 46 |
| Neigt' er sein Antlitz; doch es half ihm wenig;    |    |
| Denn ich begann: "Du, mit dem Blick am Boden,      |    |

| Sind jene Züge, die du trägst, die echten,         | 49 |
|----------------------------------------------------|----|
| Bist du Benedico Caccianimico.                     |    |
| Was bringt dich denn in diese scharfe Beize?"—     |    |
| Und er zu mir: "Sehr ungern sag' ich es.           | 52 |
| Allein es zwingt die Stimme mich des Lebens,       |    |
| Die mich der frühern Welt gedenken läßt.           |    |
| Ich war es, der Ghisolen einst, die schöne,        | 55 |
| Geneigt dem Willen des Marchese machte,            |    |
| Wie die gemeine Red' auch sonst mag gehen.         |    |
| Doch klag', als Bologneser, nicht allein ich;      | 58 |
| Vielmehr ist hier der Ort davon so voll,           |    |
| Daß zwischen Savena und Reno jetzt nicht           |    |
| So viele Zungen lernen sipa sagen.                 | 61 |
| Und willst darüber du glaubwürd'ges Zeugniß,       |    |
| So bring dir unsern Geiz nur in's Gemüth." —       |    |
| Als er noch redete, hieb ihn ein Teufel            | 64 |
| Mit seiner Peitsch' und rief: "Hinweg, du Kuppler, |    |
| Hier sind nicht Weiber mehr um Geld zu haben!" —   |    |
| Ich nun begab mich wieder zu dem Führer.           | 67 |
| Drauf kamen wir nach wenig Schritten hin,          |    |
| Wo aus dem Abhang dort ein Riff hervorspringt.     |    |
| Ohn' alle Müh erklommen wir's, nach rechts         | 70 |
| Uns über seinen Felsengrat begebend;               |    |
| Und wir verließen jene ew'gen Kreise.              |    |
| Als dort wir waren, wo das Riff von unten          | 73 |
| Sich für den Durchgang der Gepeitschten öffnet,    |    |
| Begann der Führer: "Steh, damit der Blick          |    |
| Der andern Schlimmgearteten dich treffe,           | 76 |
| Von denen du noch nicht das Antlitz sahst,         |    |
| Weil sie bisher entlängs mit uns gegangen."        |    |
| Von der Urbrücke sahen wir den Zug,                | 79 |
| Der auf uns zu kam von der andern Seite,           |    |
| Und den die Peitsch' in gleicher Weise traf.       |    |
| Der gute Meister, ohne daß ich fragte,             | 82 |
| Belehrte mich: "Sieh jenen Großen kommen,          |    |
| Dem keine Thräne, scheint's, der Schmerz erpreßt.  |    |

| Welch königliches Ansehn er noch wahrt!             | 85  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Jason ist dies, der so durch Rath als Muth          |     |
| Die Kolchier des Widderfells beraubte.              |     |
| Er zog vorüber an der Insel Lemnos,                 | 88  |
| Als die verwegnen, mitleidslosen Weiber             |     |
| AU ihre Männer dort ermordet hatten.                |     |
| Mit Liebeszeichen und beredten Worten               | 91  |
| Täuscht' er Hypsipyle, die jungfräuliche,           |     |
| Nachdem sie all die andern erst getäuscht.          |     |
| Vereinsamt ließ er sie daselbst und schwanger;      | 94  |
| Die Schuld verdammt ihn nun zu solcher Qual,        |     |
| Und für Medeen auch gilt diese Rache.               |     |
| Mit ihm geht dann, wer gleichen Trug verübte.       | 97  |
| Und dies genüge von der ersten Kluft                |     |
| Zu wissen und von denen, die drin leiden.           |     |
| Schon waren dort wir, wo der enge Pfad              | 100 |
| Sich mit dem zweiten Damme kreuzt und diesen        |     |
| Zur Stütze für den nächsten Bogen macht.            |     |
| Hier hörten Volk wir in der zweiten Bulge           | 103 |
| Still wimmern und mit Mund und Nase schnaufen       |     |
| Und mit der flachen Hand sich selber schlagen.      |     |
| Die Ufer waren überdeckt mit Schimmel               | 106 |
| Vom Dunst von unten, welcher haften bleibt          |     |
| . Und Nas' und Augen gleicherweis beleidigt.        |     |
| Der Grund ist so tief, daß ihn zu ersehen           | 109 |
| Kein Ort genügt, ersteigt man nicht den Rücken      |     |
| Des Bogens, wo der Fels am höchsten ist.            |     |
| Hier angelangt, erblickten wir von oben             | 112 |
| Ein Volk im Graben, eingetaucht in Koth,            |     |
| Der schien geräumt aus menschlichen Kloaken.        |     |
| Und während noch mein Blick da unten forschte,      | 115 |
| Taucht' auf ein Kopf, von Kothe so besudelt,        |     |
| Daß man nicht sah, ob Pfaff' er oder Laie:          |     |
| Der schrie mir zu: "Was bist so erpicht denn,       | 118 |
| Mich mehr als andre Schmutige zu begaffen?" —       |     |
| Und ich zu ihm: "Weil ich, entsinn' ich recht mich, |     |

| Dich schon gesehn mit trocknem Haar; du bist         | 121 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Alexius Interminei von Lucca:                        |     |
| Drum schau' ich mehr dich an, als all die andern." — |     |
| Und er darauf, sich vor den Schädel schlagend:       | 124 |
| "Mich tauchten hier hinab die Schmeicheleien,        |     |
| An deneu nie sich meine Zung' erschöpfte." —         |     |
| Worauf zu mir der Führer solches sprach:             | 127 |
| "Streck" itt den Kopf ein wenig weiter vor,          |     |
| Damit dein Auge das Gesicht erreiche                 |     |
| Von jener schmutzgen, haarzerzausten Dirne,          | 130 |
| Die dort sich mit den koth'gen Rägeln kratt          |     |
| Und bald sich kauert und bald auf sich richtet.      |     |
| Die Mețe Thais ist's, die ihrem Buhlen,              | 133 |
| Von ihm gefragt: "Weißt du mir großen Dank nun?"     |     |
| Zur Antwort gab: "Ja freilich, ganz gewalt'gen!" —   |     |
| Doch hier sei unsrer Schau genug gethan."            | 136 |
|                                                      |     |
|                                                      |     |

## 19. Sefang.

| O Simon Magus und sein schnöder Anhang!      | 1  |
|----------------------------------------------|----|
| Die ihr ein göttlich Gut, so nur der Tugend  |    |
| Vermählt sein sollte, Raubgesindel gleich,   |    |
| Eh'brecherisch verbuhlt um Gold und Silber:  | 4  |
| Von euch muß die Drommete nun ertönen,       |    |
| Dieweil ihr in der dritten Bulge hauset.     |    |
| Schon waren wir zur nächsten Höllenstätte    | 7  |
| An jenem Theil des Riffs emporgestiegen,     |    |
| Der senkrecht ob des Grabens Mitte schwebt.  |    |
| O höchste Weisheit, wie so große Kunst du    | 10 |
| Doch zeigst in Himmel, Erd' und arger Welt,  |    |
| Und wie gerecht vertheilt doch deine Güte!   |    |
| Dort sah ich, au den Seiten wie am Grunde,   | 13 |
| Den gelblich schwarzen Felsen voller Löcher, |    |
| All' einer Größ' und jedes rund gestaltet.   |    |
|                                              |    |

| Sie schienen mir nicht mehr noch minder breit,           | 16 |
|----------------------------------------------------------|----|
| Als jen' in meinem schönen San Giovanni,                 |    |
| Die man zum Stand der Taufenden gemacht.                 |    |
| Vor wenig Jahren brych ich eines auf                     | 19 |
| Um Einen, der darin bald umgekommen:                     |    |
| Zum Zeugniß sag' ich's, jeden zu enttäuschen.            |    |
| Aus jeder Mündung ragten vor die Füße                    | 22 |
| Von einem Sünder, auch bis zu den Waden                  |    |
| Die Beine noch; das andre stak inwendig.                 |    |
| Entzündet waren allen beide Sohlen;                      | 25 |
| Weshalb die Glieder also heftig zuckten,                 |    |
| Daß Seil' und Stricke sie zerrissen hätten.              |    |
| Wie das Entflammen ölbestrichner Dinge                   | 28 |
| Pflegt auf der Oberfläche hinzueilen:                    |    |
| So hier auch von den Fersen zu den Zehen.                |    |
| "Wer, Meister, ist denn", sprach ich, "der so raset,     | 31 |
| Mehr zuckend als die übrigen Genossen,                   |    |
| Und den auch mehr die rothe Flamme leckt?" —             |    |
| Und er zu mir: "Soll ich hinab dich tragen               | 34 |
| Zu jenem tiefern Rand, so wird er selber                 |    |
| Dir von sich selbst und seiner Schuld berichten." —      |    |
| Und ich: "Stets ist mir recht, was dir beliebt;          | 37 |
| Du bist der Herr und weißt, von deinem Willen            |    |
| Scheid' ich mich nicht, und weißt, was ich verschweige." |    |
| Dann auf den vierten Damm gelangten wir;                 | 40 |
| Wir wandten uns und stiegen linker Hand                  |    |
| Hinab zum engen Grunde voller Löcher.                    |    |
| Und eh nicht setzte mich von seiner Hüfte                | 43 |
| Der gute Meister ab, als an dem Loche                    |    |
| Deß, der sich mit den Füßen so beklagte.                 |    |
| "Wer du auch seist, deß Oberes nach unten,               | 46 |
| Unsel'ger Geist, dem Pfahl gleich eingerammt",           |    |
| Begann ich nun, "wenn du es kannst, so wede." —          |    |
| Ich stand da, wie ein Mönch, der beichten höret          | 49 |
| Den Meuchelmörder, der, schon eingesenkt,                |    |
| Zurück ihn ruft, weil so der Tod noch zögert.            |    |
|                                                          |    |

| Und jener schrie: "Bist also du schon da?             | 52 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Bist also da schon, Bonifacius?                       |    |
| So täuschte mich die Schrift um ein Paar Jahre.       |    |
| Warst du so schnell denn jener Schätze satt,          | 55 |
| Um die du nicht gescheut, die schöne Frau             |    |
| Durch Trug zu haschen und sie dann zu schänden?" —    |    |
| Da wurde mir wie denen, welche gleichsam              | 58 |
| Verspottet stehn und nicht antworten können,          | •  |
| Weil sie die Antwort, die man gab, nicht fassen.      |    |
| Da sprach Virgil zu mir: "Sag ihm sogleich:           | 61 |
| Ich bin nicht jener, der nicht, den du meinst."       |    |
| Und ich antwortete wie mir geboten.                   |    |
| Drob sich der Geist die Füße ganz zerrenkte           | 64 |
| Und dann erseufzend und mit Klagestimme               |    |
| Also begann: "Was willst du denn von mir?             |    |
| Wenn, wer ich sei, dich so die Neugier plagt,         | 67 |
| Daß du deshalb den Felsenrand durchlaufen,            |    |
| So wisse denn: ich trug den großen Mantel,            |    |
| Und so gewiß war ich ein Sohn der Bärin,              | 70 |
| Und so voll Gier, die Bärlein zu befördern,           |    |
| Daß oben Schätz' ich, hier mich selbst einsackte.     |    |
| Mir unter'm Kopf sind eingestampft die andern,        | 73 |
| Die mir voran im Amtverkaufen gingen,                 |    |
| Im Felsenspalte platt dahin gestreckt.                |    |
| Ich werde gleichfalls da hinunter sinken,             | 76 |
| Sobald der kommt, für den ich dich genommen,          |    |
| Als ich die übereilte Frage that.                     |    |
| Doch länger brennen mir hier schon die Füße           | 79 |
| Und steh' ich schon, das Oberste zu unterst,          |    |
| Als er gepflanzt stehn wird mit glühnden Füßen:       |    |
| Denn nach ihm kommt von Abend her ein Hirt,           | 82 |
| Der, noch verruchtern Thuns, gesetzlos hauset,        |    |
| Bis mich und jenen er bedecken muß.                   |    |
| Sein wird's ein neuer Jason, den erwähnen             | 85 |
| Die Maccabäer; und wie dem sein König                 |    |
| Geneigt war, wird es dem sein Frankreichs Herrscher." |    |

| In weiß mat, vo's zu unvelonnen war,                | 88  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Als ich in dieser Weis' Antwort gegeben:            |     |
| "D sag mir jett, wie großen Schatz verlangte        |     |
| Denn unser Herr im voraus von Sanct Petrus,         | 91  |
| Eh er in dessen Hut die Schlüssel gab?              |     |
| Gewiß nicht größern als: Komm, folge mir!           |     |
| Matthias heisthten Petrus und die andern            | 94  |
| Nicht Gold noch Silber ab, als man gelooset         |     |
| Um's Amt, das der Verräther sich verwirkte.         |     |
| Drum bleib du hier, mit Fug wirst du gezüchtigt;    | 97  |
| Und hüte wohl des schlimm erworbnen Geldes,         |     |
| Das gegen Karl dich so verwegen machte.             |     |
| Und wär' es nicht, daß noch zurück mich hielte      | 100 |
| Die Chrerbietung vor den hohen Schlüsseln,          |     |
| Die du im heitern Leben hast verwaltet:             |     |
| So würd' ich härtre Worte noch gebrauchen;          | 108 |
| Denn euer Geiz, der niedertritt die Guten           |     |
| Und hebt die Schlechten, füllt die Welt mit Trauer. |     |
| Ihr, Hirten, seid's, die der Evangelist sah,        | 100 |
| Als von ihm die, die auf den Wassern sitzet,        |     |
| Gesehn ward, wie sie mit den Kön'gen buhlte:        |     |
| Sie, welche kam zur Welt mit sieben Häuptern        | 109 |
| Und in zehn Hörnern die Bewährung trug,             |     |
| So lang die Tugend ihren Gatten freute.             |     |
| Zum Gotte machtet ihr euch Gold und Silber;         | 119 |
| Was fehlt euch weiter denn zu Götzendienern,        |     |
| Als daß er Einen, hundert ihr anbetet!              |     |
| Ach Konstantin, wie großen Uebels Mutter            | 115 |
| War, nicht dein Uebertritt, doch deine Schenkung,   |     |
| Die gern annahm der erste reiche Vater!" —          |     |
| Indeß ich ihm nun diese Noten sang,                 | 118 |
| D Wuth und o Gewissen, die ihn quälten:             |     |
| Toll zappelt' er mit allen beiden Füßen.            |     |
| Ich glaub' im Ernst, es freute meinen Führer;       | 121 |
| Fortwährend lauscht' er mit zufriedner Miene        |     |
| Dem Ton der Worte, welche Wahrheit sprachen.        |     |

| Bis er zum Gipfel mich des Bogens brachte,<br>Der überführt vom vierten Damm zum fünften.<br>Hier sett' er sänftlich seine Last zu Boden,<br>Die leicht ihm auch auf steiler Klipp' erschien,<br>So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre.                                    | Deshalb umfing er mich mit beiden Armen,         | 124 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Und nicht ward müd' er, fest mich anzudrücken, Bis er zum Gipfel mich des Bogens brachte, Der überführt vom vierten Damm zum fünften. Hier sett' er sänftlich seine Last zu Boden, Die leicht ihm auch auf steiler Klipp' erschien, So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre. | Und als er mich an seine Brust gehoben,          |     |
| Bis er zum Gipfel mich des Bogens brachte,<br>Der überführt vom vierten Damm zum fünften.<br>Hier sett' er sänftlich seine Last zu Boden,<br>Die leicht ihm auch auf steiler Klipp' erschien,<br>So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre.                                    | Stieg er hinauf, wo er herabgekommen             |     |
| Der überführt vom vierten Damm zum fünften.<br>Hier sett' er sänftlich seine Last zu Boden,<br>Die leicht ihm auch auf steiler Klipp' erschien,<br>So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre.                                                                                  | Und nicht ward müd' er, fest mich anzudrücken,   | 127 |
| Hier sett' er sänftlich seine Last zu Boden, Die leicht ihm auch auf steiler Klipp' erschien, So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre.                                                                                                                                       | Bis er zum Gipfel mich des Bogens brachte,       |     |
| Die leicht ihm auch auf steiler Klipp' erschien,<br>So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre.                                                                                                                                                                                 | Der überführt vom vierten Damm zum fünften.      |     |
| So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre.                                                                                                                                                                                                                                     | Hier sett' er sänftlich seine Last zu Boden,     | 130 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die leicht ihm auch auf steiler Klipp' erschien, |     |
| Von hier that sich ein andres Thal mir auf. 133                                                                                                                                                                                                                                     | So selbst für Ziegen schlimmer Steig noch wäre.  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Von hier that sich ein andres Thal mir auf.      | 133 |

### 20. Gefang.

| Von neuen Qualen muß ich ferner singen,            | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Um Stoff dem zwanzigsten Gesang zu geben           |    |
| Des ersten Lieds, das den Versenkten gilt.         |    |
| Schon war mit ganzer Seel' ich drauf gefaßt,       | 4  |
| Hinab in den enthüllten Schlund zu blicken,        |    |
| Der von angstvollen Thränen ward benett:           |    |
| Und schweigend Volk, das kläglich weinte, sah ich  | 7  |
| Hinwandeln durch das runde Thal, im Schritte,      |    |
| In dem man oben Betumgänge hält.                   |    |
| Als tiefer sich mein Blick zu ihnen senkte,        | 10 |
| Schien jeder wunderbar verrenkt zu sein,           |    |
| Vom Kinn hinab bis zum Beginn des Rumpfes,         |    |
| So daß das Antlitz nach dem Rücken stand           | 13 |
| Und er gezwungen war, rückwärts zu gehen,          |    |
| Weil ihm der Blick nach vorn benommen war.         |    |
| Vielleicht, daß Jemand durch Gewalt der Lähmung    | 16 |
| So gänzliche Verrenkung einst erfuhr;              |    |
| Doch sah ich's nie, noch halt' ich es für möglich. |    |
|                                                    |    |

| Soll, Leser, Gott dich Frucht gewinnen lassen       | 19 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Von deinem Lesen, so bedenke selbst nun,            |    |
| Ob mir die Augen trocken bleiben konnten,           |    |
| Als in der Näh' ich unser Bild erblickte            | 22 |
| So arg verkehrt, daß ihm der Augen Weinen           |    |
| Die Hintertheile durch den Spalt benetzte.          |    |
| Fürwahr, da weint' ich, an ein Horn gelehnet        | 25 |
| Der harten Klippe, so, daß mein Geleiter            |    |
| Ausrief: "Auch du bist wie die andern Thoren?       |    |
| Hier lebt die Lieb' erst recht, wann sie erstorben. | 28 |
| Wer zeigt wohl mehr Gottlosigkeit als jener,        |    |
| Der ob dem Urtheil Gottes Schmerzen hegt?           |    |
| Richt' auf dein Haupt! sieh den, dem einst die Erde | 31 |
| Sich aufthat vor den Augen der Thebaner,            |    |
| Die schrieen allgesammt: Amphiaraus,                |    |
| Wohin denn stürzest du und fliehst den Kampf?       | 34 |
| Doch unaufhaltsam stürzt' er nach dem Abgrund       |    |
| Zu Minos hin, der jeden Sünder greifet.             |    |
| Schau, wie die Schultern ihm zur Brust geworden:    | 37 |
| Denn weil zu viel voraus er schauen wollte,         |    |
| Blickt er rückwärts und macht verkehrt den Weg.     |    |
| Sieh den Tiresias, der sein Ansehn tauschte,        | 40 |
| Als er aus einem Mann zum Weibe wurde,              |    |
| Da sich ihm wandelten all seine Glieder.            |    |
| Und mehrmals mußt' er erst mit seinem Stabe         | 43 |
| Die zwei verschlungnen Schlangen wieder schlagen,   |    |
| Eh er sein Manneshaar zurückerhielt.                |    |
| Aruns ist der, so hinter'm Bauch ihm folgt,         | 46 |
| Der in den Bergen Luni's, dort wo jätet             |    |
| Der Carrarese, der am Fuße wohnet,                  |    |
| Einst zwischen weißem Marmor eine Höhle             | 49 |
| Zur Wohnung hatte, wo ihm nicht benommen            |    |
| Der Anblick war des Meeres und der Sterne.          |    |
| llud jene, so die Brüste sich bedeckt,              | 52 |
| Die du nicht siehst, mit den gelösten Flechten,     |    |
| Und alles sonst'ge Haar nach jenseit wendet,        |    |
|                                                     |    |

| War Manto, die durch viele Länder irrte           | 55 |
|---------------------------------------------------|----|
| Und dann sich niederließ, wo ich geboren:         |    |
| Drum mich ein wenig freut, wenn du mich anhörft.  |    |
| Denn als ihr Vater aus dem Leben schied,          | 58 |
| Und Bacchus' Stadt zur Sklavin war geworden,      |    |
| Durchirrte jene lange Zeit die Welt.              |    |
| Im schönen Welschland droben liegt ein See        | 61 |
| Am Fuß der Alpen, welche Deutschland schließen    |    |
| Dort oberhalb Tirol; er heißt Benacus.            |    |
| Aus mehr denn tausend Quellen, zwischen Garda     | 64 |
| Und Val Camonica, wird der Pennin                 |    |
| Von Wassern feucht, die in dem See sich sammeln.  |    |
| Inmitten ist ein Ort, allwo der Hirt              | 67 |
| Trients, wie der von Brescia und Verona,          |    |
| Sich segnen könnte, wenn des Wegs er käme.        |    |
| Da ragt Peschiera's schöne, starke Veste,         | 70 |
| Den Bergamasken und Brescianern tropend,          |    |
| Wo ringsher steiler sich das Ufer neigt.          |    |
| Hierher muß alles das herab sich stürzen,         | 73 |
| Was in Benacus Schooß nicht bleiben kann,         |    |
| Und geht als Fluß hinab durch grüne Triften.      |    |
| Sobald das Wasser seinen Lauf beginnt,            | 76 |
| Heißt es nicht mehr Benacus, sondern Mincio,      |    |
| Bis in den Po es mündet bei Governo.              |    |
| In kurzem trifft's auf eine Riederung,            | 79 |
| Wo sich's vertheilt und dann zum Sumpfe wird,     |    |
| Und oft nachtheilig pflegt zu sein im Sommer.     |    |
| Die wilde Jungfrau, dort vorüberstreifend,        | 82 |
| Gewahrt' inmitten dieses Sumpfes Land,            |    |
| Das, unbebaut, entblößt war von Bewohnern.        |    |
| Dort, jeglichen Verkehr mit Menschen fliehend,    | 85 |
| Blieb mit den Dienern sie und trieb ihr Wesen,    |    |
| Und lebt' und ließ den leeren Körper dort.        |    |
| Drauf ließen Menschen, die zerstreut dort lebten, | 88 |
| Sich nieder an dem Ort, der durch den Sumpf       |    |
| Von allen Seiten rings befestigt wurde.           |    |

| Auf den Geveinen rauten ne die Stadt,                | 9:  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Und nannten Mantua sie, ohn' andres Zeichen,         |     |
| Nach Jener, die den Ort zuerst sich wählte.          |     |
| Einst war darin des Volkes Menge dichter,            | 94  |
| Eh noch die Thorheit des von Cosalodi                |     |
| Durch Pinamonte argen Trug erfahren.                 |     |
| Darum bericht' ich dich, wenn meiner Stadt           | 97  |
| Du jemals andern Ursprung geben hörest,              |     |
| So laß die Wahrheit nicht durch Lüge fälschen." —    |     |
| Und ich: "D Meister, beine Worte finden              | 100 |
| In mir ein solch Vertraun und solchen Glauben,       |     |
| Daß andre mir erloschne Kohlen wären.                |     |
| Doch sag, ob unter'm Volk, das dort einherzieht,     | 103 |
| Du einen siehst, der des Bemerkens würdig;           |     |
| Denn nur auf solches ist mein Sinn gerichtet.        |     |
| Und er zu mir: "Der, welchem von der Wange           | 106 |
| Der Bart sich ob den dunklen Schultern breitet,      |     |
| War, als einst Griechenland an Männern darbte,       |     |
| So daß kaum welche für die Wiegen blieben,           | 109 |
| Augur, und gab mit Kalchas an die Zeit,              |     |
| Daß man das erste Tau in Aulis kappte.               |     |
| Er hieß Eurypilus, und so besingt ihn                | 112 |
| Mein hohes Lied an irgend einer Stelle;              |     |
| Du weißt es wohl, der durch und durch es kennt.      |     |
| Der andre dorten, mit den magern Seiten,             | 115 |
| War Michael Scotus, der in voller Wahrheit           |     |
| Der magischen Blendwerke Spiel verstand.             |     |
| Guido Bonatti sieh, sieh dort Asdente,               | 119 |
| Der jetzt wohl wünscht, hätt' er auf Draht und Leder |     |
| Sich nur beflissen; doch zu spät bereut er's.        |     |
| Sieh die Elenden, welche, Spul' und Radel            | 121 |
| Und Weberschiff verlassend, Zauber übten             |     |
| Und Kräuter und Wachsbilder böslich brauchten.       |     |
| Doch komme nun; denn schon betritt die Grenze        | 121 |
| Der zwei Halbkugeln und berührt die Woge,            |     |
| Jenseit Sevilla, Kain mit seinen Dornen.             |     |

Und gestern Nacht bereits war voll der Mond:

Wohl nußt du deß gedenken, denn nicht einmal
War er zum Schaden dir im tiefen Walde."—

So sprach er, unterdeß wir weiter gingen.

#### 21. Gefang.

Bon Brücke so zu Brücke, Andres redend, 1 Was wohl mit Fug mein Lied beiseite läßt, Gelangten wir, des Bogens Gipfel folgend; Als stehn wir blieben, um von Malebolge 3 Die nächste Kluft mit andrem Leid zu sehn; Und über alles Maß schien sie mir dunkel. Wie in dem Arfenale von Benedig 7 Im Winter gabes Pech man siedend macht, Die leck gewordnen Schiffe zu kalfatern, Die nicht mehr segeln können, und statt beren 10 Sich der ein neues baut und der die Seiten Dem, so den weitern Weg gemacht, verftopft; Um Vordertheile der, der hinten hämmert, 13 Der Ruber schnitzt und jener Taue drehet, Und dieser klein' und große Segel flickt: So, nicht durch Feuer, sondern höhern Einfluß, 16 Sott in der Tiefe hier ein dickes Pech, Das überall das Ufer Mebrig machte. Ich sah's, doch sah ich weiter nichts in ihm, 19 Als nur die Blasen, die das Sieden auftrieb, Wie sich das Ganz' erhob und wieder setzte. Indem ich noch so starr hinunter schaute, 22 Zog mit dem Rufe: "Sieh nur, sieh!" mein Führer Mich zu'sich von dem Orte, wo ich stand. Da wandt' ich mich, wie einer, der noch zaudert, 25 Um das zu sehn, vor dem er Schen doch heget, Und welchen plötlich solche Furcht entmuthigt, Bibliothet ausländ. Rlaffiter. 8,

| Way, um zu jegn, er nicht vie Giucht verzogert.         | 23         |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Und hinter uns sah einen schwarzen Teufel-              |            |
| Ich auf dem Felsen hergelaufen kommen.                  |            |
| O, wie er mir so wild von Anblick schien,               | 31         |
| Und wie so fürchterlich doch von Geberde!               |            |
| Weitauf die Flügel und behend von Füßen.                |            |
| Es waren seine Schultern hoch und spizig;               | 34         |
| Drauf ritt ein Sünder mit den beiben Hüften;            |            |
| Der Füße Sehnen hielt er fest umkrallt.                 |            |
| "Ihr Uebeltaten unsrer Brücke", sprach er,              | 37         |
| "Da ist der Aelt'sten einer von Sanct Zita:             |            |
| Stoßt ihn nur unter, gleich hol' ich mir Neue           |            |
| Aus jener Stadt, die damit wohl versehn ist.            | 40         |
| Feil ist jedweder dort, bis auf Bonturo:                |            |
| Für baares Geld macht man dort Ja aus Rein." —          |            |
| Nun warf er ihn hinab und auf der Klippe                | 43         |
| Rehrt' er zurück, und nie so schnell verfolgte          |            |
| Ein losgelaßner Hofhund einen Dieb.                     |            |
| Der sank zu Grund, dann taucht' er wiederum             | <b>4</b> 6 |
| Verkehrt empor; doch jener Brücke Tenfel                |            |
| Schrie'n auf: "Hier frommt es nichts, das heil'ge Antli | <b>\$!</b> |
| Hier schwimmt sich's anders als im Serchio:             | 49         |
| Drum, willst du nichts von unsern Haten wissen,         |            |
| So komm nicht unnütz aus dem Pech heraus!"              |            |
| Dann ihn mit mehr als hundert Zinken packend,           | 52         |
| Schrie'n sie ihm zu: "Du mußt verdeckt hier tanzen      |            |
| Und heimlich, wenn du kannst, etwas erschnappen." —     |            |
| Dem ähnlich lassen Köche von den Dienern                | 53         |
| Das Fleisch mit Gabeln, will es oben schwimmen,         |            |
| Hinunterdrücken in des Kessels Mitte.                   |            |
| Der gute Meister sprach: "Damit nicht kund wird,        | 58         |
| Daß du hier bist, duck hinter einen Felsen              |            |
| Dich nieder, daß er dir zum Schirme diene.              |            |
| Und fürchte nicht, daß irgend mir ein Leid              | 61         |
| Hier widerfahre, da ich das schon kenne;                |            |
| Ich war ja schon einmal bei solchem Strauß." —          |            |
|                                                         |            |

| Dann ging er bis jenseit des Brückenrandes;              | 64 |
|----------------------------------------------------------|----|
| Und wie er an den sechsten Abhang kam,                   |    |
| Hatt' er wohl eine muth'ge Stirne nöthig.                |    |
| Denn mit der Wuth und mit dem Ungeftum,                  | 67 |
| Womit sich Hund' auf einen Armen stürzen,                |    |
| Der, wo er stehn bleibt, flugs um etwas bittet:          |    |
| So fuhren die da unter'm Brücklein vor                   | 70 |
| Und wandten gegen ihn all ihre Haken.                    |    |
| Er aber rief: "Es wage keiner Frevel!                    |    |
| Bevor mich einer eurer Zinken faßt,                      | 73 |
| Tret' einer von euch vor, daß er mich höre,              |    |
| Und dann berathet wohl, ob ihr mich anhakt."—            |    |
| Und alle schrie'n: "Geh du hin, Uebelschwanz."           | 76 |
| Deshalb trat einer vor, die andern blieben,              |    |
| Und ging zu ihm und sprach: "Was soll's ihm helfen?"     |    |
| "Glaubst du denn, Uebelschwanz", so sprach mein Meister, | 79 |
| "Du würdest mich an diesem Orte finden,                  |    |
| Gesichert gegen alle eure Waffen,                        |    |
| Wär's höchster Wille nicht und der des Schicksals?       | 82 |
| Drum laß mich gehn, denn in dem Himmel will man,         |    |
| Daß Einem diesen grausen Weg ich zeige." —               |    |
| Und jenem war der Hochmuth so gesunken,                  | 85 |
| Daß ihm der Haken vor die Füße fiel,                     |    |
| Und er nun sprach: "Laßt ihn unangefochten." —           |    |
| Zu mir nun sprach der Führer: "Du, der zwischen          | 88 |
| Der Brücke Felsen dort geduckt du sitzest,               |    |
| Rehr' ungefährdet jetzt zu mir zurück." —                |    |
|                                                          | 91 |
| Und all die Teufel drangen wieder vorwärts,              |    |
| So daß ich zweifelt', ob den Pact sie hielten.           |    |
| So sah ich einst das Fußvolk Furcht bezeigen,            | 94 |
| Das auf Vertrag Caprona's Burg verließ,                  |    |
| Als es so viele Feind' um sich erblickte.                |    |
| Ich drängte dicht mich mit dem ganzen Leibe              | 97 |
| Dem Führer an, und wendete kein Auge                     |    |
| Von ihrem Anblick, der nicht tröstlich war.              |    |
| $\mathbf{n}_{\mathbf{r}}$                                |    |

| Die Haken senkten sie, doch einer rief:            | 100 |
|----------------------------------------------------|-----|
| "Soll ich ihm eins auf's Hintertheil versetzen?" — |     |
| Und sie darauf: "Recht, bring ihm einen bei." —    |     |
| Doch jener Dämon, der mit meinem Führer            | 103 |
| Geredet hatte, wandte sich ganz plötzlich          |     |
| Und sagte: "Ruhig, ruhig, Raufebengel!"            |     |
| Dann sprach zu und er: "Weiter gehen läßt sich     | 106 |
| Auf diesem Felsen nicht; denn ganz in Stücken      |     |
| Liegt im Abgrunde dort der sechste Bogen.          |     |
| Doch wenn tropdem ihr noch darauf bestehet,        | 109 |
| So wendet euch nur über diesen Felsen;             | •   |
| Nah ist ein andrer Fels, der Weg verstattet.       |     |
| Fünf Stunden später, als es jett ist, wurden       | 112 |
| Zwölfhundert sechs und sechzig Jahre gestern       | •   |
| Vollendet, seit der Weg zusammenstürzte.           |     |
| Dorthin schick' ich grad etliche der Meinen,       | 115 |
| Um nachzusehn, daß keiner Luft sich mache.         |     |
| Mit diesen geht, sie werden euch nicht necken.     |     |
| Vor tretet, Flügelwackler, Nebeltreter",           | 118 |
| Rief er sie an, "und du auch Hundeschnauz,         |     |
| Und du, begleite, Wirrebart, die Zehne!            |     |
| Du Gierebrand, tritt vor, du Drachenrecke,         | 121 |
| Du Gabelschwein mit Hauern, Krallhund auch,        |     |
| Du Höllenfalter, Glutbold auch, der tolle.         |     |
| Durchspäht ringsum den heißen Klebegallert;        | 124 |
| Doch die bringt sicher nach dem andern Felsen,     |     |
| Der unzertrümmert ob den Klüften hingeht." —       |     |
| "O Meister, was erblickt mein Auge?" rief ich;     | 127 |
| "Ach, laß allein uns, ohne Führer, gehen;          |     |
| Weißt du den Weg, verlang' ich nicht nach jenen.   |     |
| Wenn du so achtsam bist, wie sonst du pflegst:     | 130 |
| Siehst du denn nicht, wie sie die Zähne fletschen  | •   |
| Und ihre Brauen uns mit Trug bedräun?" —           |     |
| Und er zu mir: "Gib solcher Furcht nicht Raum;     | 133 |
| Laß sie nach ihrer Art nur immer grinsen,          |     |
| Das gilt ja blos den jammervoll Gesottnen." —      |     |

Nun wandten wir uns auf den Damm zur Linken; 136 Doch erst streckt' jeder seine Zunge zwischen Die Zähn', als Zeichen gegen ihren Führer, Und der gebraucht den After als Trompete. 139

#### 22. Gejang.

Ich sah schon Reiter aus dem Lager ziehen, 1 Den Sturm beginnen, oder Heerschau halten, Bisweilen abziehn auch zu ihrer Rettung; Dann sah ich Plänkler dort in eurem Lande, Ihr Aretiner; sabe Rotten streifen, Sah Lanzenbrechen auch und Ringelrennen, Bald bei Trompetenton und Glockenklange, 7 Bei Trommeln bald und bald bei Burgsignalen, Nach heimischer, so wie nach fremder Weise; Doch nie noch sah ich Fußvolk oder Reiter, 10 Noch Schiffe sich mit Land = und Sternenzeichen Nach solch vertraktem Instrument bewegen. So gingen wir nun mit den zehn Dämonen. 13 D wilde Kompanei! doch — "in der Kirche Mit Heiligen, mit Zechern in der Schenke!" — Nur auf das Pech war all mein Sinn gerichtet, 16 Um zu erspähn der Bulge ganzen Zustand, So wie des Volks, das drinnen eingesotten. Wie die Delphine, die den Schifferleuten 19 Ein Zeichen mit des Rückens Wölbung geben, Daß sie, das Schiff zu retten, nicht versäumen: So ließ bisweilen der und jener Sünder, 22 Die Qual zu lindern, seinen Rücken sehen, Doch schneller, als es blitt, verschwand er wieder. Und wie die Frösch' an eines Grabens Rande 25 Nur mit den Mäulern aus dem Wasser seben, Indeß sie drinnen Rumpf und Füße bergen:

| So machten's hier auch überall die Sünder;           | 28 |
|------------------------------------------------------|----|
| Kam aber Wirrebart in ihre Nähe,                     | •  |
| Dann tauchten schnell sie in's Gebrodel unter.       |    |
| Ich sah — und drob erschaudert noch das Herz mir —   | 31 |
| Einen verweilen, wie es ja geschieht,                |    |
| Daß ein Frosch bleibt, wenn andre schon entspringen; |    |
| Und Krallhund, der sich ihm zunächst befand,         | 31 |
| Hakt' ihn bei den verpichten Haaren an,              |    |
| Hub ihn empor und der Fischotter glich er.           |    |
| Ich hatte schon die Namen aller Teufel,              | 37 |
| Als ausgewählt sie wurden, mir gemerkt,              |    |
| Und achtete darauf, wie sie sich riefen.             |    |
| "He Glutbold, hurtig! schlag ihm deine Krallen       | 40 |
| Doch in den Rücken ein, daß du ihn schindest!"       |    |
| So schrieen allesammt die Maledeiten.                |    |
| Und ich: "Mein Meister, lasse, wenn du kannst,       | 43 |
| Dir doch den Namen des Unsel'gen sagen,              |    |
| Der hier in seiner Gegner Hand gefallen." —          |    |
| Da nahte sich mein Führer ihm und fragte,            | 46 |
| Woher er wär', und der antwortet ihm:                |    |
| "Geboren bin ich in dem Reich Navarra;               |    |
| Die Mutter gab mich einem Herrn zum Diener,          | 49 |
| Da mich ein leid'ger Taugenichts erzeugt',           |    |
| Der sich und all sein Gut verwüstet hatte.           | •. |
| Dann that ich Dienst beim guten König Thibaut,       | 52 |
| Und hier legt' ich mich nun auf Gaunereien,          |    |
| Wofür in dieser Glut ich Rechnung zahle." —          |    |
| Und Gabelschwein, aus dessen Mund ein Hauer          | 55 |
| Auf jeder Seite ragte, wie beim Eber,                |    |
| Ließ ihn empfinden, wie der eine schlitzte:          |    |
| Die Maus gerieth da unter schlimme Katen.            | 58 |
| Doch Wirrebart umschloß ihn nit den Armen            |    |
| Und rief: "Bleibt dort, indeß ich ihn umgable!"      |    |
| Und sein Gesicht zum Meister wendend, sprach er:     | 61 |
| "Nun frag ihn noch, wenn mehr von ihm zu wissen      |    |
| Du wünscheft, eh ein andrer ihn zerreißt." —         |    |

| Mein Tugter vrum: "man jage, tenuft on einen           | 64 |
|--------------------------------------------------------|----|
| Der andern Sünder unter jenem Peche,                   |    |
| Der Italiener ist?" — Und er: "Ich trennte             |    |
| Mich kürzlich erst von einem, der ihr Nachbar.         | 67 |
| D, daß ich doch bei ihm bedeckt noch läge,             |    |
| So braucht' ich Haken nicht, noch Klau' zu fürchten."— |    |
| Und Gierbrand sprach: "Wir dulden's schon zu lange,"   | 70 |
| Und faßt' ihn so am Arme mit dem Haken,                |    |
| Daß zerrend er ein Stück davon ihm abriß.              |    |
| Auch Dracheurecke wollt' an beiden Beinen              | 73 |
| Ihn unten packen; doch da wandte sich                  |    |
| Ihr Hauptmann rings umher mit wildem Blicke.           | •  |
| Als sie zur Kuh gebracht ein wenig waren,              | 76 |
| Fragt' ungesäumt nunmehr mein Führer jenen,            |    |
| Der schmerzlich noch auf seine Wunde schaute:          |    |
| "Wer war denn, sprich, von dem zu deinem Unglück       | 79 |
| Du dich, an's Ufer zu gelangen, trenntest?" —          |    |
| Und er antwortete: "Der Mönch Gomito,                  |    |
| Der von Gallura, jedes Trugs Gefäß,                    | 82 |
| Der des Gebieters Feind' in seiner Hand hielt          |    |
| Und so sie lenkte, daß ihn Alle priesen.               |    |
| Geld nahm er an, und ließ ganz still sie gehn,         | 85 |
| Wie selbst er sagt, und trieb bei andern Aemtern       |    |
| Auch Mäkleramt, nicht winzig, nein, im Großen.         |    |
| Mit ihm steht im Verkehr Don Michael Zanche            | 88 |
| Von Logodor', und ihre Zungen werden                   |    |
| Nie müde, von Sardinien zu sprechen.                   |    |
| Weh mir! seht dort den andern, wie er grinset.         | 91 |
| Noch weiter möcht' ich sprechen; doch ich fürchte,     |    |
| Der schickt sich an, um mir den Grind zu kraten." —    |    |
| Ihr Obermann, gewandt zu Höllenfalter,                 | 94 |
| Der schon die Augen rollt', um ihn zu treffen,         |    |
| Sprach: "Pack dich fort von hier, du Galgenvogel!" —   |    |
| "Wollt ihr Lombarden oder Tusker sehen",               | 97 |
| Begann auf's neue der so hart Bedrängte;               |    |
| "Wollt ihr sie hören, lass' ich welche kommen.         |    |
|                                                        |    |

| Wenn nur die Uebeltaten sich ein wenig                | 100 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Beiseit begeben, daß vor ihrer Rache                  |     |
| Sie sicher wären, wollt', an selbem Orte              | •   |
| Hier sitzend, sieben ich statt meiner schaffen,       | 103 |
| Indem ich pfeife, wie zu thun wir pflegen,            |     |
| Sobald heraus sich einer machen will."—               |     |
| Bei solchem Wort hob Hundeschnauz die Schnauze        | 106 |
| Und sprach kopfschüttelnd: "Hört einmal die Bosheit,  |     |
| Die der erdacht, um nur in's Pech zu kommen!" —       |     |
| Drauf jener, der ein Crösus war an Ränken,            | 109 |
| Antwortete: "Ich bin wohl allzu boshaft,              |     |
| Wenn ich den Meinen größer Leid bereite."—            |     |
| Nicht hielt sich Flügelwackler, und den andern        | 112 |
| Zum Trope sprach er: "Stürzest du hinab dich,         |     |
| Werd' ich dich nicht im Fußgalopp verfolgen,          | ٠   |
| Nein, über's Pech hin schlag' ich mit den Flügeln.    | 115 |
| Den Hügel räumt, es soll das Ufer Schirm sein!        |     |
| Laß sehn, ob du allein mehr kannst als wir." —        |     |
| Nun, Leser, sollst du neuen Streich erfahren.         | 118 |
| Jedweder warf den Blick auf's andre Ufer,             |     |
| Vor allen der, der's am ungernsten that.              |     |
| Der Navarres' ersah sich wohl den Zeitpunkt,          | 121 |
| Stemmt' auf die Sohlen, und in einem Nu               |     |
| Sprang er, und so entwischt' er ihrer Absicht.        |     |
| Stracks war ein jeder ob des Streichs betroffen,      | 124 |
| Doch der zumeist, der das Versehn veranlaßt.          |     |
| Drum fuhr er ab und schrie: "Ich hasch' dich doch!" – |     |
| Doch wenig half's: die Flügel überholten              | 127 |
| Nicht dessen Furcht, der schon zu Boden sank,         |     |
| Und jener wirft, noch fliegend, in die Brust sich.    |     |
| In gleicher Weise — tauchet eine Ente,                | 130 |
| Wenn ihr ein Falke nahet, plötlich unter —            |     |
| Fliegt der getäuscht und grimmig wieder auf.          |     |
| Erbos't ob dieser Poss' eilt Rebeltreter              | 133 |
| Im Flug ihm nach, daß, wie er wünscht, der Sünder     |     |
| Entwischen mög', um Grund zum Zank zu haben.          |     |

| Da kehrt' auf den Genossen er die Krallen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| So daß sie über'm Graben sich verklauten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |
| Doch wohl war auch der andr' ein edler Sperber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 |
| Ihn tüchtig zu umklaun, und beide fielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105 |
| Grad in die Mitte des erglühnden Pfuhles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Es schlichtete die Glut sehr schnell den Streit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142 |
| Doch nicht gelang das Sicherhebenwollen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 |
| So fest im Peche klebten ihre Flügel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Dies that dem Wirrbart leid und den Genossen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445 |
| Drum schickt' er viere nach dem andern Ufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145 |
| Mit allen Haken; und sie flogen eiligst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Zum Plat hinab, von der und jener Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440 |
| Schon streckten sie sie nach den Eingepichten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148 |
| Die in der Kruste festgebacken waren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Wir aber ließen sie dort eingewickelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| wit uvet tiegen sie vott eingewidett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 |
| and the second s |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 23. Gesang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 23. Gefang. Stillschweigend, unbegleitet gingen wir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir,<br>Der eine hinter'm andern, durch die Dede,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir,<br>Der eine hinter'm andern, durch die Oede,<br>Wie Minoriten auf der Straße gehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir,<br>Der eine hinter'm andern, durch die Oede,<br>Wie Minoriten auf der Straße gehn.<br>Mein Geist war durch den gegenwärt'gen Zank<br>Auf jene Fabel des Aesop gerichtet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'm andern, durch die Oede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Wein Scist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 4 |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir,<br>Der eine hinter'm andern, durch die Dede,<br>Wie Minoriten auf der Straße gehn.<br>Mein Geist war durch den gegenwärt'gen Zank<br>Auf jene Fabel des Aesop gerichtet,<br>Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt.<br>Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jetzt" sich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'm andern, durch die Oede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Wein Geist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt. Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jetzt" sich, Alls beide Fälle, hält nan wohl zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'm andern, durch die Dede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Mein Scist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt. Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jetzt" sich, Als beide Fälle, hält nan wohl zusammen Beginn und Schluß mit ausmerksamen Sinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'm andern, durch die Dede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Mein Geist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt. Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jetzt" sich, Als beide Fälle, hält man wohl zusammen Beginn und Schluß mit ausmerksamem Sinn. Und wie denn ein Gedank" erzeugt den andern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'nn andern, durch die Dede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Mein Seist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt. Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jett" sich, Als beide Fälle, hält man wohl zusammen Beginn und Schluß mit ausmerksamem Sinn. Und wie denn ein Gedank' erzeugt den andern, So auch entsprang aus jenem dieser neue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'nn andern, durch die Oede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Mein Seist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt. Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jetzt" sich, Als beide Fälle, hält nan wohl zusammen Beginn und Schluß mit ausmerksamem Sinn. Und wie denn ein Gedank' erzeugt den andern, So auch entsprang aus jenem dieser neue, Der mir die früh're Furcht zur dopplen machte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'm andern, durch die Dede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Mein Geist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt. Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jetzt" sich, Als beide Fälle, hält man wohl zusammen Beginn und Schluß mit ausmerksamen Sinn. Und wie denn ein Gedank' erzeugt den andern, So auch entsprang aus jenem dieser neue, Der mir die früh're Furcht zur dopplen machte. Ich dachte so: Die haben unserthalben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   |
| Stillschweigend, unbegleitet gingen wir, Der eine hinter'nn andern, durch die Oede, Wie Minoriten auf der Straße gehn. Mein Seist war durch den gegenwärt'gen Zank Auf jene Fabel des Aesop gerichtet, Die von dem Frosch und von der Feldmaus handelt. Nicht gleichen mehr die Wörtchen "nun" und "jetzt" sich, Als beide Fälle, hält nan wohl zusammen Beginn und Schluß mit ausmerksamem Sinn. Und wie denn ein Gedank' erzeugt den andern, So auch entsprang aus jenem dieser neue, Der mir die früh're Furcht zur dopplen machte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7   |

| Rommt nun noch Zorn zu ihrem bösen Willen,        | 16 |
|---------------------------------------------------|----|
| Dann werden grimmiger sie uns verfolgen,          |    |
| Als je ein Hund den Hasen, den er ramt.           |    |
| Schon fühlt' ich alle Haar' empor sich sträuben   | 19 |
| Vor Furcht und blickte ganz besorgt zurück        |    |
| Und sprach: "D Meister, birgst du dich und mich   |    |
| Nicht schnell, befürcht' ich sehr die Uebeltaten: | 22 |
| Wir haben sie gewiß schon hinter uns,             |    |
| Mir ist es so, als ob ich sie schon hörte." —     |    |
| Und er: "Wär' ich ein bleibelegtes Glas,          | 25 |
| So würd' ich schneller nicht dein äußres Bild     |    |
| Aufnehmen, als dein innres jett ich fasse.        |    |
| Es kreuzte dein Gedanke grad den meinen           | 28 |
| Mit gleicher Vorstellung und gleichem Gange,      |    |
| Die beid' in mir zu einem Vorsatz wurden.         |    |
| Im Fall das rechte Ufer so sich senkte,           | 31 |
| Daß wir zur andern Kluft hinabgelangten,          |    |
| Entgingen wir der Jagd, die wir befürchten." —    |    |
| Ganz hatt' er noch den Plan nicht ausgesprochen,  | 34 |
| Als ich sie nahen sah mit weiten Flügeln,         |    |
| Nicht mehr gar fern von uns, um uns zu greifen.   |    |
| Da nun umfaßte mich mein Führer plötlich,         | 37 |
| So wie die Weutter, die, durch Lärm erweckt,      |    |
| Dicht neben sich die Flammen lodern siehet,       |    |
| Ihr Kind ergreift und flieht und nicht so lange   | 40 |
| Sich aufhält, nur ein Hemd sich umzuwerfen,       |    |
| Da sie an jenes nur, an sich nicht denkt.         |    |
| Und von dem Joch des harten Dammes ließ er        | 43 |
| Sich nieder mit dem Rücken an dem Felshang,       |    |
| Der eine Seite schließt, zur nächsten Bulge.      | •  |
| Nie lief so schnell in einer Rinne Wasser,        | 46 |
| Das einer Wassermühle Rad beweget,                |    |
| Wenn es am nächsten bei den Schaufeln ist,        |    |
| Als fort mein Meister glitt auf jenem Rande,      | 49 |
| Indeß er fest an seiner Brust mich hielt,         |    |
| Als ob sein Sohn ich sei, nicht sein Gefährte.    |    |
|                                                   |    |

| Raum war er unten in des Bettes Grunde                 | 5 <del>2</del> |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Mit seinen Füßen, als hoch über uns                    | ì              |
| Auch Jen' erschienen; doch nicht hatt' er Furcht mehr. |                |
| Denn die erhabne Vorsicht, deren Wille                 | 55             |
| Zu Dienern sie des fünften Grabens setzte,             |                |
| Nahm allen auch die Macht, ihn zu verlassen.           |                |
| Dort unten gab's ein übertünchtes Volt,                | <b>5</b> 8     |
| Das ging umber mit ganz langsamen Schritten,           |                |
| Im Antlit thränenvoll, matt und erschöpft.             |                |
| Sie trugen Kutten, beren tiefe Kappen                  | 61             |
| Bis vor die Augen gingen, nach dem Schnitt             |                |
| Gemacht, wie er in Cölln den Mönchen eigen.            |                |
| Vergoldet sind ste außen, daß es blendet,              | 64             |
| Doch innen ganz von Blei und also schwer,              |                |
| Daß die von Friedrich Stroh dagegen waren.             |                |
| D Mäntel, Ewigkeiten durch belastend! —                | 67             |
| Wir wandten uns zur Linken wiederum                    |                |
| Mit ihnen, die nur ihrem Weh nachhingen.               |                |
| Doch ging ob seiner Last dies müde Volk                | 70             |
| So langsam, daß bei jeder Fußbewegung                  |                |
| Wir immer andere Gefährten hatten.                     |                |
| Drum ich zum Führer: "Sieh, ob wen du findest,         | 73             |
| Den man nach Thaten ober Namen kennt,                  |                |
| Und wend' im Weitergehn umher die Augen." —            |                |
| Und einer, der den Tusker=Laut vernommen,              | 76             |
| Schrie hinter uns: "D, haltet ein die Füße,            |                |
| Ihr, die ihr dort die dunkle Luft durchrennt:          |                |
| Von mir vielleicht erfährst du, was du wünschest!" —   | 79             |
| Drauf wandte sich der Führer um und sagte:             |                |
| "Halt ein und richte dich nach seinem Schritte." —     |                |
| Ich blieb und sah, wie zwei gar großen Eifer,          | 82             |
| Mit mit zu gehn, in ihren Mienen zeigten;              |                |
| Doch hemmte sie die Last und enger Pfad.               |                |
| Als sie herangekommen, sahn sie lange                  | 85             |
| Mit schiefem Blicke mich stillschweigend an;           |                |
| Dann sprachen sie, sich zu einander wendend:           |                |
| •                                                      |                |

| ,,D | er scheint mir lebend, denn die Rehle regt sich,        | 88  |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
|     | Und sind sie beide todt, nach welchem Vorrecht          |     |
|     | Gehn unbedeckt sie von der schweren Stola?" —           |     |
| Zu  | mir dann: "Tusker, der du zur Versammlung               | 91  |
| _   | Der jämmerlichen Heuchler bist gekommen:                |     |
|     | Verschmäh nicht, und zu sagen, wer du bist." —          |     |
| Zu  | ihnen ich: "Erzeugt hat und erzogen                     | 94  |
|     | Die große Stadt mich an dem schönen Arno;               |     |
|     | Noch hält der Leib mich, den bisher ich hatte.          |     |
| Do  | och wer seid ihr nun, denen, wie ich sehe,              | 97  |
|     | So großer Schmerz die Wangen nieder träufelt,           |     |
|     | Und welche Pein ist's, die euch so durchfunkelt?" —     |     |
| Dr  | auf einer: "Die orangenfarbnen Kutten                   | 100 |
|     | Von Blei sind also schwer, daß die Gewichte             |     |
| •   | Die Waagen hier zu solchem Kreischen bringen.           |     |
| Wi  | r waren lust'ge Brüder aus Bologna,                     | 103 |
|     | Ich Catalano, jener Loderingo                           |     |
|     | Genannt; es wählt' uns beine Stadt zusammen,            |     |
| Wi  | ie sonst nur Einen sie zu wählen pflegt,                | 106 |
|     | Den Frieden ihr zu wahren; doch wir trieben's,          |     |
|     | Daß man noch jetzt es sieht um den Gardingo." —         |     |
| Un  | d ich begann: "O Fratres, eure schlimmen "              | 109 |
|     | Doch mehr nicht sprach ich; denn mein Blick traf einen, |     |
|     | Gefreuzigt an der Erde mit drei Pfählen.                |     |
| All | der mich sah, wild rang er hin und her sich,            | 112 |
|     | Und blies mit Stöhnen in den Bart hinein.               |     |
|     | Als dies der Bruder Catalan gewahrte,                   |     |
| Be  | gann er: "Der Durchbohrte, den du siehest,              | 115 |
|     | Rieth einst den Pharisäern, nöthig wär' es,             |     |
|     | Daß Einen für das Volk dem Tod man weihe.               |     |
| Qı  | ierüber liegt und nackt er auf dem Wege,                | 118 |
|     | Wie du es siehst, und muß vorher empfinden,             |     |
|     | Was jeder wiegt, eh er vorübergeht.                     |     |
| ලා  | hingestreckt liegt auch sein Schwiegervater             | 121 |
|     | In diesem Graben, und vom Rath ein jeder,               |     |
|     | Der für die Juden Saat des Uebels war." —               |     |

| Darauf sah ich Virgil sich über Jenen                | 124 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Verwundern, der zu ewiger Verdammniß                 |     |
| So schmachvoll ausgespannt im Kreuze dalag.          |     |
| Dann richtet' an den Mönch er diese Worte:           | 127 |
| "Gefall' Euch, ist's gestattet, uns zu sagen,        |     |
| Ob rechter Hand ein Durchgang sich befindet,         |     |
| Durch den wir zwei hinausgelangen können,            | 130 |
| Und nicht die schwarzen Engel zwingen dürfen,        |     |
| Aus dieser Schlucht von dannen uns zu tragen." —     |     |
| Und jener also: "Räher, als du hoffst,               | 133 |
| Geht von dem großen Kreis ein Felsen seitwärts,      |     |
| Der über all die wilden Thäler führet,               | _   |
| Nur hier ist er zersprengt und deckt es nicht.       | 136 |
| Auf dessen Schutt könnt ihr empor euch wagen,        |     |
| Der an dem Rand liegt und im Grund sich häuft."      |     |
| Der Führer hielt geneigt sein Haupt ein Weilchen;    | 139 |
| Dann sprach er: "Schlimm hat der das Ding berichtet, |     |
| Der jenseits mit dem Haken krallt die Sünder." —     |     |
| Und drauf der Mönch: "Schon in Bologna hört' ich     | 142 |
| Viel von des Teufels Lastern; unter diesen,          |     |
| Daß er ein Lügner ist und Lügenvater." —             |     |
| Drauf ging der Führer großen Schritts von dannen,    | 145 |
| Im Angesicht ein wenig zornbewegt,                   |     |
| Weshalb auch ich von den Beladnen wegging,           |     |
| Den Spuren der geliebten Füße folgend.               | 148 |
|                                                      |     |

# 24. Gesang.

| In jenem Theil des jugendlichen Jahres,               | 1  |
|-------------------------------------------------------|----|
| Da Sol im Wassermann das Haar erfrischt,              |    |
| Und schon dem halben Tag die Nächte weicheu;          |    |
| Wenn seines weißen Bruders Bild, des Schnees,         | 4  |
| Der Reif auf Erden nachzuahmen pflegt,                |    |
| Doch kurz nur währt die Bildung des Gesieders;        |    |
| Der Landmann, der an Futter Mangel leidet,            | 7  |
| Steht auf, blickt um sich, siehet das Gefilde         |    |
| Ringsum ganz weiß und schlägt sich auf die Hüfte,     |    |
| Geht in die Hütt' und klagt bald hier, bald dort,     | 10 |
| Wie einer, der nicht weiß, was anzufangen;            |    |
| Rehrt dann zurück, und Hoffnung faßt er wieder,       |    |
| Da er der Welt Antlitz verwandelt sieht               | 13 |
| In kurzer Zeit, greift nach dem Hirtenstabe           |    |
| Und treibt hinaus die Schaf', um sie zu weiden:       |    |
| In gleicher Weis' erschrak ich vor dem Meister,       | 16 |
| Als seine Stirn ich also düster sah.                  |    |
| Gleich schnell folgt auch das Pflaster auf die Wunde. |    |
| Denn als wir zur zerstörten Brücke kamen,             | 19 |
| Schaut' er mich an mit jenem güt'gen Blicke,          |    |
| Den ich zuerst am Fuß des Bergs erfahren.             |    |
| Nachdem er sich die Trümmer wohl betrachtet           | 22 |
| Und darauf kurz mit sich zu Rath gegangen,            |    |
| That er die Arm' auf und umfaßte mich.                |    |
| Und jenem gleich, der thätig und crwägend             | 25 |
| Nur immer allem vorzusorgen scheint,                  |    |
| So trug er auf den Gipfel eines Felsens               |    |
| Mich jetzt empor und zeigt' auf einen andern          | 28 |
| Und sprach: "An jenen klammre fest dich an;           |    |
| Doch erst versuch, ob er dich tragen werde." —        |    |
| Das war kein Weg für einen in der Kutte,              | 31 |
| Da wir kaum, er so leicht und ich gehoben,            |    |
| Von Klipp' auf Klipp' ihn nur erklimmen konnten.      |    |

| und war der Abhang niedrer nicht der diesem.           | 34   |
|--------------------------------------------------------|------|
| Als bei dem andern Areis, so weiß ich nicht,           |      |
| Ob er — doch ich gewiß wär' unterlegen.                |      |
| Weil aber Malebolge nach dem Eingang                   | 87   |
| Des tiefsten Schachtes ganz hinab sich neigt,          |      |
| So bringt's die Lage jedes Thals mit fich,             |      |
| Daß sich ein Ufer hebt, das andre senket;              | 40   |
| Doch endlich kamen wir auf jene Spike,                 |      |
| Allwo der lette Felsenblock sich löste.                |      |
| So leer an Athem waren mir die Lungen,                 | 43   |
| Daß ich, nun oben, nicht mehr weiter konnte,           |      |
| Ja, nur erst angelangt, mich seben mußte.              |      |
| "Jett thut dir noth, die Trägheit abzuschütteln",      | 46   |
| Begann mein Meister, "denn auf Federn liegend          |      |
| Und unter Decken, kommt man nicht zu Ruhm.             |      |
| Und wer sein Leben ohne diesen hinbringt,              | 49   |
| Läßt solche Spur auf Erden nur zurück,                 |      |
| Wie in der Luft der Rauch, der Schaum im Wasser.       |      |
| Drum heb empor dich, sieg ob der Erschöpfung           | 52   |
| Durch Mannheit, die in jedem Kampfe fiegt,             |      |
| Wenn sie des Leibes Trägheit überwindet.               |      |
| Noch höh're Stiegen müssen wir erklimmen;              | 55   |
| Nicht gnügt es, die zurückgelegt zu haben:             |      |
| Berstehst du mich, so thu', daß es dir nüte." —        |      |
| Darauf erhob ich mich, da mit dem Athuen               | 58   |
| Es besser ging, als ich vorher empfunden,              |      |
| Und sprach: "Seh! denn ich bin jett stark und muthig." | -    |
| Felkauf nun nahmen wieder wir den Weg,                 | 61   |
| Der voller Alippen, eng und schwer zu gehn war,        |      |
| Und noch viel steiler als der früh're jemals.          |      |
| Ich sprach im Gehen, um nicht matt zu scheinen;        | · 64 |
| Drauf eine Stimm' aus nächstem Graben kam,             | ·    |
| Die ungeschickt zum Sprechen sich erzeigte.            |      |
| Nicht weiß ich, was sie sprach, trug mich auch schon   | 67   |
| Des Bogens Rücken, der dort überführet;                |      |
| Doch wer da sprach, schien mir von Zorn ergriffen.     |      |
|                                                        |      |

| In jan hinav; voch konnken Dunkeis gaiver              | 70  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Des Leibes Augen bis zum Grund nicht dringen.          |     |
| Drum sagt' ich: "Meister, laß zum andern Kreis'        |     |
| Uns kommen und die Felswand niedersteigen;             | 73  |
| Denn wie von hier ich hör' und nichts verstehe,        |     |
| So seh' hinab ich und erkenne nichts." —               |     |
| "Zur Antwort", sprach er, "geb' ich dir nichts andres, | 76  |
| Als nur die That; denn wohlanständ'ge Bitte            |     |
| Soll man stillschweigend durch die That erfüllen." —   | •   |
| Wir stiegen nun hinab vom Brückenende,                 | 79  |
| Wo dieses an das achte Ufer stößt;                     |     |
| Und nun enthüllte sich mir erst die Bulge:             |     |
| Ich sah dort drin ein greuliches Gewirre               | 82  |
| Von Schlangen, und von so verschiedner Art,            |     |
| Daß, denk' ich dran, mir noch das Blut gerinnet.       |     |
| Nicht rühme Libyens Sand sich, mehr zu hegen;          | 85  |
| Bring' es auch Wasser=, Pfeil= und Kupferschlangen     |     |
| Hervor, geflecte noch und Doppelschleicher:            |     |
| Nie zeugt' es so viel Plagen, noch so arge,            | 88  |
| Zusammit dem ganzen Aethiopenlande,                    |     |
| Und dem Theil, der am rothen Meere liegt.              |     |
| Und zwischen diesem grausen, wüsten Schwarme           | 91  |
| Flohn Menschen nackt und ganz entsetzt umber,          |     |
| Ohn' Aussicht auf Schlupfhöhl' und Heliotrop.          |     |
| Die Hände hielten Schlangen auf dem Rücken;            | 94  |
| Die bohrten sich mit Schwanz und Kopf den Hüften       |     |
| Tief ein, und zeigten sich nach vorn verknotet.        |     |
| Und sieh! auf einen, unserm Ufer nahe,                 | 97  |
| Stürzt eine Schlange sich, die ihn durchbohrte         |     |
| Da, wo der Hals sich an die Schultern fügt.            |     |
| Nicht D, noch I schreibt man in solcher Schnelle,      | 100 |
| Als er aufflammte, brannt' und, ganz in Asche          |     |
| Verwandelt, flugs zusammenfiel.                        |     |
| Und als er so zerstäubt am Boden lag,                  | 103 |
| Fügte die Asche sich von selbst zusammen               |     |
| Und ward im Nu zur selbigen Gestalt.                   |     |

| So stirot der Phonix, wie von großen Weisen             | 106             |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Berichtet wird, wenn dem fünfhundertsten                |                 |
| Der Jahr' er naht, und dann ersteht er wieder.          |                 |
| Nicht nährt er lebend sich von Korn, noch Kräutern,     | 109             |
| Von Weihrauch nur, von Thränen und Gewürzen,            |                 |
| Und Nard' und Myrrhen sind sein Scheiterhaufen.         |                 |
| Und wie, wer fällt und nicht die Ursach' weiß,          | 112             |
| Ob ihn ein Dämon hin zur Erde ziehet,                   |                 |
| Ob andre Lähmung, so die Menschen fesselt,              |                 |
| Sobald er sich erhebt, rings um sich schaut,            | 115             |
| Noch voll Betäubung durch den großen Schrecken,         |                 |
| Den er erlitten und umblickend seufzet:                 |                 |
| So war dem Sünder, als er neu erstanden.                | 118             |
| Gerechte Aumacht, wie so streng doch bist du,           |                 |
| Daß solche Schläge deine Rach' ausströmet!              |                 |
| Alsdann fragt' ihn der Führer, wer er wäre;             | 191             |
| Worauf er sprach: "Ich regnet' aus Toskana              |                 |
| Vor kurzem erst in diesen grausen Schlund.              |                 |
| Nicht Mensch zu sein gefiel mir, nein, ein Bieh,        | 124             |
| Ich Maulthier, das ich war; bin Banno Fucci;            |                 |
| Pistoja war des Viehes würd'ge Höhle." —                |                 |
| Und ich zum Führer: "Sag ihm, daß er bleibe,            | 127             |
| Und frag ihn, welche Schuld hinab ihn stick,            | <del>,-</del> • |
| Den einst als blut'gen Mann des Zorns ich sahe." —      |                 |
| Der Sünder hört' es, doch entzog sich nicht,            | 130             |
| Nein, wandte sich zu mir mit offnem Antlitz,            |                 |
| Das sich jedoch in traur'ger Scham verfärbte.           |                 |
| Dann sprach er: "Weit niehr schmerzt mich, daß im Elend | 133             |
| Du hier mich antrafst, drin du mich erblicktest,        |                 |
| Als da der Tod dem Leben mich entriß.                   |                 |
| Nicht weigern kann ich dir, was du verlangest:          | 136             |
| So tief ward ich versenkt, weil ich am schönen          |                 |
| Geräth der Sakristei Diebstahl beging,                  |                 |
| Und fälschlich wurd' ein Andrer deß bezichtigt.         | 139             |
| Doch daß du solcher Schau nicht froh gedenkst,          |                 |
| Wann je die dunklen Derter du verlässest,               |                 |
| Bibliothet aussand. Rlassiter. 8.                       |                 |
|                                                         | •               |

| So leih dein Ohr dem., was ich künd', und höre:                                                                                                                                                               | 142 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erst wird Pistoja um die Schwarzen ärmer;                                                                                                                                                                     |     |
| Dann wechselt auch Florenz so Volk als Sitten.                                                                                                                                                                |     |
| Mars zieht aus Val di Magra Feuerdunst,                                                                                                                                                                       | 145 |
| Der eingewickelt ist in Wetterwolken;                                                                                                                                                                         |     |
| Und mit gewalt'gem, ungestümem Toben                                                                                                                                                                          |     |
| Wird im Gefilde von Picen gekämpft:                                                                                                                                                                           | 148 |
| Drauf jener stracks den Nebel wird zerstücken,                                                                                                                                                                |     |
| Daß jeder Weiße davon Wunden trägt.                                                                                                                                                                           |     |
| Dies sagt' ich dir, damit's dich schmerzen möge." —                                                                                                                                                           | 151 |
| ,                                                                                                                                                                                                             |     |
| Der eingewickelt ist in Wetterwolken;<br>Und mit gewalt'gem, ungestümem Toben<br>Wird im Gefilde von Picen gekämpft:<br>Drauf jener stracks den Nebel wird zerstücken,<br>Daß jeder Weiße davon Wunden trägt. | 14  |

## 25. Gefang.

| Am Schluß der Worte hob geballt die Hände              | 1  |
|--------------------------------------------------------|----|
| Der Dieb empor, mit durchgesteckten Daumen,            |    |
| Und rief: "Gott, nimm sie hin, dir gelten sie!" —      |    |
| Von da an ward ich freundgesinnt den Schlangen;        | 4  |
| Denn nun wand eine sich ihm um den Hals,               |    |
| Als sagte sie: Du sollst nicht weiter sprechen.        |    |
| Und eine andr' umschlang die Arme mehrmals             | 7  |
| Und fesselte sie so, sich vorn verknüpfend,            |    |
| Daß keinen Ruck damit er konnte thun.                  |    |
| Pistoja, ach Pistoja, was beschließest                 | 10 |
| Du nicht, dich einzuäschern, daß du nicht mehr sei'st, |    |
| Da früh're Bosheit du noch überbietest?                |    |
| In allen düstern Höllenkreisen sah ich                 | 13 |
| Nicht einen Geist so tropen gegen Gott,                |    |
| Selbst den nicht, der von Thebens Mauern stürzte.      |    |
| Er floh, und nicht ein Wort mehr ließ er hören.        | 16 |
| Und einen wüthenden Centauren sah ich,                 |    |
| Der kam und rief: "Wo ist, wo ist der Troper?"         |    |
| Nicht glaub' ich, daß Maremma so viel Schlangen        | 19 |
| Erzeugt, als der dort auf der Kruppe hatte,            |    |
| Bis dahin, wo der Menschenleib beginnt.                |    |

| Es hockt am Hinterkopf ihm, auf den Schultern,          | 22 |
|---------------------------------------------------------|----|
| Ein Drache mit weit ausgespreizten Flügeln,             |    |
| Der Feuer speit auf jeden, der ihm naht.                |    |
| Da sprach mein Meister: "Zener dort ist Cacus,          | 25 |
| Der unter'm Fels des Berges Aventinus                   |    |
| Gar oftmals eine Lache Bluts vergoß.                    |    |
| Nicht geht desselben Wegs er mit den Brüdern,           | 28 |
| Des Raubes halb, den an der großen Hürde                |    |
| In seiner Näh' er trügerisch beging.                    |    |
| Wonach ein Ende nahm sein tückisch Treiben              | 31 |
| Durch Hercul's Reule, der wohl hundert Streich' ihm     |    |
| Versetzte, doch nicht zehn fühlt' er davon." —          |    |
| Indeß er also sprach und jener abzog,                   | 34 |
| Da kamen unter uns hervor drei Schatten,                |    |
| Die weder ich, noch auch mein Meister hätte             |    |
| Gewahrt, wenn sie nicht schrie'n: "Wer seid ihr denn?"- | 37 |
| Dadurch gerieth nun unsre Mähr' in's Stocken,           |    |
| Weil jetzo blos wir achteten auf jene.                  |    |
| Nicht kannt' ich sie; doch es geschah nunmehr,          | 40 |
| Wie's wohl durch Zufall zu geschehen pfleget, -         |    |
| Daß einer just den andern nennen mußte,                 |    |
| Indem er rief: "Wo mag nur Cianfa bleiben?" —           | 43 |
| Drum ich, damit mein Führer achtsam weile,              |    |
| Vom Kinn den Finger an die Nase legte.                  |    |
| Wenn, Leser, schwer dir fiele, das zu glauben,          | 46 |
| Was ich berichten will, so wär's kein Wunder,           |    |
| Da ich, der ich es sah, mir selbst kaum glaube.         |    |
| Wie ich den Blick auf sie gerichtet hielt,              | 49 |
| Schießt plötslich eine Schlange mit sechs Füßen         |    |
| Vor enem auf und hängt sich fest ihm an.                |    |
| Den Bauch umkrallt sie mit den mittlern Füßen           | 52 |
| Und packt ihn mit den vordern an den Armen;             |    |
| Dann haut den Zahn sie ihm in beide Wangen.             | •  |
| Die Hinterfüße stemm sie an die Schenkel,               | 55 |
| Und zwischen ihnen steckt den Schwanz sie durch,        |    |
| Der hinter'm Rücken dann empor sich windet.             |    |
|                                                         |    |

| Vie hat wohl Epheu so sich festgewurzeit               | 58 |
|--------------------------------------------------------|----|
| An einen Baum, wie das furchtbare Thier                |    |
| Um eines andern Glieder seine flocht.                  |    |
| Dann schmolzen beid', als wie von heißem Wachse,       | 61 |
| Zusammen und vermischten ihre Farben,                  |    |
| Und keins erschien mehr, wie's vorher gewesen,         |    |
| Wie von der Flamme Glut sich am Papiere                | 64 |
| Nach oben breitet eine braune Farbe,                   |    |
| Die noch nicht schwarz ist, doch erstirbt das Weiße.   |    |
| Die andern Beiden sahn dies an, und jeder              | 67 |
| Rief: "Weh, Agnello, was denn wird aus dir!            |    |
| Sieh, du bist ja schon nicht mehr zwei, noch einer." — |    |
| Schon waren ihre Häupter eins geworden,                | 70 |
| Da zwei Gebild' uns draus gemischt erschienen          |    |
| Zu einem Antlitz, drin zergangen zweie.                |    |
| Zwei Arme wurden aus zwei Gliederpaaren;               | 73 |
| Die Brust, der Bauch, die Schenkel mit den Beinen,     |    |
| Sie wurden Glieder, wie man nie gesehn.                |    |
| Jedwedes früh're Aussehn war vernichtet;               | 76 |
| Zwei schien und keins auch das verworrne Bildniß,      |    |
| Und also ging es weg langsamen Schrittes.              |    |
| So wie zur Zeit der großen Hundstagsgeißel             | 79 |
| Die Eidechs, wenn, von Zaun zu Zaune schlüpfend,       |    |
| Den Weg sie kreuzet, als ein Blitz erscheinet:         |    |
| Dem gleich erschien ein flammenartig Schlänglein,      | 82 |
| Das losschoß auf den Bauch der beiden andern,          |    |
| Bräunlich und schwarz, als wie ein Korn vom Pfeffer.   |    |
| Und es durchbohrt dem einen jenen Theil,               | 85 |
| Wodurch der Mensch die erste Nahrung sanget;           |    |
| Dann fiel es ausgestreckt vor ihm zu Boden.            |    |
| Anschaut' es der Getroffne, doch nichts sagt' er;      | 83 |
| Vielmehr er gähnt, die Füße regungslos,                |    |
| Als ob ihn Schlaf befallen oder Fieber.                |    |
| Er blickt das Schlänglein an, dies wieder ihn;         | 91 |
| Stark dampft es aus der Wund' und aus dem Maule        |    |
| Des Schlängleins, und der Rauch begegnet sich.         |    |
|                                                        |    |

| Lucanus schweige nun, wenn er berichtet               | 94  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Vom Unglück des Nassidius und Sabellus,               |     |
| Und hör' aufmerksam, was sich hier ereignet;          |     |
| Es schweig' Dvid von Arethus' und Cadmus;             | 97  |
| Denn nicht beneid' ich ihn, wenn im Gedicht er        |     |
| Zur Quelle die, zur Schlange den verwandelt.          |     |
| Denn nicht hat zwei Naturen, Stirn an Stirn,          | 100 |
| Er so verwandelt, daß die zwei Gestalten              |     |
| Bereit sich fanden, ihren Stoff zu wechseln.          |     |
| Sie schlossen sich dermaßen aneinander,               | 103 |
| Daß seinen Schwanz der Wurm zur Gabel spaltet,        |     |
| Doch der Verwundete den Schritt verengt.              |     |
| Die Bein' und Schenkel paßten so natürlich            | 106 |
| Zusammen, daß in kurzem die Verbindung                |     |
| Kein Merkmal ließ, um sie zu unterscheiden.           |     |
| An nahm hier der gespaltne Schwanz die Bildung,       | 109 |
| Die dorten sich verlor, und seine Haut                |     |
| Gewann an Weich', indeß sich jene härtet.             | •   |
| Einschrumpfen sah die Arm' ich an den Achseln         | 112 |
| Und wie des Unthiers kurze Füße sich                  |     |
| So viel verlängten, als sich jene kürzten.            |     |
| Dann ward aus den verschlungnen Hinterfüßen           | 115 |
| Das Glied gebildet, das der Mann verbirgt,            |     |
| Und zwei aus seinem streckt hervor der Arme.          |     |
| Indeß der Rauch mit neuer Farb' umkleidet             | 118 |
| Die beiden, und an einem Theil nach oben              |     |
| Das Haar erzeugt, am andern es hinwegnimmt:           |     |
| Erhob sich der und jener fiel zu Boden,               | 121 |
| Doch nicht abwendend die verruchten Lichter,          |     |
| Worunter beide die Gesichter tauschten.               |     |
| Bei dem, der stand, zog's hin sich nach den Schläfen, | 124 |
| Und vom zu vielen Stoff, der dahin strömte,           | •   |
| Erhuben Ohren sich aus glatten Wangen.                |     |
| Was nicht zurückwich, sondern vornen blieb,           | 127 |
| Dies Uebermaß wird im Gesicht zur Rase                |     |
| Und schwellt, so viel es nöthig ist, die Lippen.      |     |

| Dem, welcher lag, streckt sich nach vorn die Schnauze, | 130 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Die Ohren zieht er in den Kopf zurücke,                |     |
| Gleich wie die Schneck' es mit den Hörnern thut;       |     |
| Die Zunge, früher ganz und stets bereit                | 133 |
| Zum Reden, spaltet sich, und die gespaltne             |     |
| Beim andern schließt sich und ausbleibt der Rauch.     |     |
| Das Wesen, das zum wilden Thier geworden,              | 136 |
| Macht zischend durch das Thal sich auf die Flucht,     |     |
| Der Andre schilt und sprudelt hinterdrein.             |     |
| Dann wendet er ihm zu die neuen Schultern              | 139 |
| Und sagt zum andern: "Buoso mag nun laufen,            |     |
| Wie ich einst, durch das Thal auf allen Vieren."       |     |
| So sah ich bei dem siebenten Gesindel                  | 142 |
| Verwandlung und Rückwandlung; hier entschuld'ge        |     |
| Mich Reuheit, wenn die Sprach' ein wenig strudelt      |     |
| Und wenn mir gleich etwas verwirrt geworden            | 145 |
| Die Blicke waren, und der Geist betäubt:               |     |
| So unbemerkt nicht konnten Jen' entfliehen,            |     |
| Daß ich nicht wohl erkannt Puccio Sciancato;           | 148 |
| Auch war er's einzig, der von drei Gefährten,          |     |
| Die erst gekommen, nicht verwandelt wurde;             | •   |
| Der Andre war, den du beklagst, Gaville.               | 151 |
| •                                                      |     |
| ·                                                      |     |
|                                                        |     |
| 26. Gesang.                                            |     |
| Freu dich Florenz, wie doch so groß du bist,           |     |
| Daß du durch Meer und Land die Flügel schlägest,       | 1   |
| Und durch die Hölle sich dein Rani' ausbreitet!        |     |
| Ich traf hier bei den Dieben fünf dergleichen          |     |
| Als deine Bürger, drob mich Scham ergreift,            | 4   |
| Und auch du nicht zu großen Ehren steigest.            |     |
| Doch wenn sich Morgenträume wahr erzeigen,             | _   |
| Wirst du in kurzem fühlen, was dir Prato,              | 7   |
| Ron anderen 211 schweigen Gutes sinnet                 |     |

| Und wär's schon da, es wäre nicht zu frühe.           | 10 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Doch wär's nur schon, weil's doch einmal muß sein!    |    |
| Denn mehr mich schmerzen wird's, je mehr ich altre. — |    |
| Bon dannen gingen wir; empor die Stiegen,             | 13 |
| Auf Blöcken, die zuvor herab uns halfen,              |    |
| Klomm jetzt mein Führer und mich zog er nach.         |    |
| Und als wir so den öden Weg verfolgten,               | 16 |
| Kam zwischen Zacken und Geklipp des Felsens           |    |
| Der Fuß nur durch die Hand noch von der Stelle.       |    |
| Da schnierzte mich, und jetzt noch schmerzt es mich,  | 19 |
| Richt' ich den Sinn auf das, was ich gesehen,         |    |
| Und zügl' ich mehr den Geist, als sonst ich pflege,   |    |
| Daß er der Tugend Leitung nicht entweiche,            | 22 |
| Daß, wenn ein günst'ger Stern mir, oder Höh'res,      |    |
| Ein Gut verlieh, ich selbst es nicht verscherze.      |    |
| So viel der Landmann, der am Hügel ausruht            | 25 |
| Zur Zeit, da jener, der die Welt erleuchtet,          |    |
| Sein Antlit weniger vor uns verbirgt,                 |    |
| Wann schon die Fliege weicht der Wassermücke —        | 28 |
| Leuchtwürmchen unten in dem Thale siehet,             |    |
| Wo grad er Trauben erntet oder ackert:                |    |
| Von so viel Flammen ganz und gar erstrahlte           | 31 |
| Die achte Bulge, wie ich gleich gewahrte,             |    |
| Sobald ich dort stand, wo den Grund man sieht.        |    |
| Wie jener, der sich durch die Bären rächte,           | 34 |
| Den Wagen des Elias scheiden sah,                     |    |
| Als himmelan die Rosse sich erhuben —                 |    |
| Denn so nicht konnt' er mit den Augen folgen,         | 87 |
| Daß etwas mehr gesehn er als die Flamme,              | •  |
| Die, aufwärts steigend, nur ein Wölkchen schien:      |    |
| So huschten alle leicht hin durch den Schlund         | 40 |
| Des Grabens, um nicht ihren Raub zu zeigen;           |    |
| Denn einen Sünder barg jedwede Flamme.                |    |
| Ich stand so auf den Zehen auf der Brücke,            | 43 |
| Daß, hätt' ich nicht ein Felsenstück ergriffen,       |    |
| Ich ohne Stoß hinabgefallen wäre.                     |    |

| Als mich so aufmerksam der Führer sah,                | 46 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Sprach er: "In diesen Flammen sind die Geister:       |    |
| Ein jeder hüllt in die sich, die ihn brennet." —      |    |
| "Mein Meister", sprach ich, "wenn von dir ich's höre, | 49 |
| Ift mir's gewisser; doch ich wußte schon,             |    |
| Daß es so wär', und schon wollt' ich dich fragen:     |    |
| Wer ist in der, die oben so sich spaltet,             | 52 |
| Daß sie vom Holzstoß aufzusteigen scheint,            |    |
| Der Eteocles mit dem Bruder aufnahm?" —               |    |
| Zur Antwort gab er mir: "Drin leidet Marter           | 55 |
| Ulyf mit Diomed, die nun vereint gehn                 |    |
| In ihrer Qual, wie einst in ihrem Zorne:              |    |
| Und sie beseufzen innerhalb der Flamme                | 58 |
| Des Rosses Kriegslist, so die Pforte brach,           |    |
| Woraus der Römer edle Saat hervorging.                |    |
| Beweint wird drin die List, ob der im Tode            | 61 |
| Deidamia noch um Achilles klaget,                     |    |
| Und für's Palladium trägt man dort die Strafe." —     |    |
| "Wenn sie in jenen Flammen sprechen können,           | 64 |
| So bitt' ich, Meister, sehr und bitte nochmals,       |    |
| Daß meine Bitte tausend Bitten gelte:                 |    |
| Verweigre nicht mir, daß ich warten dürfe,            | 67 |
| Bis die gehörnte Flamme sich. uns nahet;              |    |
| Du siehst, wie ich mich sehnend zu ihr neige." —      | •  |
| Und er zu mir: "Gar vielen Lobes würdig               | 70 |
| Ist deine Bitt', und drum gewähr' ich dir sie:        |    |
| Doch halte beine Zunge wohl im Zügel.                 |    |
| Mich lasse reden, denn begriffen hab' ich             | 73 |
| Das, was du willst; vielleicht, daß deinem Worte      |    |
| — Sie sind ja Griechen — sie sich scheu bezeigen." —  |    |
| Als nun die Flamme bis dahin gekommen,                | 76 |
| Wo Zeit und Ort dem Führer passend schienen,          |    |
| Hört' ich in dieser Weis' ihn zu ihr sprechen:        |    |
| "Ihr, die ihr beid' in einer Flamme hauset,           | 79 |
| Wenn ich's um euch verdient, dieweil ich lebte,       |    |
| Wenn ich's um euch verdient, viel oder wenig,         |    |

| Als ich die hehren Vers' auf Erden schrieb:       | 82   |
|---------------------------------------------------|------|
| Nicht rührt euch; sondern einer von euch sage,    |      |
| Wo er durch eignen Irrthum fand den Tod?" —       |      |
| Das größre Horn von dieser alten Flamme           | 85   |
| Begann hierauf sich mit Geräusch zu schütteln,    | •    |
| Gleich einer, wenn sie mit dem Winde kampft.      |      |
| Darnach die Spite hin und her bewegend,           | r 88 |
| Der Zunge gleich, die sich zu sprechen anschickt, |      |
| Stieß Worte sie hervor und sagte: "Damals,        |      |
| Als Circc mich entließ, die mich zurückhielt      | 91   |
| Mehr als ein Jahr dort nahe bei Gaeta,            |      |
| Bevor Aeneas noch es also nannte:                 |      |
| Richt konnten Lust am Sohn, noch Sohnesmitleid    | 94   |
| Mit dem ergreisten Ahn, noch schuld'ge Liebe,     |      |
| Mit der Penelopen ich sollt' erfreuen,            |      |
| In mir den ungestümen Drang besiegen,             | 97   |
| Mich mit der weiten Welt bekannt zu machen,       |      |
| Wie mit der Menschen Werth und ihren Fehlern.     | ·    |
| So wagt' ich mich auf's offne, hohe Meer          | 100  |
| Mit meinem einz'gen Schiff und jener kleinen      |      |
| Genossenschaft, die niemals mich verließ.         |      |
| Bis Spanien hin erblickt' ich beide Küsten,       | 103  |
| Bis gen Marocco und der Sarden Insel,             |      |
| Und andre, welche rings das Meer bespült.         |      |
| Gealtert schon und schwach nebst den Begleitern,  | 106  |
| Gelangt' ich endlich zu dem engen Schlunde,       |      |
| Wo Hercules die Male hinterlassen,                |      |
| Damit die Menschen sich nicht weiter wagten.      | 109  |
| Zur Rechten ließ ich hinter mir Sevilla,          |      |
| Zur Linken hatt' ich Ceuta schon verlassen.       |      |
| D Brüder, sagt' ich, die durch hunderttausend     | 112  |
| Gefahren ihr zum fernen Westen kamet:             |      |
| Der nur noch so geringen Abendwache               |      |
| Der Sinne, die euch übrig ist geblieben,          | 115  |
| Versagt doch nicht, auch noch jenseit der Sonne   |      |
| Die Welt, die leer von Menschen, zu erkunden.     |      |

| Betrachtet euren Ursprung doch: ihr wurdet       | 118   |
|--------------------------------------------------|-------|
| Geschaffen nicht, um wie das Vieh zu leben,      |       |
| Nein, Kenntniß euch und Tugend zu erwerben.      |       |
| Ich machte die Gefährten nach dem Wege           | 121   |
| Durch diese kleine Rede so begierig,             |       |
| Daß ich sie dann kaum abgehalten hätte.          |       |
| So machten wir, das Steuer gegen Osten,          | 124   |
| Aus Rudern Flügel für den tollen Lauf,           |       |
| Und wendeten stets mehr uns nach der Linken.     |       |
| Es sah die Nacht schon alle die Gestirne         | - 127 |
| Des andern Pols, und also tief den unsern,       |       |
| Daß nicht er auftaucht' aus des Meeres Fläche.   |       |
| Fünfmal entzündet und so viele Male              | 130   |
| Verloschen war das Licht schon unter'm Monde,    |       |
| Seit wir die kühne Fahrt begonnen hatten:        |       |
| Als ein Gebirg vor uns sich zeigte, dunkel       | 133   |
| Durch die Entfernung, und mir schien so hoch es, |       |
| Wie mir bisher noch keines vorgekommen.          |       |
| Wir jubelten, doch bald erscholl's von Klagen;   | 136   |
| Denn von dem neuen Land erhub ein Sturm sich,    |       |
| Der unser Schiff am vordern Ende traf.           |       |
| Dreimal macht er's mit allen Wassern freisen,    | 139   |
| Beim vierten bäumt das Steuer, und der Schnabel  |       |
| Senkt sich hinab, denn so gefiel's Dem droben,   |       |
| Bis über uns das Meer zusammenschlug." —         | 142   |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |       |
| ·                                                |       |

Schon aufgerichtet, weil sie nichts mehr sagte,
Und ruhig stand die Flamm', und weg von uns
Nun ging sie mit des süßen Dichters Urlaub:
Alls eine zweite, welche nach ihr kam,
Auf ihren Sipfel unsre Augen lenkte,
Durch den verworrnen Ton, der von ihr ausging.

| Wie der Sicilische Stier zuerst ausbrüllte         | 7           |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Den Jammer dessen — und mit großem Rechte, —       |             |
| Der ihn mit seiner Feile hergerichtet,             |             |
| So brüllte mit der Stimme des Gequälten,           | 10          |
| Daß, ungeachtet er von Erz gewesen,                |             |
| Er doch von Schmerzen ganz durchdrungen schien:    |             |
| So tönten irre, da sie weder Weg                   | 13          |
| Noch Ausgang aus dem Feuer anfangs fanden,         |             |
| In dessen Sprache die zerquälten Worte.            |             |
| Doch als sie ihren Weg hin durch die Spitze        | <b>.1</b> 6 |
| Genommen, der sie jene Schwingung gaben,           |             |
| Die bei dem Durchgang drin die Zung' erregte,      | •           |
| Vernahmen wir: "D du, den grad ich jeto            | 19          |
| Anred' und der mir eben auf Lombardisch            |             |
| Gesagt: Geh weg, ich reize dich nicht weiter, —    |             |
| Bin ich auch wohl ein wenig spät gekommen,         | 22          |
| Laß ein Gespräch mit mir dich nicht gereuen;       |             |
| Sieh, mich verdrießt es nicht, obwohl ich brenne.  |             |
| Bist du erst eben jetzt aus jenem süßen            | 25          |
| • Latinersand, draus arge Schuld mich trieb,       |             |
| In diese düstre Welt herabgefallen: •              |             |
| Sprich, hat Romagna's Volk Krieg oder Frieden?     | 23          |
| Denn aus den Bergen bin ich, die Urbino            |             |
| Vom Bergzug trennen, draus die Tiber vorbricht." — |             |
| Noch stand ich aufmerksam herabgeneiget,           | 31          |
| Als mich mein Führer an die Seite rührte           |             |
| Und sagte: "Rede du, Lateiner ist er." — •         |             |
| Und ich, der schon bereit die Antwort hatte,       | 34          |
| Begann nun ohne Säumen so zu sprechen:             |             |
| "O Seele, die verborgen ist dort unten,            |             |
| Deine Romagna ist und war niemalen                 | 37          |
| In ihrer Dränger Herzen frei von Kampf;            |             |
| Doch offen herrschle keiner, als ich wegging.      |             |
| Ravenna steht, wie's lange Jahre stand;            | 40          |
| Es brütet über ihm Polenta's Adler,                |             |
| So daß er Cervia deckt mit seinen Schwingen.       |             |
|                                                    |             |

| Die Stadt, die einst so lange Prüfung aushielt       |   | 49  |
|------------------------------------------------------|---|-----|
| Und blut'ge Haufen von Franzosen thürmte,            |   |     |
| Liegt unter'm Griffe nun der grünen Pranken.         |   |     |
| Verrucchio's alter Bluthund und der junge,           |   | 4(  |
| Die mit Montagna wüst verfuhren, setzen              |   |     |
| Da, wo sie sind, die Zähn' als Bohrer an.            |   |     |
| Die Städte vom Lamon' und vom Santerno               |   | 4.9 |
| Beherrscht das Löwchen in dem weißen Felde,          |   |     |
| Der die Partei in jedem Halbjahr wechselt.           | • |     |
| Und jene, die der Savio bespület,                    |   | 52  |
| Lebt, wie sie zwischen Berg und Eb'ne lieget,        | • |     |
| So zwischen Tyrannei und freiem Zustand.             |   |     |
| Jetzt bitt' ich dich, sag mir nun auch, wer du bist: |   | 55  |
| Sci nicht rückhaltender, als andre waren,            |   |     |
| Sollsauf der Welt dein Name sich behaupten." —       |   |     |
| Drauf, als die Flamm' ein wenig sich verzischt       |   | 58  |
| Nach ihrer Art, bewegt' die scharfe Spițe            |   |     |
| Sich hin und her und kam dann so zu Athem:           |   |     |
| "Glaubt' ich, daß meine Antwort käm' an einen,       | - | 61  |
| Der jemals auf die Welt zurückekehrte,               | • |     |
| So bliebe diese Flamm' ohn' alles Schüttern;         |   |     |
| Doch weil kein Lebender aus diesem Abgrund           |   | 64  |
| Zurück je kehrt, wenn wahr ist, was ich hörte,       |   |     |
| So geb' ich ohne Furcht vor Schmach die Antwort.     |   |     |
| Ein Kriegsmann war ich einst, dann Franciskaner;     |   | 67  |
| Denn mit dem Strick zu gehn hielt ich für Buße.      |   |     |
| Und sicher wär' mir Glaub' in Fülle worden,          |   |     |
| War nicht der große Priester — Weh befall' ihn! —    |   | 70  |
| Der mich zurück in früh're Laster stürzte:           |   |     |
| Wie und warum, das sollst du jetzo hören.            |   |     |
| So lang ich, von der Mutter her, die Glieder         |   | 73  |
| Von Bein und Fleisch trug, waren meine Thaten        |   |     |
| Nicht die des Löwen, sondern die des Fuchses.        |   |     |
| In allen Ränken und geheimen Schlichen               |   | 76  |
| War ich gewandt und brauchte sie mit Listen,         |   |     |
| So daß der Ruf davon die Welt erfüllte.              |   |     |
|                                                      |   |     |

| Doch als ich mich zu jener Höh' des Alters           | 79  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Gekommen sah, da jeglicher die Segel                 |     |
| Einziehen und die Tau' aufrollen sollte:             |     |
| Gereute mich, was sonst ergetzt mich hatte,          | 82  |
| Und gern ergab ich mich der Reu' und Buße,           |     |
| Was — weh mir Armen! — wohl genützt mir hätte.       |     |
| Jedoch das Haupt der neuen Pharisäer,                | 85  |
| In Krieg begriffen nah beim Laterane,                |     |
| (Nicht mit den Juden, noch den Saracenen,            |     |
| Denn jeder seiner Feinde war ein Christ,             | 88  |
| Und keiner mit bei Acre's Sturm gewesen,             |     |
| Noch auch als Kaufmann in des Sultans Landen,) —     | •   |
| Nicht höchstes Amt, noch heilige Gebote              | 91  |
| Ehrt' er an sich, an mir nicht jenen Strick,         |     |
| Der, die ihn tragen, magrer pflegt zu machen.        |     |
| Nein, wie einst Constantin dort vom Soracte          | 94  |
| Splvestern rief, den Aussat ihm zu heilen,           |     |
| Rief jener mich herbei, als Eingeweihten,            |     |
| Daß ich ihm seines Stolzes Fieber heilte.            | 97  |
| Er fragte mich um Rath; doch schwieg ich noch,       |     |
| Weil eines Trunknen seine Worte schienen.            |     |
| Drauf sagt' er mir: "Dein Herz sei ohne Bangen,      | 100 |
| Hier absolvir' ich dich, du aber lehr' mich,         |     |
| Wie Penestrino ich zu Boden werfe.                   |     |
| Ich kann den Himmel schließen und erschließen,       | 103 |
| Das weißt du wohl; denn zwei sind ja der Schlüssel,  |     |
| Die mein Vorgänger schlecht in Acht genommen."       |     |
| Da brachten mich dahin gewicht'ge Gründe,            | 106 |
| Zu denken, daß hier Schlimmsles Schweigen sei,       |     |
| Und ich begann: "Da du mich, Valer, reinigst-        |     |
| Von jener Sünd', in die ich jett muß fallen: —       | 109 |
| Durch groß Versprechen und geringes Halten           |     |
| Wirst auf dem hohen Sitz du triumphiren." —          |     |
| Als todt ich, kam Franciscus, mich zu holen;         | 112 |
| Doch einer jener schwarzen Cherubim                  |     |
| Sprach: "Trag ihn nicht hinweg, thu nur nicht Unrech | yt. |

| Hinunter niuß er, unter meine Knechte,              | 115 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Weil er den trügerischen Rath gegeben,              |     |
| Seit welchem ich ihn stets am Haare hielt:          |     |
| Lossprechen kann man nicht, wer nicht bereuet,      | 118 |
| Wie nicht zugleich bereun und sündigen wollen,      |     |
| Da solcher Widerspruch sich nicht verträgt." —      |     |
| Weh mir Unseligen! Wie sträubt' ich mich,           | 121 |
| Als er mich packt' und sprach: "Vermuthlich hast du |     |
| Gar nicht geglaubt, daß ich auch Logik wüßte!"—     |     |
| Vor Minos bracht' er mich, und der umwand sich      | 124 |
| Den harten Rücken achtmal mit dem Schweife;         |     |
| Dann biß in großer Wuth er sich hinein              |     |
| Und sprach: Der ist des Diebesfeuers schuldig! —    | 127 |
| Drum ward ich, wie du siehst, hieher verdammt       |     |
| Und wandle gramvoll hier in solcher Hülle." —       |     |
| Als seine Red' er so beendet hatte,                 | 130 |
| Entfernte sich dann kummervoll die Flamme,          |     |
| Indem das spike Horn sich wand und zuckte.          |     |
| Drauf gingen wir, ich und mein Führer, weiter       | 133 |
| Den Fels entlang, bis auf den nächsten Bogen        |     |
| Ob jenem Graben, wo die Zoll entrichten,            |     |
| Die, Zwietracht säend, sich mit Schuld beluden.     |     |
| <del></del>                                         |     |
|                                                     |     |

Wer könnte, selbst in ungebundner Rede,

Bom Blut und von den Wunden gnug berichten,
Die jeht ich sah, thät er's auch viele Male.

Trob würde sicher jede Zung' erlahmen,
Weil unsre Sprache wie auch unser Geist,
So viel zu fassen, wenig Umfang haben.

Wenn man auch alles Volk zusammenbrächte,

Das auf Apuliens schicksalsvollem Boden
Sein Blut beklagte, das einst durch die Kömer

| 10 |
|----|
|    |
|    |
| 13 |
|    |
|    |
| 16 |
|    |
|    |
| 19 |
|    |
|    |
| 22 |
|    |
|    |
| 25 |
|    |
|    |
| 28 |
|    |
|    |
| 31 |
|    |
|    |
| 84 |
|    |
|    |
| 37 |
|    |
|    |
| 40 |
|    |
|    |
| 43 |
|    |
|    |
|    |

| "Den traf nicht Loo, noch fugtet Schulo ign ger, | 40         |
|--------------------------------------------------|------------|
| Um ihn zu qualen", sagte drauf der Meister;      |            |
| "Doch daß Erfahrung ihm in Fülle werde,          |            |
| Soll ich, der längst gestorben, ihn hinunter     | <b>4</b> 9 |
| Von Kreis zu Kreise durch die Hölle führen;      |            |
| Und so verhält es sich, wie ich dir sage." —     |            |
| Wohl mehr als hundert hielten, wie sie's hörten, | 52         |
| Im Graben an, um recht mich zu betrachten,       |            |
| Da vor Erstaunen sie der Qual vergaßen.          |            |
| "So sage du, der wohl in kurzem wieder           | 55         |
| Die Sonne schaut, daß Fra Polcin so gut sich,    |            |
| Wenn er nicht bald zu folgen mir gedenket,       | •          |
| Verseh' mit Vorrath, daß des Schneees Menge      | 59         |
| Dem Novaresen nicht den Sieg verschaffe,         |            |
| Den sonst er nicht so leicht erlangen möchte."   |            |
| Zu mir sprach diefe Worte Mahomed,               | 61         |
| Indem er einen Fuß zum Schritt bereit hielt      |            |
| Und dann zum Weitergehn ihn niedersetzte.        |            |
| Ein andrer, dem durchstochen war die Gurgel;     | 64         |
| Bis zu den Brau'n die Nas' auch abgeschnitten,   |            |
| Und der nur noch ein Ohr am Kopfe-trug:          |            |
| Blieb vor Verwundrung mit den andern stehen,     | 67         |
| Zu schaun; that dann vor ihnen auf die Kehle,    |            |
| Die außen überall vom Blute roth war,            |            |
| Und sprach: "O du, den keine Schuld verdammet,   | 70         |
| Den im Latinerland ich schon gesehen,            |            |
| Wenn mich zu größe Aehnlichkeit nicht täuscht:   |            |
| Erinnre dich des Pier da Medicina,               | 73         |
| Siehst du jemals die süße Eb'ne wieder,          |            |
| Die von Vercell nach Marcabò sich neiget,        |            |
| Und laß die beiden Würdigsten von Fano,          | 78         |
| Herrn Guido und Herrn Angiolello, wissen,        |            |
| Daß, wenn Voraussehn hier nicht eitel ist,       |            |
| Aus ihrem Schiffe man heraus sie werfen          | 79         |
| Und bei Cattolica ertränken wird,                |            |
| Weil sie ein schurkischer Tyrann verrathen.      |            |

| Nicht sah Neptun so große Frevelthat                   | 82          |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Je zwischen Cyperns Eiland und Majorca,                |             |
| Nicht von Piraten, noch vom Griechenvolke.             |             |
| Er, der Verräther, der ein Aug' nur hat,               | 85          |
| Und jene Stadt besitzt, die mein Genoß hier            |             |
| Gesehn zu haben gerne missen möchte,                   |             |
| Wird sie zur Unterredung hin bescheiden,               | 88          |
| Und so dann thun, daß sie bei'm Wind Focara's          |             |
| Gelübde nicht bedürfen, noch Gebete." —                |             |
| Und ich zu ihm: "Zeig' und erkläre mir,                | 91          |
| Soll ich von dir nach oben Kunde bringen:              | •           |
| Wer ist's, dem's bitter war', die Stadt zu schauen?" — |             |
| Drauf an die Kinnlad' eines der Genossen               | 94          |
| Legt' er die Händ' und riß den Mund ihm auf,           | -           |
| Und rief dann: "Dieser ist es, der nicht spricht.      |             |
| Er, der Vertriebne, tilgte das Bedenken                | 97          |
| In Cafar, den er warnte, daß Verzögrung                |             |
| Dem Rüstigen nur immer Schaden brächte." —             |             |
| Who wis arthing and Coming in all that had             | 100         |
| Mit der zerfetzten Zung' in seiner Gurgel,             |             |
| Er, der so ked sich einst im Reden zeigte!             |             |
| Tud sinan matcham akaskana dia Ginda                   | 103         |
| Erhob die Stummel in die düstre Luft,                  |             |
| So daß das Blut auf's Antlit ihm herabtroff,           |             |
| Und schrie: "Gedenk auch mein, des Mosca,              | 106         |
| Der — weh! — gesagt: "Gethan, das andre gibt sich!"    |             |
| Was schlimmer Same war dem Tuskervolke" —              |             |
| 11-54 First ix a x xiam Cas Siam Stammer               | 109         |
| Worüber er, da Schmerz zu Schmerz sich häufte,         |             |
| Davon ging wie verzweifelnd und im Wahnsinn.           |             |
| Ich aber blieb, den Schwarm mir zu betrachten,         | 112         |
| Und sah, — darob, ohn' anderen Beweis,                 |             |
| Der Muth mir fehlen würde zu berichten,                |             |
| Wenn das Bewußtsein nich nicht sicher machte,          | <b>1</b> 15 |
| Dies treffliche Geleit, das unter'm Panzer             |             |
| Der Reinheit des Gewissens Muth einflößt               |             |
| Bibliothek ausländ. Klassiker. 8.                      |             |

| Fürwahr, ich sah, und glaub' es noch zu sehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ein Rumpf ging ohne Haupt umher, wie gleichfalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Die andern der elenden Heerde gingen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Und das getrennte Haupt hielt bei den Haaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 |
| Und schwenkt' er mit der Hand, gleich der Laterne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Und dieses blickt' uns an und fagte: "Weh mir!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| So macht' er aus sich selbst sich eine Leuchte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124 |
| Und waren zwei in Einem, Eins in zweien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Wie dies bestehn kann, weiß, wer's so geordnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Als er nun dicht am Fuß der Brücke stand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 |
| Hob hoch den Arm empor er mit dem Haupte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Um seine Worte näher uns zu bringen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Die waren: "Siehe hier die schwere Strafe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 |
| Du, der du lebend kommst, zu schaun die Todten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Sieh, ob's noch eine gibt, so groß wie diese!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Und daß von mir du Kunde mit dir nehmest,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133 |
| So wiss', ich bin Bertram de Born, der einstens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Dem Könige Johann so schlimm gerathen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Ich sä'te Feindschaft zwischen Sohn und Vater:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136 |
| Nicht ärger trieb's mit Absalon und David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Durch bösliches Verhetzen Ahitofel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Weil ich nun einst getrennt so eng Verbundne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139 |
| Trag' ich Elender jetzt mein Hirn getrennet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Von seiner Quelle, die in diesem Rumpf ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| So zeigt in mir sich das Vergeltungsrecht." —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 29. Gesaug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 204 Gejung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Das viele Volk, die manigfachen Wunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| Sie hatten mir die Augen so berauscht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |
| Daß sie nach Ruh, sich auszuweinen, sehnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Da sprach Virgil zu mir: "Was starrst du noch?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   |
| Warum verweilt sich noch dein Blick da unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _   |
| Auf den verstümmelten, trübsel'gen Schatten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| The state of the s |     |

| Du thatest das ja nicht in andern Bulgen:           | 7    |
|-----------------------------------------------------|------|
| Wenn du sie zählen wolltest, so bedenk nur,         |      |
| Es kreist dies Thal ja zwei und zwanzig Meilen.     |      |
| Schon steht der Mond grad unter unsern Füßen:       | 10   |
| Der Zeit, die uns vergönnt, ist nur noch wenig,     |      |
| Und andres noch zu sehn, als hier du siehest." —    |      |
| "Wenn du den Grund", erwiedert' ich darauf,         | • 13 |
| "Beachtetest, weshalb ich also blickte,             |      |
| Du hättest wohl zu weilen mir gestattet."           |      |
| Inzwischen ging — und ich ging hinter ihm —         | 16   |
| Der Führer, und die Antwort sett' ich fort          |      |
| Und sprach noch weiter: "Dort in jener Grube,       |      |
| Worauf den Blick so scharf ich hielt gerichtet,     | 19   |
| Beweint, glaub' ich, ein Geist von meinem Blute     |      |
| Die Schuld, die da so theuer kommt zu stehen." —    |      |
| Drauf sprach zu mir der Meister: "Nicht zerquäle    | 22   |
| Von nun an dein Gehirn mehr über jenen;             |      |
| Auf andres acht' und laß ihn ruhig dorten.          |      |
| Ich sah, wie er am Fuß der kleinen Brücke           | 25   |
| Auf dich herzeigt' und mit dem Finger drohte,       |      |
| Und hört' ihn nennen auch Geri del Bello.           |      |
| Dein Geist war damals grade so beschäftigt          | 28   |
| Mit dem, der einstens Hautefort besaß,              |      |
| Daß du auf ihn nicht sahst; dann war er fort." —    | •    |
| "O mein Gebieter, sein gewaltsam Ende,              | 31   |
| Für das ihm", sprach ich, "noch nicht Rache wurde   |      |
| Durch den, der ja die Schmach mitfühlen sollte,     |      |
| Erfüllt' ihn, wie ich glaube, so mit Zorn,          | 34   |
| Daß er davon ging, ohn' ein Wort zu sprechen.       |      |
| Und um so mehr hab' ich mit ihm nun Mitleid." —     |      |
| So sprachen wir, zur ersten Stelle wandelnd,        | 87   |
| Wo man vom Fels das nächste Thal wohl sähe          |      |
| Bis tief zum Grund, wenn dies mehr Licht vergönnte. |      |
| Als wir zum letzten Einschluß Malebolge's           | 40   |
| Gelangten, wo wir seine Laienbrüder                 |      |
| Vor unserm Blick erscheinen sehen konnten:          |      |
| O'                                                  |      |

| Da bohrten sich verschiedner Klagen Pfeile            | 43        |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| In mich, die so geschärft von Mitleid wurden,         |           |
| Daß mit den Händen ich die Ohren zuhielt.             |           |
| Wie groß das Elend, wenn aus den Spitälern            | 46        |
| Der Bal di Chiana, zwischen Heu= und Herbstmond,      |           |
| Aus der Maremm' und aus Sardiniens Gauen              |           |
| Die Kranken all' in eine Grube kämen:                 | 49        |
| So war es hier; und aufstieg solcher Stank,           |           |
| Wie von verfaulten Gliedern pflegt zu kommen.         |           |
| Hinunter klommen wir zum letzten Abhang               | <b>52</b> |
| Des langen Felsens, stets nach links gewendet;        |           |
| Und wieder mehr belebt war nun mein Blick             |           |
| Zum Grund gerichtet, wo die unfehlbare                | 55        |
| Gerechtigkeit, die Dienerin des Höchsten,             |           |
| Die Fälscher straft, die sie für hier verzeichnet.    |           |
| Nicht größrer Jammer war es, in Aegina,               | 58        |
| Dünkt mich, erkrankt das ganze Volk zu sehen,         |           |
| Als so bösartig war die Luft geworden,                |           |
| Daß alle Thiere bis zum kleinsten Wurme               | 61        |
| Hinfielen, und darauf die alten Völker                |           |
| — Wie es die Dichter für gewiß bezeugen —             |           |
| Durch Samen der Ameisen sich erneuten:                | 64        |
| Als man die matten Geister haufenweise                |           |
| Hinschmachten sah in jenem sinstern Thale.            |           |
| Der hier lag auf dem Bauch, der auf den Schultern     | 67        |
| Des andern; der, auf allen Vieren kriechend,          |           |
| Sucht' auf dem traur'gen Pfad den Platz zu ändern.    |           |
| Stillschweigend gingen Schritt vor Schritt wir weiter | 70        |
| Und sahn hinab und horchten nach den Kranken,         |           |
| Die ihre Leiber nicht erheben konnten.                |           |
| Zwei sah ich sitzend sich einander stützen,           | 73        |
| Wie Pfanne man an Pfanne lehnt zum Wärmen,            |           |
| Von Kopf von zu Füßen voll Flecken Schorfes.          |           |
| Niemals sah ich so schnell die Striegel brauchen      | 76        |
| Von einem Stallknecht, den sein Herr erwartet,        |           |
| Noch auch von jenem, der gern schlafen möchte:        |           |

| Als jeder, in der tollen Wuth des Juckens,           | 79  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Das nicht mehr Rath sich weiß, das häuf'ge Kratzen   |     |
| Der Nägel über sich hinstreifen ließ,                |     |
| Und mit den Nägeln sich den Grind abschälte,         | 82  |
| Wie man mit Messern schabt vom Blei die Schuppen,    |     |
| Und andrem Fische, der noch größre hat.              |     |
| "Du, der du mit den Fingern dich entpanzerst",       | 85  |
| Begann mein Führer zu der beiden einem,              |     |
| "Mitunter wohl als Zangen sie gebrauchest:           |     |
| Sag an, ob ein Lateiner unter jenen,                 | 88  |
| Die dieser Ort enthält, wofern dir ewig              |     |
| Zu der Arbeit dein Nagel reichen sou." —             |     |
| "Lateiner sind wir zwei, die so zerschunden          | 91  |
| Du hier erblickst", antwortet jener weinend;         |     |
| "Doch du, wer bist du, der du solches fragst?" —     |     |
| Drauf dieser: "Einer bin ich, der hinabsteigt        | 94  |
| Mit diesem Lebenden von Fels zu Felsgrat,            |     |
| Darauf bedacht, daß ich die Höll' ihm zeige." —      |     |
| Da trennten sie die gegenseit'ge Stütze,             | 97  |
| Und zitternd wandte jeder sich zu mir,               |     |
| Nebst andern, die's durch Wiederhall vernommen.      |     |
| Der gute Meister, mit vertrautem Wesen               | 100 |
| Sprach er zu mir: "Sag ihnen, was dir gut dünkt." —  | ~   |
| Und ich begann, da er sich wieder wandte:            |     |
| "Soll euer Angedenken in der Welt                    | 103 |
| Sobald nicht aus der Menschen Herzen schwinden,      |     |
| Vielmehr noch während vieler Sonnen leben:           |     |
| So sagt mir, wer ihr seid, von welchem Volke.        | 106 |
| Dies euer scheußlich ekelhaftes Leiden               |     |
| Halt' euch nicht ab, euch mir zu offenbaren." —      |     |
| "Mich, aus Arezzo", gab zur Antwort einer,           | 109 |
| "Ließ Albero da Sien' im Feuer sterben;              |     |
| Doch das, warum's geschah, führt nicht hierher mich. |     |
| Wahr ist's, daß ich gesagt, im Scherze sprechend:    | 112 |
| Ich könnt' im Flug mich in die Luft erheben;         |     |
| Und er, bei wenig Witz, doch voll Begierde,          |     |

| Befahl, daß ich die Kunst ihn lehr', und ließ mich, | 115 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Blos weil ich ihn zum Dädalus nicht machte,         |     |
| Durch den verbrennen, der als Sohn ihn hegte.       |     |
| Nein, in die letzte Bulge von den zehnen            | 118 |
| Verdammte Minos, dem kein Jrrthum möglich,          |     |
| Mich wegen Alchemie, der ich gepflogen." —          |     |
| Und zu dem Dichter sprach ich: "Gab's wohl jemals   | 121 |
| Leichtfert'ger Volk als diese Sienesen?             |     |
| Selbst die Franzosen sind's gewiß nicht ärger." —   |     |
| Als dies der andr' Aussätzige gehöret,              | 124 |
| Erwiedert' er: "Den Stricca ausgenommen,            | •   |
| Der recht im Aufwand Maß zu halten wußte;           |     |
| Und Nicolo, der allererst erfunden                  | 127 |
| Der würzigen Näglein kostbaren Gebrauch             |     |
| Im Garten, wo dergleichen Samen anschlägt;          |     |
| Und die Gesellschaft, wo Caccia d'Asciano           | 130 |
| Den Weinberg und den großen Wald verpraßle,         |     |
| Und Abbagliato seinen Witz ließ glänzen.            |     |
| Doch daß du wissest, wer dir gegen Siena's          | 133 |
| Volk also beisteht, schärf' auf mich den Blick,     |     |
| Damit dir mein Gesicht gut Rede stehe:              |     |
| So wirst du sehn, daß ich Capocchio's Schatten,     | 136 |
| Der einst durch Alchemie Metalle fälschte,          |     |
| Und mußt, erkenn' ich recht dich, wohl noch wissen, |     |
| Welch guter Affe der Natur ich war." —              | 139 |
|                                                     |     |

## 30. Gesang.

| Zur Zeit, als Juno wegen Semelen                     | 1  |
|------------------------------------------------------|----|
| In Zorn war gegen das Geschliccht von Theben,        |    |
| Wie sie verschiedne Male schon sich zeigte:          |    |
| Ward Athamas vom Wahnsinn so ergriffen,              | 4  |
| Daß, als die Gattin er mit zweien Knaben,            |    |
| Auf jedem Arm je einen, kommen sah,                  |    |
| Er ausrief: "Spannt die Nete, daß am Ausgang         | 7  |
| Die Löwin ich zusammt den Jungen fange!"             |    |
| Dann streckt' er aus die unbarmherz'gen Klauen,      |    |
| Ergriff den einen, der genannt Leardjus,             | 10 |
| Und schwang und schmettert' ihn an einen Stein;      |    |
| Doch jen' ertränkt sich mit der andern Bürde.        |    |
| Und als Fortuna der Trojaner Macht,                  | 13 |
| Die alles wagte, nach der Tiefe wandte,              |    |
| So daß zusammt dem Reich der König hinsank:          |    |
| Ließ Hecuba voll Grams, elend, gefangen,             | 16 |
| Als sie Polyrenen gemordet sahe,                     |    |
| Und ihren Polydorus am Gestade                       |    |
| Des Meers, die Jammervolle, hatt' erblickt —         | 19 |
| Im Wahnsinn, wie ein Hund, Gebell erschallen:        |    |
| So großer Schmerz hatt' ihr den Sinn verstört.       |    |
| Doch weder Thebens Furien, noch Troja's              | 22 |
| Sah man in Einem solche Wuth auslassen               |    |
| An Thieren nur, geschweig an Menschengliedern,       |    |
| Als dort ich sah zwei Schatten, bleich und nackt,    | 25 |
| Die, um sich beißend, in dem Trabe rannten           |    |
| Des Schweines, welches man dem Stall' entläßt.       |    |
| Capocchio trifft der ein' im Nackenwirbel,           | 28 |
| Beißt dort sich fest und schleppt am stein'gen Boden |    |
| Ihn also fort, daß er den Bauch sich schrammt.       |    |
| Und zitternd blieb zurück der Aretiner               | 31 |
| Und sprach: "Der Poltergeist ist Gianni Schicchi,    |    |
| Der wild umhertobt, andre so zu schäd'gen." —        |    |

| "D", jagt' ich, "jou der andre dir die Zahne          | 34 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Nicht in den Leib einschlagen, scheu' die Müh' nicht, |    |
| Zu sagen, wer er ist, eh er davon geht." —            |    |
| Und er zu mir: "Dies ist die alte Seele               | 37 |
| Der frevlerischen Myrrha, die dem Vater               |    |
| Mit mehr als Tochterliebe Freundin wurde,             |    |
| Und diesen so mit ihr zur Sünde brachte,              | 40 |
| Indem sie sich in andre Form verfälschte,             |    |
| Wie jener, der dort wegeilt, unternahm,               |    |
| Sich in Buoso Donati zu verfälschen,                  | 43 |
| Nach Rechtesform letztwillig so verfügend,            |    |
| Daß ihm der Heerde schönste Stute würde." —           |    |
| Und als die beiden Wüthenden vorüber,                 | 46 |
| Die ich im Auge fest gehalten hatte,                  |    |
| Wandt' ich es auf die andern Schlimmgebornen.         |    |
| Da sah ich einen in der Form der Laute,               | 49 |
| Denkt man sich an den Weichen ihn gestutzt,           |    |
| Da, von wo ab der Mensch gespalten ist.               |    |
| Die läst'ge Wassersucht, die so die Glieder           | 52 |
| Unförmlich macht durch schlecht gemischte Säfte,      |    |
| Daß das Gesicht zum Wanste nicht mehr paßt,           |    |
| Bewirkte, daß die Lippen offen standen,               | 55 |
| Wie beim Schwindsüchtigen, der Durstes halber         | ٠  |
| Dem Kinn zu diese hält, die andre auswärts.           |    |
| "O ihr, die ihr — nicht weiß ich das Warum? —         | 58 |
| Dhn' alle Straf' in dieser düstern Welt seid",        |    |
| Sagt' er zu uns, "blickt her nur und beachtet         |    |
| Das unglücksel'ge Loos des Meister Adam! —            | 61 |
| Ich hatt' im Leben alles, was ich wünschte,           |    |
| Und schmachte jetzt nach einem Tröpflein Wassers.     |    |
| Die Bäche, welche von den grünen Hügeln               | 64 |
| Des Casentin zum Arno niedergehen                     |    |
| Und immer fühl und feucht ihr Bett erhalten,          |    |
| Sie liegen stets im Sinn mir, und umsonst nicht;      | 67 |
| Denn weit mehr trocknet dies ihr Bild mich aus,       |    |
| Als selbst das Weh, das mein Gesicht entsleischet.    |    |

| Gerechtigkeit, die strenge, die mich heimsucht,      | 70                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Nimmt Anlaß von dem Ort, wo ich gesündigt,           |                     |
| Um meine Seufzer rascher zu beflügeln.               |                     |
| Dort liegt Romena, drin ich die Legirung,            | 73                  |
| Gestempelt mit des Täufers Bild, verfälschte,        |                     |
| Weshalb den Leib verbrannt ich oben ließ.            | ·                   |
| Doch säh' ich hier nur Guido's schnöde Seele         | 76                  |
| Und Alexanders oder ihres Bruders:                   |                     |
| Den Anblick gab' ich nicht um Branda's Brunnen.      |                     |
| Die ein' ist schon hier drinnen, wenn die Schatten,  | 79                  |
| Die hier uns rings umrasen, Wahrheit reden;          | ,                   |
| Allein, was hilft mir's bei gebundnen Gliedern?      |                     |
| Wär' ich nur noch so leicht, daß einen Zoll ich      | 82                  |
| In hundert Jahren weiter kommen könnte,              |                     |
| So hätt' ich mich schon auf den Weg gemacht,         |                     |
| Um unter'm Schurkenvolk ihn aufzusuchen,             | 83                  |
| Obschon im Umkreis es beträgt elf Meilen             | <b>50</b>           |
| Und querdurch mindestens auch eine halbe.            |                     |
| Durch sie bin solcher Rott' ich einverleibt:         | 88                  |
| Sie brachten mich dahin, daß ich Florene             |                     |
| Geprägt, die drei Karat Legirung hatten." —          |                     |
| Und ich zu ihm: "Wer sind die beiden Schufte,        | 91                  |
| Die dicht zu deiner Nechten sind und rauchen,        | 0-                  |
| Wie eine Hand, die man im Winter badet?" -           |                     |
| "Ich fand sie hier, die sich auch da nicht wandten", | 94                  |
| Sprach er, "als ich in diese Schlucht herabsiel,     |                     |
| Und werden's auch in Ewigkeit wohl nicht.            |                     |
| Dief' ist, die fälschlich angeklagt den Joseph;      | 97                  |
| Sinon von Troja der, der falsche Grieche:            | 0.                  |
| Sie brodeln so vom heißen Fieberdunste." —           |                     |
| Bon diesen einer, den's wohl ärgern mochte,          | <b>1</b> 0 <b>0</b> |
| Sich so verächtlich hier genannt zu hören,           | 200                 |
| Schlug mit der Faust ihm auf den harten Wanst;       |                     |
| Der schallt', als paukte man auf eine Trommel.       | 103                 |
| Und Meister Adam gab ihm eins in's Antlit            |                     |
| Mit seinem Arm, der schien nicht minder hart,        |                     |

| Und sprach zu ihm: "Bin ich auch der Bewegung             | 10  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Beraubt, weil Schwer' auf meinen Gliedern lastet,         |     |
| Fühl' ich den Arm doch frei zu dem Geschäfte." —          |     |
| Drauf der zur Antwort gab: "Als hin zum Feuer             | 10: |
| Du gingst, da war er dir nicht so gelenkig,               |     |
| Wohl aber, und noch mehr, als Geld du münztest." —        |     |
| Der Wassersücht'ge drauf: "Da sprichst du Wahres;         | 119 |
| Jedoch warst du kein so wahrhafter Zeuge,                 |     |
| Als man bei Troja dich um Wahrheit fragte." —             |     |
| "Wenn falsch ich sprach, so hast du falsch gemünzt",      | 115 |
| Sprach Sinon; "ich bin hier um eines Fehles,              |     |
| Doch du um mehr als sonst ein andrer Teufel." —           |     |
| "Erinnre dich, Meineidiger, des Rosses",                  | 118 |
| Versetzte der mit dem geschwollnen Ranzen,                |     |
| "Und schlimm für dich, daß alle Welt es weiß." —          |     |
| "Schlimm sei für dich der Durst, davon die Zunge          | 121 |
| Dir platt", sprach Sinon, "und das faule Wasser,          |     |
| Das vor den Augen dir den Bauch emporthürmt." —           |     |
| Drauf der Falschmünzer: "Reiße nur dein Maul              | 124 |
| Weit auf, boshaft zu schwatzen, wie du pflegest:          |     |
| Denn leid' ich Durst und schwellt mich auf das Wasser,    |     |
| So hast du Brennen und es schmerzt der Kopf dir;          | 127 |
| Und an Narcissus' Spiegel blos zu lecken,                 | •   |
| Bedürft' es, dich zu nöth'gen, nicht viel Worte." —       |     |
| Noch in's Anhören war ich ganz versunken,                 | 130 |
| Als zu mir sprach der Meister: "Sieh einmal,              |     |
| Es fehlt nicht viel, so möcht' ich wohl dich schelten!" — |     |
| Da ich ihn also zürnend reden hörte,                      | 133 |
| Wandt' ich mich gegen ihn voll solcher Scham,             |     |
| Daß sie mich noch befällt, wenn dran ich denke.           |     |
|                                                           | 136 |
| Und der im Traum sich wünscht, daß er nur träume,         |     |
| Und das, was ist, ersehnt, als wär' es nicht:             |     |
|                                                           | 139 |
| Daß ich mich zu entschuld'gen wünscht', und wirklich      |     |
| Mich auch entschuldigte, ohn' es zu wissen.               |     |

| "Wohl größern Fehler tilgt geringre Scham,           | 142 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Als deiner war", begann hierauf der Meister;         |     |
| "Drum schlag nur allen Harm dir aus dem Sinn,        |     |
| Und denk daran, daß ich dir stets zur Seite,         | 145 |
| Wenn wieder dich der Zufall dahin führet,            |     |
| Wo Leut' in ähnlichem Gezänk sich finden:            |     |
| Denn solchem lauschen, zeugt von niedrer Reigung." — | 148 |

## 31. Gesang.

| Dieselbe Zunge, die mich erst verwundet,         | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| So daß sie mir die beiden Wangen färbte,         |    |
| Hat mir die Arzenei dann auch gereicht.          |    |
| So hört' ich von der Lanze des Achilles          | 4  |
| Und seines Vaters, daß sie Anlaß war             |    |
| Zuerst zu schlimmer, dann zu guter Gabe.         |    |
| Wir wandten nun dem Jammerthal den Rücken,       | 7  |
| Den Fels entlang, der ringsum es umgürtet,       |    |
| Hinschreitend ohne weitere Gespräche.            |    |
| Hier war ein Dämmer zwischen Tag und Nacht,      | 10 |
| In den der Blick nicht weit eindringen konnte;   |    |
| Doch hört' ich also laut ein Horn ertönen,       |    |
| Daß jeden Donner es hätt' übertäubt,             | 13 |
| Und das nach sich hin meine Blicke lenkte,       |    |
| Die seinem Weg nach einem Punkte folgten.        |    |
| So schrecklich tönte nicht, als Karl der Große   | 16 |
| In jener klagenswerthen Niederlage               |    |
| Den heil'gen Kampf einbüßte, Rolands Horn.       |    |
| Kaum hatt' ich nach dorthin mein Haupt erhoben,  | 19 |
| Als mir verschiedne hohe Thürm' erschienen.      |    |
| Drum ich: "O Meister, welche Stadt ist diese?" — |    |
| Und er zu mir: "Weil in der Finsterniß           | 22 |
| Einher du gehst, und von zu großer Ferne         |    |
| Muß wohl es kommen, daß dein Blick sich irret.   |    |
|                                                  |    |

| Wohl wirst du sehn, wenn du dort angelanget,        | 25 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Wie sehr der Sinn getäuscht wird durch den Abstand; |    |
| Drum sporne dich zum Vorwärtsschreiten an.          |    |
| Hierauf nun faßt' er liebreich bei der Hand mich    | 28 |
| Und sprach: "Damit die Sache minder fremd           |    |
| Dir scheine, wiss' erst, eh wir weiter schreiten,   |    |
| Daß dies nicht Thürme sind, vielmehr Giganten,      | 31 |
| Die von dem Nabel ab im Brunnen stehen,             |    |
| Am Rand umher, so viel dort ihrer sind." —          |    |
| Wie, wenn der Nebel sich zerstreut, das Auge        | 34 |
| Nun nach und nach zu unterscheiden anfängt,         |    |
| Was Dunst verborgen, den die Luft verdichtet:       |    |
| So auch, die dick' und dunkle Luft durchdringend,   | 37 |
| Indem ich mehr und mehr dem Ufer nahe,              |    |
| Flieht mich der Irrthum, wandelt Furcht mich an.    |    |
| Denn wie Montereggione wird gekrönet                | 40 |
| Von Thürmen auf der zirkelrunden Mauer:             |    |
| So auch umthürmten dort den Felsenrand,             |    |
| Der um den Brunnen läuft, mit halbem Leibe          | 43 |
| Die furchtbaren Giganten, die noch immer            |    |
| Von Jupiter bedroht sind, wenn er donnert.          |    |
| Und von dem einen sah ich schon das Antlit,         | 46 |
| Brust, Schultern und ein großes Theil vom Bauche,   |    |
| Und an den Seiten hin die beiden Arme.              |    |
| Natur, als sie dem Schaffen solcher Wesen           | 49 |
| Ein Ziel gesetzt, hat wahrlich wohlgethan,          |    |
| Dem Mars derlei Vollstrecker zu entziehen.          |    |
| Und war auch unbesorgt sie, zu erschaffen           | 52 |
| Wallfisch und Elephanten: wer da scharf sieht,      |    |
| Hält drum sie für gerechter nur und weiser;         |    |
| Denn da, wo sich die Urtheilskraft des Geistes      | 55 |
| Zum bösen Willen und zur Macht gesellet,            |    |
| Kann sich die Menschheit keinen Schutz gewähren. —  |    |
| Sein Antlit schien mir lang und ungeschlacht,       | 58 |
| Wie am Sankt Peter Roms der Pinienzapfen,           |    |
| Und nach Verhältniß so die andern Glieder;          |    |

| So daß das Ufer, das der untern Hälfte            | 61  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Zum Schurze diente, oberhalb so viel              |     |
| Noch zeigte, daß, das Haar nur zu erreichen,      |     |
| Drei Friesen sich umsonst vermessen hätten;       | 64  |
| Denn von dort abwärts, wo man sich den Mantel     |     |
| Anheftet, zählt' ich dreißig große Spannen.       |     |
| "Rafel maï amech izabi almi",                     | 67  |
| Begann der ungeschlachte Mund zu rufen,           |     |
| Für den auch sanftre Psalmen sich nicht paßten.   |     |
| Da sprach zu ihm mein Führer: "Dumpfe Seele,      | 70  |
| Bleib bei dem Horn und mach dir Luft damit,       |     |
| Wenn Zorn dich oder andre Laun' anwandelt.        |     |
| Such nur am Hals, du wirst den Riemen finden,     | 79  |
| Der es befestigt hält, du wirre Seele,            |     |
| Sieh, wie es dir die große Brust umziehet."       |     |
| Darauf zu mir: "Er klagt sich selber an.          | 76  |
| Nimrod ist der, durch dessen schlimmen Einfall    |     |
| Nicht in der Welt nur eine Sprache gilt.          |     |
| Mag er dort stehn, wir sprechen doch vergebens;   | 79  |
| Für ihn ist jede Sprache, wie für andre           | •   |
| Die seinige, die jedem unverständlich."           |     |
| Wir schritten nun, nach links gewendet, vorwärts, | 82  |
| Und trafen, einen Bogenschuß von dort,            |     |
| Auf einen noch viel grauseren und größern.        |     |
| Wer seiner Meister ward, um ihn zu binden,        | 85  |
| Nicht weiß ich's; kurz, ihm war der linke Arm     |     |
| Nach vorn gefesselt, doch der rechts nach hinten, |     |
| Mit einer Kette, die vom Hals nach unten          | 88  |
| Ihn so umschlang, daß an dem Unverdeckten         |     |
| Sie bis zum fünften Kreise sich herumwand.        |     |
| "Es wollte dieser Stolze seine Stärke             | 91  |
| An dem erhabnen Jupiter erproben",                |     |
| Begann mein Führer, "drum ist dies sein Lohn.     |     |
| Ephialtes that verwegne Ding', als einstmals      | 94  |
| Den Göttern die Giganten Furcht erregten.         | , • |
| Nie regt er mehr die dort so rüst'gen Arme." —    |     |

| Und ich zu ihm: "Ich wünschte, wär' es möglich,   | 97  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Daß ich den übermäßigen Briareus                  |     |
| Mit eignen Augen auch erschauen dürfte." —        |     |
| Drauf er: "Hier nahe wirst du den Antäus          | 100 |
| Sehn frei umhergehn und ihn sprechen hören;       |     |
| Er wird zum Abgrund uns der Sünde bringen.        |     |
| Der, den du sehn willst, steht viel weiter hinten | 103 |
| Und ist gebunden und sieht aus wie dieser,        |     |
| Nur daß er wilder von Gesicht erscheint." —       |     |
| Nie waren noch Erdstöße so gewaltig,              | 106 |
| Die einen Thurm so stark erschüttert hätten,      |     |
| Als Ephialtes nun sich schütterte.                |     |
| Da glaubt' ich mehr als je den Tod mir nahe,      | 109 |
| Wozu die Furcht allein schon hingereicht,         |     |
| Wenn ich die Fesseln nicht gesehen hätte.         |     |
| Wir schritten hierauf weiter und gelangten        | 112 |
| Nun vor Antäus, der fünf Ellen wohl,              |     |
| Zählt nicht der Kopf mit, aus der Höhle ragte.    |     |
| "O du, der im verhängnißvollen Thale,             | 115 |
| Das Scipio'n zum Ruhmeserben machte,              |     |
| Als Hannibal die Flucht nahm mit den Seinen,      |     |
| Als Beut' einst tausend Löwen sich erjagte;       | 118 |
| Auch kann man glauben wohl, daß, wenn den Brüdern | •   |
| Im kühnen Kampf du beigestanden hättest,          |     |
| Den Erdensöhnen Sieg geworden wäre:               | 121 |
| Nicht weigre dich, uns dort hinab zu bringen,     |     |
| Wo den Cocyt die Kält' erstarren macht.           |     |
| Weis' uns nicht weg zu Tithus und Thphöus;        | 124 |
| Der kann gewähren, was man hier verlanget;        |     |
| Drum bücke dich, verzieh nicht erst dein Maul.    |     |
| Er kann dir in der Welt noch Ruhm verschaffen;    | 127 |
| Er lebt und hofft noch manches Jahr zu leben,     |     |
| Ruft ihn nicht vor der Zeit die Gnade zu sich." — |     |
| So sprach der Meister; jener streckt' in Eile     | 130 |
| Die Händ' aus, deren Wucht einst Hercules         |     |
| So stark gefühlt, und faßte meinen Führer.        |     |

| Als min Virgil sich so ergreifen fühlte,          | 133 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Sprach er zu mir: "Komm her, daß ich dich fasse", |     |
| Und that dies so, daß wir ein Bündel waren.       |     |
| Gleich wie der Carisendathurm dem Auge            | 136 |
| Sich zeiget unter'm Hang, wenn ein Gewölk         |     |
| Ob ihm so hinzieht, daß er gegenhänget:           |     |
| Erschien Antäus mir, der darauf Acht gab,         | 139 |
| Sich neigen ihn zu sehn, und zu der Zeit          |     |
| Wär' ich auf andrer Straße gern gezogen.          |     |
| Doch sänftlich legt' er auf den Grund, wo Judas   | 142 |
| Sammit Lucifer verschlungen wird, uns nieder;     |     |
| Und so geneigt, verweilt' er sich nicht weiter    |     |
| Und hub sich wie ein Mast im Schiff empor.        | 145 |
|                                                   |     |
|                                                   |     |
|                                                   |     |

| Könnt' ich mein Wort so rauh erschallen lassen,<br>Wie's für das traurig düstre Loch sich paßte,                                                | 1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nach welchem hin all andre Felsen wuchten:<br>So würd' ich dem, was mir im Sinn liegt, voller<br>Den Saft ausziehn; doch da mir dies unmöglich, | 4  |
| So geh' ich nur mit Furcht an den Bericht.                                                                                                      |    |
| Denn, traun, kein Scherz ist solch ein Unternehmen,                                                                                             | 7  |
| Noch für die Zunge, die Mania, Papa laUt,                                                                                                       |    |
| Den Grund des ganzen Weltalls zu beschreiben.                                                                                                   |    |
| Doch mögen meinem Lied die Jungfrau'n beistehn,                                                                                                 | 10 |
| Die Thebens Mauern einst errichten halfen,                                                                                                      |    |
| Daß nicht das Wort nachsteh' dem, was ich sahe.                                                                                                 |    |
| O du zu allem Weh geschaffner Haufe,                                                                                                            | 13 |
| Deß Aufenthalt zu schildern so beschwerlich,                                                                                                    |    |
| Wärt lieber Schaf' und Ziegen ihr gewesen!                                                                                                      |    |
| Als wir im tiefen Schacht nun drunten waren,                                                                                                    | 16 |
| Weit tiefer noch, als wo der Riese stand,                                                                                                       |    |
| Und ich noch auf zur hohen Mauer blickte,                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                 |    |

| Hört' ich mir sagen: "Wahre deine Schritte;         | 19 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gib acht, daß den erschöpften, armen Brüdern        |    |
| Nicht deine Sohlen auf die Köpfe treten."           |    |
| Deshalb nun wandt' ich mich, und sah vor mir        | 22 |
| Zu Füßen einen See, der durch die Kälte             |    |
| Von Glas den Anschein hatte, nicht von Wasser.      |    |
| Nicht macht in ihrem Lauf so stark die Decke        | 25 |
| Zur Winterszeit in Desterreich die Donau,           |    |
| Noch unter'm kalten Himmelsstrich der Don,          |    |
| Alls hier sich fand; denn wär' auch Tabernicks,     | 28 |
| Auch Pietrapana's Berg darauf gefallen,             | ,  |
| Doch hätt' es nicht am Ufer "krick" gemacht.        |    |
| Und wie der Frosch, zu quaken, mit dem Maule        | 31 |
| Heraus kommt aus dem Wasser, wenn bisweilen         |    |
| Die Bäuerin vom Aehrenlesen träumet:                |    |
| So staken Unglücksschatten in dem Eise,             | 34 |
| Fahlgrau bis dahin, wo sich zeigt das Schamroth,    |    |
| Und mit den Zähnen klappernd wie die Störche.       |    |
| Jedweder hielt sein Angesicht nach unten;           | 37 |
| Vom Froste gab der Mund, die Augen gaben            |    |
| Vom traur'gen Herzen Zeugniß unter ihnen.           |    |
| Als ich umher geblickt ein wenig hatte,             | 40 |
| Sah ich zu Füßen zwei so eng Verschlungne,          |    |
| Daß ihre Haare ganz vermischt erschienen.           |    |
| "Ihr da", sprach ich, "was eint euch so die Brüste? | 43 |
| Wer seid ihr?" — Hierauf bogen sie die Hälse;       |    |
| Und als zu mir sie das Gesicht erhoben,             |    |
| Da tropften ihre Augen, noch erst feucht            | 46 |
| Von innen, durch die Lider, und die Thränen         |    |
| Zog Frost zusammen und verschloß sie wieder.        |    |
| Nie zogen Klammern also fest zusammen               | 49 |
| Holz gegen Holz: weshalb sie wie zwei Böcke         |    |
| Einander stießen; so ergriff der Zorn ste.          |    |
| Und einer, dem die Kälte beide Ohren                | 52 |
| Hatt' abgesprengt, das Antlitz stets nach unten,    |    |
| Er sprach: "Warum siehst du so lang uns an?         |    |

| Verlangst du, wer die beiden sind, zu wissen?     | 55 |
|---------------------------------------------------|----|
| Das Thal, von dem herabkommt der Bisenzio,        |    |
| War ihres Vaters Albert, dann ihr eignes.         |    |
| Ein Leib gebar sie, und wohl ganz Caïna           | 58 |
| Magst du durchsuchen und nicht einen Schatten     |    |
| Würdiger finden, so im Gis zu stecken.            |    |
| Nicht jenen, dem zugleich so Brust als Schatten   | 61 |
| Mit einem Streich von Artus ward durchstochen;    |    |
| Foccaccia nicht, nicht diesen, der mich hindert   |    |
| Mit seinem Kopfe, daß ich nicht kann sehen,       | 64 |
| Und dessen Name Sassol Mascheroni:                | -  |
| Bist du ein Tusker, weißt du nun, wer's war.      |    |
| Und daß du mich nicht ferner plagst, zu reden,    | 67 |
| So kenne mich als Camicion de' Pazzi,             | •• |
| Und warte drauf, daß mich Carlin entschuldigt." — |    |
| Dann sah ich tausend von Gesichtern, hündisch,    | 70 |
| Entstellt von Frost; weshalb mir Schauder ankommt | ,, |
| Und stets ankommen wird vor eis'gen Lachen.       |    |
| Und während nach der Mitte hin wir gingen,        | 73 |
| In welcher alle Schwere sich vereinigt,           |    |
| Und Schauern mich befiel im ew'gen Schatten:      |    |
| War's Wille, war es Schicksal oder Zufall —       | 76 |
| Nicht weiß ich's; aber wandelnd durch die Köpfe,  |    |
| Stieß hart ich einen mit dem Fuß in's Antlit.     |    |
| Und weinend rief er: "Warum trittst du mich?      | 79 |
| Wenn du nicht kommst, die Rache zu vermehren      |    |
| Für Mont' Aperti, warum quälst du mich ?"         |    |
| Und ich: "D Meister, warte mein doch hier,        | 82 |
| Daß dieser hier mir einen Zweifel löse,           |    |
| Dann treibe mich, so viel du willst, zur Eile." — |    |
| Stehn blieb der Führer, und ich sprach zu jenem,  | 85 |
| Der immer noch mit herben Worten schmähte:        |    |
| "Wer bist du, der du so die Leute schiltst?" —    |    |
| "Wer du denn", sprach er, "der durch Antenora     | 88 |
| Hingeht und Anderen die Wangen schrammt,          |    |
| Daß, wenn ich lebte, mir's zu derb erschiene?" —  |    |
| Bibliothet ausländ. Klassifer. 8.                 |    |

| "Ich lebe noch, und lieb kann dir es jein",              | 91    |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Gab ich zur Antwort, "wenn du Ruhm begehrest,            |       |
| Daß an bekannte sich de in Nam' auch reihet." —          |       |
| Und er: "Ich wünsche grad das Gegentheil.                | 94    |
| Geh weg von hier und quäle mich nicht weiter,            |       |
| Denn hier ist Schmeicheln wahrlich nicht am Orte." -     | -     |
| Jett faßt' ich ihn am Haar des Hinterhauptes             | 97    |
| Und sprach zu ihm: "Du mußt durchaus dich nennen         | i,    |
| Sonst lass' ich dir kein Haar hier oben übrig!" —        |       |
| Er dann zu mir: "Rauf immer nur drauf los,               | 100   |
| Ich will mich dir nicht nennen, noch bezeichnen,         |       |
| Fällst du auch tausendmal mir über'n Schopf her." —      | •     |
| Schon hatt' ich um die Hand sein Haar gewunden           | 103   |
| Und mehr als einen Busch ihm ausgezogen,                 |       |
| Indessen er, den Blick nach unten, bellte, —             |       |
| Als ihm ein Andrer rief: "Was hast du Bocca?             | 106   |
| Hast du noch nicht genug am Zähneklappen?                |       |
| Mußt auch noch bellen? welcher Teufel juckt dich?"       |       |
| "Jett", sprach ich, "brauchst du weiter nichts zu sagen, | 109   |
| Heimtückischer Verräther; dir zur Schande                |       |
| Werd' ich von dir wahrhafte Kund' ausbreiten." —         |       |
| "Geh", sprach er, "weg, erzähle was du willst;           | 112   |
| Doch kommst du hier heraus, schweig auch von dem n       | icht, |
| Dem eben jetzt so flink die Zunge war;                   |       |
| Er jammert hier um's Silber der Franzosen.               | 115   |
| Den von Duera, sag nur, sah ich dorten,                  |       |
| Wo kühl die Sünder in dem Eise stehn.                    |       |
| Und würdest du gefragt, wer sonst noch da war:           | 118   |
| Dort steht der von Beccaria dir nahe,                    |       |
| Dem einst Florenz die Gurgel abgeschnitten.              |       |
| Gianni de Soldanier steht, glaub' ich, weiter            | 121   |
| Dorthin bei Ganelon und Tribaldello,                     |       |
| Der, als man schlief, Faenza's Thor eröffnet." —         |       |
| Schon waren wir von ihm hinweggegangen,                  | 124   |
| Als in ein Loch ich zwei sah eingefroren,                |       |
| So daß ein Kopf dem andern dient' als Kappe:             |       |
|                                                          |       |

| Und wie aus Hunger man in's Brot hineinbeißt,     | 127 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Sett' ein die Zähn' in's untre Haupt das obre     |     |
| Da, wo Gehirn und Nacken sich verbinden.          |     |
| Ganz gleicher Weise nagte Tydeus einst            | 130 |
| In Wuth dem Melanippus an den Schläfen,           |     |
| Wie der am Schädel und den nächsten Theilen.      |     |
| "O du, der durch so thierisches Gebahren          | 133 |
| Du Haß bezeigest dem, an dem du nagest,           |     |
| Sag mir, warum?" sprach ich, "und ich verspreche, |     |
| Wenn du dich über ihn mit Recht beklagst,         | 136 |
| Will ich, kenn' ich euch beid' und sein Vergehen, |     |
| Dir droben in der Welt Vergeltung schaffen,       |     |
| Vertrocknet jene nicht, womit ich spreche."—      | 139 |
|                                                   |     |

| Den Mund erhub von seinem wilden Mahle            | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Der Sünder, ihn abwischend an den Haaren          |    |
| Des Kopfes, den von hinten er verwüstet.          |    |
| Drauf fing er an: "Du willst, ich soll erneuen    | 4  |
| Verzweiflungswehe, so das Herz mir presset,       |    |
| Denk' ich nur dran, eh noch ein Wort ich spreche. |    |
| Doch sollen meine Wort' ein Same sein,            | 7  |
| Der Schmach bringt dem Verräther, den ich nage.   |    |
| Vernimm zugleich denn, wie ich red' und weine.    |    |
| Ich weiß nicht, wer du bist, noch welcher Weise   | 10 |
| Herab du kamest; aber Florentiner                 |    |
| Scheinst du wahrhaftig mir, wenn ich dich höre.   |    |
| Dir ist bekannt, ich war Graf Ugolino,            | 13 |
| Und dieser hier der Erzbischof Ruggieri:          |    |
| Erfahre nun, warum wir Nachbarn sind.             |    |
| 9*                                                |    |

| Daß durch die Wirkung seiner bösen Auschläg'         | 16         |
|------------------------------------------------------|------------|
| Ich ihm vertraute, drauf gefangen ward               |            |
| Und dann getödtet, brauch' ich nicht zu sagen.       |            |
| Doch was du nicht erfahren haben kannst,             | 19         |
| Ist, welche Todesqualen ich erlitten.                |            |
| So hör' und wiss', ob er mir Leid zufügte!           |            |
| Ein enges Loch in jenem finstern Kerker,             | 22         |
| Genannt der Hungerkerker meinetwegen,                |            |
| Der manchen noch wird müssen in sich schließen, —    |            |
| Mir hatt' es mehrmals schon durch seine Scharte      | 25         |
| Den Mond gezeigt, als mir der schlimme Traum ward    | ,          |
| Der mir zerriß der Zukunft dichten Schleier.         |            |
| Der schien der Herr und Meister mir zu sein,         | 28         |
| Der Wolf und Wölflein hin zum Berge jagte,           |            |
| Der den Pisanern Lucca wehrt zu sehen.               |            |
| Mit magern, gier'gen, wohldressirten Hunden          | 3 <b>t</b> |
| Hatt' er Gualandi, und dazu Sismondi,                |            |
| Zusammt Lanfranchi vor sich her gehetzet.            |            |
| Nach kurzem Laufe schienen mir der Vater             | 34         |
| Und auch die Söhne müd', und ihre Seiten             |            |
| Sah ich von scharfen Hauern aufgeschlitzt.           |            |
| Als vor der Morgenfrüh' ich schon erwachte,          | 37         |
| Hört' ich im Schlafe meine Söhne weinen,             |            |
| Die bei mir waren und nach Brot verlangten.          |            |
| Du wärst hartherzig, sollt' es dich nicht schmerzen, | 40         |
| Wenn du bedenkst, was hier mein Herz mir sagte:      |            |
| Und weinst du nicht, worüber weinst du dann?         |            |
| Wir waren auf schon, als die Stunde nahte,           | 43         |
| Da man uns Speise sonst zu bringen pflegte,          |            |
| Und jeder dachte bang an seinen Traum:               |            |
| Als ich die Thür des Schreckensthurmes unten         | 46         |
| Zuschließen hört', und ohn' ein Wort zu sagen,       |            |
| Blickt' ich hierauf den Söhnen in's Gesicht.         |            |
| Nicht weint' ich, so versteint war ich im Innern;    | 49         |
| Doch sie, sie weinten, und mein Anselmuccio          |            |
| Begann: "Was blickst du, Vater, so, was hast du?" —  | -          |
|                                                      |            |

| Doch weint' ich nicht, auch gab ich Antwort nicht   | 52 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Den ganzen Tag und nicht die Nacht, die folgte,     |    |
| Bis zu der Welt die Sonn' auf's neu hervorkam.      |    |
| Als nun ein kleiner Strahl in's Schmerzgefängniß    | 55 |
| Sich eingeschlichen, und an vier Gesichtern         |    |
| Ich meines eignen Aussehns inne wurde,              |    |
| Big ich vor Schmerz mich in die beiden Hände.       | 58 |
| Und sie, die glaubten, daß ich's thät' aus Gier     |    |
| Nach Speise, standen plötzlich auf und sagten:      |    |
| "D Vater, wolltest du von uns dich sätt'gen,        | 61 |
| Es wär' uns mindrer Schmerz. Du hast gegeben        |    |
| Uns dieses arme Fleisch, nimm es nun wieder."       |    |
| Da faßt' ich mich, sie mehr nicht zu betrüben.      | 64 |
| Den und den nächsten Tag verharrten stumm wir.      |    |
| Warum thatst du nicht auf dich, harte Erde?         |    |
| Alls nun der vierte Tag herbeigekommen,             | 67 |
| Warf sich längshin mir Gaddo vor die Füße           |    |
| Und rief: "Mein Vater, warum hilfst du nicht?"      |    |
| Da starb er. Und so, wie du hier mich siehest,      | 70 |
| Sah ich die drei, vom fünften Tag zum sechsten,     |    |
| Hinsinken, einen nach dem andern. Blind schon,      |    |
| Müht' ich darnach mich, jeden zu betasten,          | 73 |
| Und rief drei Tage sie, nachdem sie starben:        |    |
| Dann that das Fasten mehr, als Schmerz vermochte."- |    |
| Als dies gesagt, erfaßt' er grassen Blickes         | 76 |
| Den armen Schädel mit den Zähnen wieder,            |    |
| Die, wie des Hundes, stark am Anochen nagten.       |    |
| Ach Pisa, Pisa! Schandfleck du der Völker           | 79 |
| Des schönen Landes, wo das si ertönet:              |    |
| Sind deine Nachbarn, dich zu strafen, langsam,      |    |
| So schwimm herbei Capraja und Gorgona,              | 82 |
| Um deines Arno Mündung einzudänimen,                |    |
| Damit er jede Seel' in dir ersäufe.                 |    |
| Denn wenn man auch Graf Ugolin bezichtigt,          | 85 |
| Daß er aus den Kastellen dich verrieth,             |    |
| War's doch kein Grund, die Söhne so zu martern.     |    |

| Unschuldig macht' ihr jugendliches Alter                | 88          |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Uguccion und Brigata — neues Theben! —                  |             |
| So wie die zwei, die der Gesang schon nannte. —         |             |
| Wir schritten weiter fort, bis wo das Eis               | 91          |
| Grausam ein andres Volk in sich verkittet,              |             |
| Nicht vorgebeugt, nein, ganz zurück gebogen.            |             |
| Ihr Weinen selbst verhindert sie am Weinen;             | 94          |
| Der Schmerz, der Ausweg nicht durch's Auge findet,      |             |
| Wirft sich nach innen und vermehrt die Angst;           |             |
| Die ersten Thränen, die zu Klumpen werden,              | 97          |
| Erfüllen, gleich Visiren von Krystall,                  |             |
| Die ganze Höhlung unterhalb der Brauen.                 |             |
| Und war mir auch, wie unter einer Hornhaut,             | <b>10</b> 0 |
| Durch die Erstarrung jegliches Gefühl                   |             |
| Aus dem ersteiften Angesicht gewichen,                  |             |
| So war mir doch, als ob ich Wind empfände.              | 103         |
| Drum ich: "Mein Meister, wer erreget diesen?            |             |
| Ist nicht hier unten jeder Hauch erloschen?" —          | •           |
| Drauf er zu mir: "Sehr bald wirst dort du sein,         | 106         |
| Wo dir darob antworten wird das Auge,                   |             |
| Siehst du die Ursach, die den Wind herabweht." —        |             |
| Und ein Gequälter in der Eiseskruste                    | 109         |
| Schrie zu uns her: "D ihr so Grausamen,                 |             |
| Daß ihr die letzte Stelle hier erhalten!                |             |
| Nehmt mir doch vom Gesicht den harten Schleier,         | 112         |
| Daß ich dem Weh, so mir das Herz bedrücket,             |             |
| Ein wenig Luft geb', eh das Weinen Eis wird." —         |             |
| Drum ich zu ihm: "Wenn ich dir helfen soll,             | 115         |
| Sag, wer du bist; befrei' ich dann dich nicht,          |             |
| So müss' ich bis zum Grund des Eises gehen." —          |             |
| Da sprach er: "Bruder Alberigo bin ich,                 | 118         |
| Ich bin der mit des schlimmen Gartens Früchten,         |             |
| Der hier für Feigen Datteln nun empfängt." —            |             |
| "D", sprach ich, "bist auch du denn schon gestorben?" — | 121         |
| Und er zu mir: "Wie's oben in der Welt                  | •           |
| Um meinen Körper steht, hab' ich nicht Kunde.           |             |

| Denn diesen Vorzug hat die Ptolomäa,                   | 124 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Daß oftmals schon die Seele hier hinab stürzt,         |     |
| Eh Atropos ihr noch den Tod gegeben.                   |     |
| Und daß du williger vom Angesichte                     | 127 |
| Mir die verglasten Thränen lösest, wisse,              |     |
| Daß, wenn verrätherisch die Seele handelt,             |     |
| Wie ich es that, ihr Leib von einem Dämon              | 130 |
| Ergriffen wird, der ihn nach Willtür lenket,           |     |
| Bis seine Lebenszeit ist abgelaufen.                   |     |
| Sie aber stürzt in solcherlei Behälter;                | 133 |
| Und so auch lebt wohl droben noch der Körper           |     |
| Des Schattens, der eineis't hier hinter mir.           |     |
| Du weißt's ja, wenn du eben erst herabkamst:           | 136 |
| Herr Branco d'Oria ist es und so liegt er              |     |
| Der Jahre mehrere schon eingeschlossen." —             |     |
| "Ich glaube", sagt' ich ihm, "du hintergehst mich,     | 139 |
| Da Branco d'Oria noch nicht gestorben;                 |     |
| Er ißt und trinkt und schläft und kleidet gut sich." — |     |
| "Dort oben, in der Uebeltaten Bulge",                  | 142 |
| Sprach er, "da wo das Pech, das zähe, siedet,          |     |
| War Michael Zanche noch nicht angekommen,              |     |
| Als der an seiner Statt ließ einen Teufel              | 145 |
| In seinem Leib und dem auch eines Vetters,             |     |
| Der den Verrath mit ihm zugleich beging.               |     |
| Doch strecke nun die Hand hierher und öffne            | 148 |
| Die Augen mir." — Ich öffnet' ihm sie nicht;           |     |
| Und edel war's, an ihm unedel handeln.                 |     |
| Ach Genuesen, Meuschen, ganz entfremdet                | 151 |
| Jedweder Sitt' und voll jedweden Unrechts,             |     |
| Warum nicht seid ihr aus der Welt verstoßen?           |     |
| Denn bei dem schlimmsten Geiste der Romagna            | 154 |
| Fand einen ich von euch, der, seines Thuns halb,       |     |
| Der Seele nach schon im Cocht sich badet,              |     |
| Dem Leib nach droben noch zu leben scheint.            | 157 |

| "vexma kegis prodeunt interm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Entgegen uns", begann mein Meister nun;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| "Drum schau grad aus, ob du ihn wohl erkennest." -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del>  |
| Wie wenn ein dicker Nebel herhaucht, oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 4          |
| Wenn Nacht es wird auf unsrer Erdenhälfte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Vom Wind gedreht, fern eine Mühl' erscheinet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| So zeigte sich ein solch Gebäu mir jeto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7            |
| Dann hinter meinen Führer rettet' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Mich vor dem Wind, weil sonst kein andrer Schutz w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ar.          |
| Schon war — und Angst begleitet meine Verse —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           |
| Ich dort, wo ganz bedeckt die Schatten waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Und nur durchschienen, wie im Glas ein Splitter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Es liegen ein'ge, andre stehen aufrecht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13           |
| Der auf dem Kopf, der auf den Sohlen; der gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Steht, Kopf zu Fuß gekrümmt, da wie ein Bogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Als wir so weit nun vorgeschritten waren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , <b>1</b> 6 |
| Wo es dem Meister gut schien, das Geschöpf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |
| Das einst so schön gewesen, mir zu zeigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Zog er mich vor sich hin und hieß mich stillstehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19           |
| Und sprach: "Da sieh den Dis und sieh den Ort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Wo du dich waffnen mußt mit starkem Muthe."—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Wie starr und lautlos ich hierauf geworden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22           |
| Das, Leser, frage nicht, noch schreib' ich's nieder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Da jedes Wort zu wenig sagen würde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Ich starb nicht und doch blieb ich auch nicht lebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25           |
| Nun denke dir, hast du ein Fünkchen Witz nur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Wie, zwischen beidem schwebend, mir da wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Der Kaiser des Gebiets der Schmerzen ragte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28</b>    |
| Aus dem Eispfuhl hervor mit halber Brust;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Und mehr kann ich mich einem der Giganten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Als diese seinen Armen sich vergleichen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31           |
| Bedenke nun, wie groß das Ganze sein muß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52</b>    |
| Soll es der Größe jenes Theils entsprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| The state of the former shapes and the shapes and the shapes and the shapes are the shapes and the shapes are the shapes and the shapes are t |              |

| War er so sason, als sext sein Andlick scheußlich, | 34 |
|----------------------------------------------------|----|
| Und hub die Brau'n er gegen seinen Schöpfer,       |    |
| So muß wohl alles Weh von ihm herstammen.          |    |
| Welch großes Wunder schien es mir zu sein,         | 37 |
| Als ich an seinem Haupt sah drei Gesichter!        |    |
| Das eine ging nach vorn und blutroth war es;       |    |
| Die andern zwei, die dran sich schlossen, standen  | 40 |
| Grad auf der Mitte jeder seiner Schultern          |    |
| Und stießen, wo der Kamm sitt, aneinander.         |    |
| Das recht' erschien gemischt aus Weiß und Gelb,    | 43 |
| Das linke war so anzuschaun wie jene,              |    |
| Die daher kommen, wo der Nil herabstürzt.          |    |
| Und unter jedem stehn zwei mächt'ge Flügel,        | 46 |
| Wie sie so großem Vogel angemessen:                |    |
| Nicht Lastschiffssegel sah ich also groß.          |    |
| Ganz ohne Federn waren sie gebildet,               | 49 |
| Wie die der Fledermäus', und damit facht' er       |    |
| So, daß von ihm ausgingen drei der Winde,          |    |
| Wodurch Cochtus ganz zu Eis erstarrte.             | 52 |
| Sechs Augen strömten Thränen aus, und über         |    |
| Drei Kinn' ergoß sich Klag' und blut'ger Geifer.   |    |
| In jedem Mund zerknirscht' er mit den Zähnen       | 55 |
| Flachsbrechenartig einen der Verdammten,           |    |
| So daß er dreien arge Schmerzen brachte.           |    |
| Dem vornen war das Beißen nichts, verglichen       | 58 |
| Mit dem Zerkrallen, denn es ward der Rücken        |    |
| Gar oftmals ganz entblößt von aller Haut.          |    |
| "Die obre Seele, mit der schwersten Pein, ist      | 61 |
| Judas Ischariot", begann der Meister,              |    |
| "Der drin den Kopf hat und die Beine draußen.      | -  |
| Von den zwei andern, mit dem Kopf nach unten,      | 64 |
| Ist, der vom schwarzen Maul herabhängt, Brutus:    |    |
| Sieh, wie er ohne Laut umher sich windet;          |    |
| Der andr' ist Cassius, mit dem kräft'gen Körper.   | 67 |
| Allein die Nacht steigt auf, und Zeit ist's nun    |    |
| Hinwegzugehn, da Alles wir gesehen "-              |    |
|                                                    |    |

| Wie er's gevot, umitanimett ia ven Hais igm.        | 70  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Er aber nahm so Zeit als Lage wahr;                 |     |
| Und als die Flügel sich recht weit geöffnet,        |     |
| Griff er sich fest an den behaarten Seiten          | 73  |
| Und stieg von Zotte dann zu Zotte, zwischen         |     |
| Dem dichten Haar und eis'ger Rinde, nieder.         |     |
| Als dort wir waren, grade wo der Schenkel           | 76  |
| Sich an dem dicken Theil der Hüfte rundet:          |     |
| Da wandte mit Beschwerd' und Angst der Führer       |     |
| Den Kopf dahin, wo erst die Füß' er hatte,          | 79  |
| Und hielt am Haar sich fest, wie wer emporsteigt,   |     |
| So daß zur Höll' ich schien zurück zu kehren.       |     |
| Der Meister rief, wie ein Erschöpfter keuchend:     | 82  |
| "Uniklammre fest mich, denn auf solchen Stiegen     |     |
| Muß von so großem Leid man Abschied nehmen." —      |     |
| Durch eine Felsenöffnung kam er dann                | 85  |
| Heraus und ließ mich an dem Rande nieder;           |     |
| Drauf naht' er mir sich mit vorsicht'gem Schritte.  |     |
| Ich hob den Blick und glaubte Lucifer               | 88  |
| Zu sehen, wie ich ihn verlassen hatte —             |     |
| Und sah die Bein' ihn in die Höhe richten.          |     |
| Und ob ich in Bestürzung da gerathen,               | 91  |
| Bedenk' der plumpe Haufe, der nicht merket,         |     |
| Durch welchen Punkt ich war hindurchgekommen.       |     |
| "Richt' auf die Füße dich", sprach nun der Meister; | 94  |
| "Der Weg ist lang, beschwerlich ist der Pfad,       |     |
| Und schon zur halben Terze kehrt die Sonne." —      |     |
| Nicht ein Palastsaal war's, worin wir standen,      | 97  |
| Nein, eine Höhle, wie Natur sie bildet,             |     |
| Mit schlechtem Boden und des Lichts ermangelnd.     |     |
| "Bevor ich, Meister, von dem Höllenabgrund          | 100 |
| Mich trenne", fagt' ich, als ich mich crhoben,      |     |
| "Sprich zu mir, einige Bedenken hebend.             |     |
| Wo ist das Eis hin? wie kommt auf den Kopf          | 103 |
| Denn der zu stehn? wie hat den Lauf die Sonne       |     |
| So kurz vollbracht von Abend gegen Morgen?" —       |     |
|                                                     |     |

| Und er zu mir: "Du glaubst, du seiest noch           | 106 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Jenseit des Mittelpunkts, wo ich mich fest hielt     |     |
| Am Haar des Drachen, der die Welt durchbohret.       |     |
| So lange warst du's nur, als ich hinabstieg.         | 109 |
| Als ich mich wandte, kamst du durch den Punkt,       |     |
| Nach dem, was Schwere hat, sich alles hinzieht.      |     |
| Du stehst nun unter jener Welthalbkugel,             | 112 |
| Der gegenüber, die das große Trockne                 |     |
| Bedeckt, und unter deren Höh gestorben               |     |
| Der Mensch, der sündlos ward erzeugt und lebte.      | 115 |
| Dein Fuß steht auf der kleinen runden Fläche,        |     |
| Die der Judecca Gegenseite bildet.                   |     |
| Hier ist es Morgen, wenn es jenseit Nacht wird,      | 118 |
| Und der, deß Haar zur Leiter uns gedienet,           |     |
| Hat noch dieselbe Stellung wie vorher.               |     |
| Von hier ward er herabgestürzt vom Himmel:           | 121 |
| Die Erde, die sich früher hier erhoben,              |     |
| Verhüllt', aus Schreck vor ihm, sich mit dem Meere,  |     |
| Und floh nach unsrer Hemisphär' und ließ             | 124 |
| Im Fliehn wohl hinter sich die leere Höhlung,        |     |
| Die hier erscheint, und wich zurück nach jenseit." — |     |
| Dort unten ist ein Ort, von Beelzebub                | 127 |
| So weit entfernt, als sich sein Grab erstrecket,     |     |
| Der, ungesehn, nur durch das Rauschen kund wird      |     |
| Von einem Bächlein, das nach hier herabrinnt         | 130 |
| Durch eine Felsenspalte, die sein Lauf,              |     |
| Der schlängelnd fanft sich neigt, hat ausgewaschen.  | •   |
| In jenen dunkeln Weg trat ein mein Führer            | 133 |
| Mit mir, zur lichten Welt zurück zu kehren;          |     |
| Und ohn' uns nur ein wenig Ruh zu gönnen,            |     |
| Klomm er empor und ich ihm hinterdrein,              | 136 |
| Bis etwas von des Himmels schönen Dingen             |     |
| Durch einer kleinen Deffnung Rund ich wahrnahm,      |     |
| Und wir beim Ausgang wiedersahn die Sterne.          | 139 |
| •                                                    |     |



#### Anmerkungen.

#### 1. Gefang.

Bers 1 ff. Die Zeit, in welche der Dichter seine Wanderschaft verlegt, ist das Jahr 1300, wo er, 1265 geboren, 35 Jahre alt war, also nach dem Psalmisten (Psalm 90, 10) die Hälfte des menschlichen Lebens erreicht hatte. Obigen Zeitpunkt muß man festhalten, da er öfters zur Orientirung in den erwähnten historischen Ereignissen dient. Die Allegorie der Eingangsverse des Gedichts wird verschieden ausgelegt. Die Einen beziehen sie auf die damaligen Zustände Italiens, das unter den Parteikämpsen der Guelsen und Ghibellinen arg litt; Andere, wohl mit mehr Grund, sehen in der Schilderung des "wilden Waldes" mit seinen Schrecknissen ein allgemeines Bild des menschlichen Lebens. Nach diesen versinnsbildlicht der "Panther" die sinnlichen Begierden, der "Löwe" die Leidenschaften des Stolzes und Ehrgeizes, die "Wölsin" die Habsucht. Der "Planet", d. i. nach dem damaligen Stande der Himmelskunde die Sonne, ist das Bild der göttlichen Vernunft, die dem Menschen den Weg zum Rechten zeigt.

- 2. 102. Der Windhund. Nach gewöhnlicher Annahme: Can grande della Scala, damaliger Herr von Verona und Häuptling des Ghisbellinenbundes, bei dem Dante während seines Exils Zuslucht fand und von dem er Großes erwartete. Nach Andern überhaupt ein Reformator de Kirche oder mächtiger Fürst.
- B. 105. Zwischen Feltr' und Feltro. Umschreibung der Stadt Berona, zwischen Feltro in der Mark Treviso und Monteseltro im Herzogsthum Urbino gelegen.
  - V. 107. Ueber die genannten Personen siehe Birgils Aeneide.

#### 2. Gefang.

B. 13. Des Sylvius Erzeuger. Aeneas, Vater des Sylvius, der nachher Alba (jetzt Albano bei Rom) erbaute. Seinen Gang in die Unterwelt erzählt Virgil im 6. Buch der Aeneide.

- 2. 28. Gefäß ber Auserwählung. Der Apostel Paulus.
- B. 52. In dem Zwischenstande. Bei den Seelen, die, weber verdammt noch selig, gleichsam zwischen Himmel und Hölle schweben.
- V. 70. Beatrix. Beatrix Pontinari, die Jugendgeliebte des Dichters, welche 1290 noch jung gestorben war.
- B. 94. Ein edles Weib. Wahrscheinlich die heilige Jungfrau-Nach Einigen: die göttliche Gnade.
- V. 97. Lucia. Die heilige Lucia, eine jungfräuliche Märtyrerin, der wir später im Paradiese wieder begegnen.

B. 60. Verzicht auf Großesthat. Nach gewöhnlicher Annahme: ber Einsiedler Petrus Morone, nachheriger Papst Cölestin V., ber in Folge von Intriguen ber päpstlichen Würde entsagte und von seinem Nachfolger Bonisaz VIII. in den Kerker geworfen wurde, wo er auch starb.

#### 4. Gefang.

- B. 53. Ginen Mächtigen. Jesus Christus.
- B. 121. Elektra, die Tochter des Atlas, welche von Zeus den Darsdanus gebar, den Erbauer Troja's, somit die Stammmutter des trojanisschen Königsgeschlechts.
- B. 124. Camilla, die kriegerische Tochter des Volkkerkunigs Meta= bus, die im Kampfe für Turnus siel. Penthesilea, die Amazonenkoni= gin, die von Achill getödtet wurde.
- B. 128. Julia, Tochter des Casar, Pompejus' Gemahlin. Martia, die Gemahlin des Cato von Utica. Cornelia, die Tochter Scipio's des Afrikaners, Mutter der Gracchen.
  - 23. 131. Meifter berer, welche wiffen. Arifloteles.
  - B. 142. Ptolomäus, der Astronom und Geograph dieses Namens.
- V. 143. Avicenna, ein berühmter arabischer Arzt aus der Mitte des 11. Jahrhunderts.
- B. 144. Averroës, ebenfalls ein arabischer Arzt, Nebersetzer und Kom= mentator des Aristoteles. Die übrigen vorkommenden Namen bedürfen wohl der Erklärung nicht.

- 2. 4. Minos. Giner ber brei Sollenrichter ber Alten.
- 2.61. Diebort. Dibo.
- B. 67. Tristan, der Neffe des Königs Mark von Cornwallis, der beskannte Held der Tafelrunde, der Geliebte Joldens.

| "In tede noch, und tied tann dir es jein",               | 91   |
|----------------------------------------------------------|------|
| Gab ich zur Antwort, "wenn du Ruhm begehrest,            |      |
| Daß an bekannte sich dein Nam' auch reihet." —           |      |
| Und er: "Ich wünsche grad das Gegentheil.                | 94   |
| Geh weg von hier und quäle mich nicht weiter,            |      |
| Denn hier ist Schmeicheln wahrlich nicht am Orte." -     | _    |
| Jett faßt' ich ihn am Haar des Hinterhauptes             | 97   |
| Und sprach zu ihm: "Du mußt durchaus dich nennen         | i,   |
| Sonst lass' ich dir kein Haar hier oben übrig!" —        |      |
| Er dann zu mir: "Rauf immer nur drauf los,               | 100  |
| Ich will mich dir nicht nennen, noch bezeichnen,         |      |
| Fällst du auch tausendmal mir über'n Schopf her." —      |      |
| Schon hatt' ich um die Hand sein Haar gewunden           | 103  |
| Und mehr als einen Busch ihm ausgezogen,                 |      |
| Indessen er, den Blick nach unten, bellte, —             |      |
| Als ihm ein Andrer rief: "Was hast du Bocca?             | 106  |
| Hast du noch nicht genug am Zähneklappen?                |      |
| Mußt auch noch bellen? welcher Teufel juckt dich?"       |      |
| "Jett", sprach ich, "brauchst du weiter nichts zu sagen, | 109  |
| Heimtückischer Verräther; dir zur Schande                |      |
| Werd' ich von dir wahrhafte Kund' ausbreiten." —         |      |
| "Seh", sprach er, "weg, erzähle was du willst;           | 112  |
| Doch kommst du hier heraus, schweig auch von dem ni      | cht, |
| Dem eben jetzt so flink die Zunge war;                   |      |
| Er jammert hier um's Silber der Franzosen.               | 115  |
| Den von Duera, sag nur, sah ich dorten,                  |      |
| Wo kühl die Sünder in dem Eise stehn.                    |      |
| Und würdest du gefragt, wer sonst noch da war:           | 118  |
| Dort steht der von Beccaria dir nahe,                    |      |
| Dem einst Florenz die Gurgel abgeschnitten.              |      |
| Gianni de Soldanier steht, glaub' ich, weiter            | 121  |
| Dorthin bei Ganelon und Tribaldello,                     |      |
| Der, als man schlief, Faenza's Thor eröffnet." —         |      |
| Schon waren wir von ihm hinweggegangen,                  | 124  |
| Als in ein Loch ich zwei sah eingefroren,                |      |
| So daß ein Ropf dem andern dient' als Kappe:             |      |

| Und wie aus Hunger man in's Brot hineinheißt,     | 127 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Sett' ein die Zähn' in's untre Haupt das obre     |     |
| Da, wo Gehirn und Nacken sich verbinden.          |     |
| Ganz gleicher Weise nagte Tydeus einst            | 130 |
| In Wuth dem Melanippus an den Schläfen,           |     |
| Wie der am Schädel und den nächsten Theilen.      |     |
| "O du, der durch so thierisches Gebahren          | 133 |
| Du Haß bezeigest dem, an dem du nagest,           |     |
| Sag mir, warum?" sprach ich, "und ich verspreche, |     |
| Wenn du dich über ihn mit Recht beklagst,         | 136 |
| Will ich, kenn' ich euch beid' und sein Vergehen, |     |
| Dir droben in der Welt Vergeltung schaffen,       |     |
| Vertrocknet jene nicht, womit ich spreche." —     | 139 |
|                                                   |     |

## 33. Gesang.

| Den Mund erhub von seinem wilden Mahle            | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Der Sünder, ihn abwischend an den Haaren          |    |
| Des Kopfes, den von hinten er verwüstet.          |    |
| Drauf fing er an: "Du willst, ich soll erneuen    | 4  |
| Verzweiflungswehe, so das Herz mir presset,       |    |
| Denk' ich nur dran, eh noch ein Wort ich spreche. |    |
| Doch sollen meine Wort' ein Same sein,            | 7  |
| Der Schmach bringt dem Verräther, den ich nage.   |    |
| Vernimm zugleich denn, wie ich red' und weine.    |    |
| Ich weiß nicht, wer du bist, noch welcher Weise   | 10 |
| Herab du kamest; aber Florentiner                 |    |
| Scheinst du wahrhaftig mir, wenn ich dich höre.   |    |
| Dir ist bekannt, ich war Graf Ugolino,            | 13 |
| Und dieser hier der Erzbischof Ruggieri:          |    |
| Erfahre nun, warum wir Nachbarn sind.             |    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             |    |

| Daß durch die Wirkung seiner bösen Anschläg'         | 16 |
|------------------------------------------------------|----|
| Ich ihm vertraute, drauf gefangen ward               |    |
| Und dann getödtet, brauch' ich nicht zu sagen.       |    |
| Doch was du nicht erfahren haben kannst,             | 19 |
| Ist, welche Todesqualen ich erlitten.                |    |
| So hör' und wiss', ob er mir Leid zufügte!           |    |
| Ein enges Loch in jenem finstern Kerker,             | 22 |
| Genannt der Hungerkerker meinetwegen,                |    |
| Der manchen noch wird müssen in sich schließen, —    |    |
| Mir hatt' es mehrmals schon durch seine Scharte      | 25 |
| Den Mond gezeigt, als mir der schlimme Traum ward    | ), |
| Der mir zerriß der Zukunft dichten Schleier.         | •  |
| Der schien der Herr und Meister mir zu sein,         | 28 |
| Der Wolf und Wölflein hin zum Berge jagte,           |    |
| Der den Pisanern Lucca wehrt zu sehen.               |    |
| Mit magern, gier'gen, wohldressirten Hunden          | 31 |
| Hatt' er Gualandi, und dazu Sismondi,                |    |
| Zusammt Lanfranchi vor sich her gehetzet.            |    |
| Nach kurzem Laufe schienen mir der Vater             | 34 |
| Und auch die Söhne müd', und ihre Seiten             |    |
| Sah ich von scharfen Hauern aufgeschlitt.            |    |
| Als vor der Morgenfrüh' ich schon erwachte,          | 37 |
| Hört' ich im Schlafe meine Söhne weinen,             |    |
| Die bei mir waren und nach Brot verlangten.          |    |
| Du wärst hartherzig, sollt' es dich nicht schmerzen, | 40 |
| Wenn du bedenkst, was hier mein Herz mir sagte:      |    |
| Und weinst du nicht, worüber weinst du dann?         |    |
| Wir waren auf schon, als die Stunde nahte,           | 43 |
| Da man uns Speise sonst zu bringen pflegte,          |    |
| Und jeder dachte bang an seinen Traum:               |    |
| Als ich die Thür des Schreckensthurmes unten         | 46 |
| Zuschließen hört', und ohn' ein Wort zu sagen,       |    |
| Blickt' ich hierauf den Söhnen in's Gesicht.         |    |
| Nicht weint' ich, so versteint war ich im Innern;    | 49 |
| Doch sie, sie weinten, und mein Anselmuccio          |    |
| Begann: "Was blickst du, Vater, so, was hast du?"-   | _  |

| Doch weint' ich nicht, auch gab ich Antwort nicht  | 52 |
|----------------------------------------------------|----|
| Den ganzen Tag und nicht die Nacht, die folgte,    |    |
| Bis zu der Welt die Sonn' auf's neu hervorkam.     |    |
| Als nun ein kleiner Strahl in's Schmerzgefängniß   | 55 |
| Sich eingeschlichen, und an vier Gesichtern        |    |
| Ich meines eignen Aussehns inne wurde,             |    |
| Biß ich vor Schmerz mich in die beiden Hände.      | 58 |
| Und sie, die glaubten, daß ich's thät' aus Gier    |    |
| Nach Speise, standen plötlich auf und sagten:      |    |
| "D Vater, wolltest du von uns dich sätt'gen,       | 61 |
| Es wär' uns mindrer Schmerz. Du hast gegeben       |    |
| Uns dieses arme Fleisch, nimm es nun wieder."      |    |
| Da faßt' ich mich, sie mehr nicht zu betrüben.     | 64 |
| Den und den nächsten Tag verharrten stumm wir.     |    |
| Warum thatst du nicht auf dich, harte Erde?        |    |
| Alls nun der vierte Tag herbeigekommen,            | 67 |
| Warf sich längshin mir Gaddo vor die Füße          |    |
| Und rief: "Mein Vater, warum hilfst du nicht?"     |    |
| Da starb er. Und so, wie du hier mich siehest,     | 70 |
| Sah ich die drei, vom fünften Tag zum sechsten,    |    |
| Hinsinken, einen nach dem andern. Blind schon,     |    |
| Müht' ich darnach mich, jeden zu betasten,         | 79 |
| Und rief drei Tage sie, nachdem sie starben:       |    |
| Dann that das Fasten mehr, als Schmerz vermochte." |    |
| Als dies gesagt, erfaßt' er grassen Blickes        | 76 |
| Den armen Schädel mit den Zähnen wieder,           |    |
| Die, wie des Hundes, stark am Anochen nagten.      |    |
| Ach Pisa, Pisa! Schandfleck du der Völker          | 79 |
| Des schönen Landes, wo das si ertönet:             |    |
| Sind deine Nachbarn, dich zu strafen, langsam,     |    |
| So schwimm herbei Capraja und Gorgona,             | 82 |
| Um deines Arno Mündung einzudämmen,                |    |
| Damit er jede Seel' in dir erfäufe.                |    |
| Denn wenn man auch Graf Ugolin bezichtigt,         | 85 |
| Daß er aus den Kastellen dich verrieth,            |    |
| War's doch kein Grund, die Söhne so zu martern.    |    |

| Unschuldig macht' ihr jugendliches Alter                | 88  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Uguccion und Brigata — neues Theben! —                  |     |
| So wie die zwei, die der Gesang schon nannte. —         |     |
| Wir schritten weiter fort, bis wo das Eis               | 91  |
| Grausam ein andres Volk in sich verkittet,              |     |
| Nicht vorgebeugt, nein, ganz zurück gebogen.            |     |
| Ihr Weinen selbst verhindert sie am Weinen;             | 94  |
| Der Schmerz, der Ausweg nicht durch's Auge findet,      |     |
| Wirft sich nach innen und vermehrt die Angst;           |     |
| Die ersten Thränen, die zu Klumpen werden,              | 97  |
| Erfüllen, gleich Visiren von Krystall,                  |     |
| Die ganze Höhlung unterhalb der Brauen.                 |     |
| Und war mir auch, wie unter einer Hornhaut,             | 100 |
| Durch die Erstarrung jegliches Gefühl                   | ı   |
| Aus dem ersteiften Angesicht gewichen,                  |     |
| So war mir doch, als ob ich Wind empfände.              | 103 |
| Drum ich: "Mein Meister, wer erreget diesen?            |     |
| Ist nicht hier unten jeder Hauch erloschen?" —          |     |
| Drauf er zu mir: "Sehr bald wirst dort du sein,         | 106 |
| Wo dir darob antworten wird das Auge,                   |     |
| Siehst du die Ursach, die den Wind herabweht." —        |     |
| Und ein Gequälter in der Giseskruste                    | 109 |
| Schrie zu uns her: "D ihr so Grausamen,                 |     |
| Daß ihr die letzte Stelle hier erhalten!                |     |
| Nehmt mir doch vom Gesicht den harten Schleier,         | 112 |
| Daß ich dem Weh, so mir das Herz bedrücket,             |     |
| Ein wenig Luft geb', eh das Weinen Gis wird." —         |     |
| Drum ich zu ihm: "Wenn ich dir helfen soll,             | 115 |
| Sag, wer du bist; befrei' ich dann dich nicht,          |     |
| So müss' ich bis zum Grund des Eises gehen." —          |     |
| Da sprach er: "Bruder Alberigo bin ich,                 | 118 |
| Ich bin der mit des schlimmen Gartens Früchten,         |     |
| Der hier für Feigen Datteln nun empfängt." —            |     |
| "D", sprach ich, "bist auch du denn schon gestorben?" — | 121 |
| Und er zu mir: "Wie's oben in der Welt                  | ٠   |
| Um meinen Körper steht, hab' ich nicht Kunde.           |     |

| Denn diesen Vorzug hat die Ptolomäa,                   | 124 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Daß oftmals schon die Seele hier hinab stürzt,         |     |
| Eh Atropos ihr noch den Tod gegeben.                   |     |
| Und daß du williger vom Angesichte                     | 127 |
| Mir die verglasten Thränen lösest, wisse,              |     |
| Daß, wenn verrätherisch die Seele handelt,             |     |
| Wie ich es that, ihr Leib von einem Dämon              | 130 |
| Ergriffen wird, der ihn nach Willtür lenket,           |     |
| Bis seine Lebenszeit ist abgelaufen.                   |     |
| Sie aber stürzt in solcherlei Behälter;                | 133 |
| Und so auch lebt wohl droben noch der Körper           |     |
| Des Schattens, der eineis't hier hinter mir.           |     |
| Du weißt's ja, wenn du eben erst herabkamst:           | 136 |
| Herr Branco d'Oria ist es und so liegt er              |     |
| Der Jahre mehrere schon eingeschlossen." —             |     |
| "Ich glaube", sagt' ich ihm, "du hintergehst mich,     | 139 |
| Da Branco d'Oria noch nicht gestorben;                 |     |
| Er ißt und trinkt und schläft und kleidet gut sich." — |     |
| "Dort oben, in der Uebeltaten Bulge",                  | 142 |
| Sprach er, "da wo das Pech, das zähe, siedet,          |     |
| War Michael Zanche noch nicht angekommen,              |     |
| Als der an seiner Statt ließ einen Teufel              | 145 |
| In seinem Leib und dem auch eines Betters,             |     |
| Der den Verrath mit ihm zugleich beging.               |     |
| Doch strecke nun die Hand hierher und öffne            | 148 |
| Die Augen mir." — Ich öffnet' ihm sie nicht;           |     |
| Und edel war's, an ihm unedel handeln.                 |     |
| Ach Genuesen, Meuschen, ganz entfremdet                | 151 |
| Jedweder Sitt' und voll jedweden Unrechts,             |     |
| Warum nicht seid ihr aus der Welt verstoßen?           |     |
| Denn bei dem schlimmsten Geiste der Romagna            | 154 |
| Fand einen ich von euch, der, seines Thuns halb,       |     |
| Der Seele nach schon im Cocht sich badet,              |     |
| Dem Leib nach droben noch zu leben scheint.            | 157 |

## 34. Gesang.

| "Vexilla Regis prodeunt Inferni                       | 1    |
|-------------------------------------------------------|------|
| Entgegen uns", begann mein Meister nun;               |      |
| "Drum schau grad aus, ob du ihn wohl erkennest." -    |      |
| Wie wenn ein dicker Nebel herhaucht, oder             | . 4  |
| Wenn Nacht es wird auf unsrer Erdenhälfte,            |      |
| Vom Wind gedreht, fern eine Mühl' erscheinet:         |      |
| So zeigte sich ein solch Gebäu mir jeto;              | 7    |
| Dann hinter meinen Führer rettet' ich                 |      |
| Mich vor dem Wind, weil sonst kein andrer Schut m     | ar.  |
| Schon war — und Angst begleitet meine Verse —         | 10   |
| Ich dort, wo ganz bedeckt die Schatten waren          |      |
| Und nur durchschienen, wie im Glas ein Splitter.      |      |
| Es liegen ein'ge, andre stehen aufrecht,              | 13   |
| Der auf dem Kopf, der auf den Sohlen; der gar         |      |
| Steht, Kopf zu Fuß gekrümmt, da wie ein Bogen.        |      |
| Als wir so weit nun vorgeschritten waren,             | . 16 |
| Wo es dem Meister gut schien, das Geschöpf,           | ,    |
| Das einst so schön gewesen, mir zu zeigen,            |      |
| Zog er mich vor sich hin und hieß mich stillstehn     | 19   |
| Und sprach: "Da sieh den Dis und sieh den Ort,        |      |
| Wo du dich waffnen mußt mit starkem Muthe."—          |      |
| Wie starr und lautlos ich hierauf geworden,           | 22   |
| Das, Leser, frage nicht, noch schreib' ich's nieder,  |      |
| Da jedes Wort zu wenig sagen würde.                   |      |
| Ich starb nicht und doch blieb ich auch nicht lebend. | 25   |
| Nun denke dir, hast du ein Fünkchen Witz nur,         |      |
| Wie, zwischen beidem schwebend, mir da wurde.         |      |
| Der Kaiser des Gebicts der Schmerzen ragte            | 28   |
| Aus dem Eispfuhl hervor mit halber Brust;             |      |
| Und mehr kann ich mich einem der Giganten,            |      |
| Als diese seinen Armen sich vergleichen:              | 31   |
| Bedenke nun, wie groß das Ganze sein muß,             |      |
| Soll es der Größe jenes Theils entsprechen.           |      |

| War er so schon, als jest sein Anblick scheußlich, | 34 |
|----------------------------------------------------|----|
| Und hub die Brau'n er gegen seinen Schöpfer,       |    |
| So muß wohl alles Weh von ihm herstammen.          |    |
| Welch großes Wunder schien es mir zu sein,         | 37 |
| Als ich an seinem Haupt sah drei Gesichter!        |    |
| Das eine ging nach vorn und blutroth war es;       |    |
| Die andern zwei, die dran sich schlossen, standen  | 40 |
| Grad auf der Mitte jeder seiner Schultern          |    |
| Und stießen, wo der Kamm sitt, aneinander.         |    |
| Das recht' erschien gemischt aus Weiß und Gelb,    | 43 |
| Das linke war so anzuschaun wie jene,              |    |
| Die daher kommen, wo der Nil herabstürzt.          |    |
| Und unter jedem stehn zwei mächt'ge Flügel,        | 46 |
| Wie sie so großem Vogel angemessen:                |    |
| Nicht Lastschiffssegel sah ich also groß.          |    |
| Sanz ohne Federn waren sie gebildet,               | 49 |
| Wie die der Fledermäus', und damit facht' er       |    |
| So, daß von ihm ausgingen drei der Winde,          |    |
| Wodurch Cochtus ganz zu Eis erstarrte.             | 52 |
| Sechs Augen strömten Thränen aus, und über         |    |
| Drei Kinn' ergoß sich Klag' und blut'ger Geifer.   |    |
| In jedem Mund zerknirscht' er mit den Zähnen       | 55 |
| Flachsbrechenartig einen der Verdammten,           |    |
| So daß er dreien arge Schmerzen brachte.           |    |
| <b>A</b> , ,                                       | 58 |
| Mit dem Zerkrallen, denn es ward der Rücken        |    |
| Gar oftmals ganz entblößt von aller Haut.          |    |
|                                                    | 61 |
| Judas Ischariot", begann der Meister,              |    |
| "Der drin den Kopf hat und die Beine draußen.      |    |
| Von den zwei andern, mit dem Kopf nach unten,      | 64 |
| Ist, der vom schwarzen Maul herabhängt, Brutus:    |    |
| Sieh, wie er ohne Laut umher sich windet;          |    |
|                                                    | 67 |
| Allein die Nacht steigt auf, und Zeit ist's nun    |    |
| Hinwegzugehn, da Alles wir gesehen "-              |    |

| wie er s gevol, umilammert ich ven zais igm.        | 70  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Er aber nahm so Zeit als Lage wahr;                 |     |
| Und als die Flügel sich recht weit geöffnet,        |     |
| Griff er sich fest an den behaarten Seiten          | 73  |
| Und stieg von Zotte dann zu Zotte, zwischen         |     |
| Dem dichten Haar und eis'ger Rinde, nieder.         |     |
| Als dort wir waren, grade wo der Schenkel           | 76  |
| Sich an dem dicken Theil der Hüfte rundet:          |     |
| Da wandte mit Beschwerd' und Angst der Führer       |     |
| Den Kopf dahin, wo erst die Füß' er hatte,          | 79  |
| Und hielt am Haar sich fest, wie wer emporsteigt,   |     |
| So daß zur Höll' ich schien zurück zu kehren.       |     |
| Der Meister rief, wie ein Erschöpfter keuchend:     | 82  |
| "Umklammre fest mich, denn auf solchen Stiegen      |     |
| Muß von so großem Leid man Abschied nehmen." —      | -   |
| Durch eine Felsenöffnung kam er dann                | 85  |
| Heraus und ließ mich an dem Rande nieder;           |     |
| Drauf naht' er mir sich mit vorsicht'gem Schritte.  |     |
| Ich hob den Blick und glaubte Lucifer               | 88  |
| Zu sehen, wie ich ihn verlassen hatte —             |     |
| Und sah die Bein' ihn in die Höhe richten.          |     |
| Und ob ich in Bestürzung da gerathen,               | 91  |
| Bedenk' der plumpe Haufe, der nicht merket,         |     |
| Durch welchen Punkt ich war hindurchgekommen.       |     |
| "Richt' auf die Füße dich", sprach nun der Meister; | 94  |
| "Der Weg ist lang, beschwerlich ist der Pfad,       |     |
| Und schon zur halben Terze kehrt die Sonne." —      |     |
| Nicht ein Palastsaal war's, worin wir standen,      | 97  |
| Nein, eine Höhle, wie Ratur sie bildet,             |     |
| Mit schlechtem Boden und des Lichts ermangelnd.     |     |
| "Bevor ich, Meister, von dem Höllenabgrund          | 100 |
| Mich trenne", sagt' ich, als ich mich erhoben,      |     |
| "Sprich zu mir, einige Bedenken hebend.             |     |
| Wo ist das Eis hin? wie kommt auf den Kopf          | 103 |
| Denn der zu stehn? wie hat den Lauf die Sonne       |     |
| So kurz vollbracht von Abend gegen Morgen?" —       |     |

| Und er zu mir: "Du glaubst, du seiest noch           | 106 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Jenseit des Mittelpunkts, wo ich mich fest hielt     |     |
| Am Haar des Drachen, der die Welt durchbohret.       |     |
| So lange warst du's nur, als ich hinabstieg.         | 109 |
| Als ich mich wandte, kamst du durch den Punkt,       |     |
| Nach dem, was Schwere hat, sich alles hinzieht.      |     |
| Du stehst nun unter jener Welthalbkugel,             | 112 |
| Der gegenüber, die das große Trockne                 |     |
| Bedeckt, und unter deren Höh gestorben               |     |
| Der Mensch, der sündlos ward erzeugt und lebte.      | 115 |
| Dein Fuß steht auf der kleinen runden Fläche,        |     |
| Die der Judecca Gegenseite bildet.                   |     |
| Hier ist es Morgen, wenn es jenseit Nacht wird,      | 118 |
| Und der, deß Haar zur Leiter uns gedienet,           | -   |
| Hat noch dieselbe Stellung wie vorher.               |     |
| Von hier ward er herabgestürzt vom Himmel:           | 121 |
| Die Erde, die sich früher hier erhoben,              |     |
| Verhüllt', aus Schreck vor ihm, sich mit dem Meere,  |     |
| Und floh nach unsrer Hemisphär' und ließ             | 124 |
| Im Fliehn wohl hinter sich die leere Höhlung,        |     |
| Die hier erscheint, und wich zurück nach jenseit." — |     |
| Dort unten ist ein Ort, von Beelzebub                | 127 |
| So weit entfernt, als sich sein Grab erstrecket,     |     |
| Der, ungesehn, nur durch das Rauschen kund wird      |     |
| Von einem Bächlein, das nach hier herabrinnt         | 130 |
| Durch eine Felsenspalte, die sein Lauf,              |     |
| Der schlängelnd sanft sich neigt, hat ausgewaschen.  | •   |
| In jenen dunkeln Weg trat ein mein Führer            | 133 |
| Mit mir, zur lichten Welt zurück zu kehren;          |     |
| Und ohn' uns nur ein wenig Ruh zu gönnen,            |     |
| Klomm er empor und ich ihm hinterdrein,              | 136 |
| Bis etwas von des Himmels schönen Dingen             |     |
| Durch einer kleinen Deffnung Rund ich wahrnahm,      |     |
| Und wir beim Ausgang wiedersahn die Sterne.          | 139 |



#### Anmerkungen.

#### 1. Gefang.

Bers 1 ff. Die Zeit, in welche der Dichter seine Wanderschaft verlegt, ist das Jahr 1300, wo er, 1265 geboren, 35 Jahre alt war, also nach dem Psalmisten (Psalm 90, 10) die Hälfte des menschlichen Lebens erreicht hatte. Obigen Zeitpunkt muß man festhalten, da er öfters zur Orientirung in den erwähnten historischen Ereignissen dient. Die Allegorie der Eingangsverse des Gedichts wird verschieden ausgelegt. Die Einen dez ziehen sie auf die damaligen Zustände Italiens, das unter den Parteistämpsen der Guelsen und Ghibellinen arg litt; Andere, wohl mit mehr Grund, sehen in der Schilderung des "wilden Waldes" mit seinen Schrecksnissen ein allgemeines Bild des menschlichen Lebens. Nach diesen versinnsbildlicht der "Panther" die sinnlichen Begierden, der "Löwe" die Leidenschaften des Stolzes und Ehrgeizes, die "Wölsin" die Habssucht. Der "Planet", d. i. nach dem damaligen Stande der Himmelskunde die Sonne, ist das Bild der göttlichen Vernunft, die dem Menschen den Weg zum Rechten zeigt.

- V. 102. Der Windhund. Nach gewöhnlicher Annahme: Can grande della Scala, damaliger Herr von Verona und Häuptling des Ghisbellinenbundes, bei dem Dante während seines Exils Zuflucht fand und von dem er Großes erwartete. Nach Andern überhaupt ein Reformator de Kirche ober mächtiger Fürst.
- B. 105. Zwischen Feltr' und Feltro. Umschreibung der Stadt Verona, zwischen Feltro in der Mark Treviso und Monteseltro im Herzog= thum Urbino gelegen.
  - B. 107. Ueber die genannten Personen siehe Birgils Aeneide.

#### 2. Gefang.

V. 13. Des Sylvius Erzeuger. Aeneas, Vater des Sylvius, der nachher Alba (jetzt Albano bei Rom) erbaute. Seinen Gang in die Unterwelt erzählt Virgil im 6. Buch der Aeneide.

- B. 28. Gefäß ber Auserwählung. Der Apostel Paulus.
- B. 52. In dem Zwischenstande. Bei den Seelen, die, weder verdammt noch selig, gleichsam zwischen Himmel und Hölle schweben.
- B. 70. Beatrix. Beatrix Pontinari, die Jugendgeliebte des Dichters, welche 1290 noch jung gestorben war.
- V. 94. Ein ebles Weib. Wahrscheinlich die heilige Jungfrau-Nach Einigen: die göttliche Gnade.
- V. 97. Lucia. Die heilige Lucia, eine jungfräuliche Märtyrerin, ber wir später im Paradiese wieder begegnen.

B. 60. Verzicht auf Großesthat. Nach gewöhnlicher Annahme: ber Einsiedler Petrus Morone, nachheriger Papst Cölestin V., ber in Folge von Intriguen der päpstlichen Würde entsagte und von seinem Nachfolger Bonisaz VIII. in den Kerker geworfen wurde, wo er auch stark.

#### 4. Gefang.

- 2. 53. Ginen Mächtigen. Jesus Christus.
- B. 121. Elektra, die Tochter des Atlas, welche von Zeus den Dars danus gebar, den Erbauer Troja's, somit die Stammmutter des trojanisschen Königsgeschlechts.
- B. 124. Camilla, die kriegerische Tochter des Volkkerkönigs Meta= bus, die im Kampfe für Turnus fiel. Penthesilea, die Amazonenköni= gin, die von Achill getöbtet wurde.
- B. 128. Julia, Tochter des Cäsar, Pompejus' Gemahlin. Martia, die Gemahlin des Cato von Utica. Cornelia, die Tochter Scipio's des Afrikaners, Mutter der Gracchen.
  - B. 131. Meister berer, welche wiffen. Arifloteles.
  - B. 142. Ptolomäus, ber Astronom und Geograph dieses Namens.
- V. 143. Avicenna, ein berühmter arabischer Arzt aus der Mitte des 11. Jahrhunderts.
- B. 144. Averroës, ebenfalls ein arabischer Arzt, llebersetzer und Kom= mentator des Aristoteles. Die übrigen vorkommenden Namen bedürfen wohl der Erklärung nicht.

- 2. 4. Minos. Giner ber drei Sollenrichter ber Alten.
- B. 61. Diebort. Dibo.
- B. 67. Tristan, der Neffe des Königs Mark von Cornwallis, der beskannte Held der Tafelrunde, der Geliebte Jsoldens.

- V. 97 ff. Die Sprecherin ist Francesca, Tochter des Guido da Polenta, Beherrschers von Navenna, die zu Navenna geboren und mit Lanzelot, dem Sohn des Malatesta, Gebieters von Rimini, verheiratet war. Sie ents brannte in Liebe zu Paolo, dem Bruder ihres Gemahls; letzterer überraschte sie bei einer Liebeszusammenkunft und tödtete beide.
- V. 107. Caïna. Der Aufenthalt ber Bruber= und Verwandtenmörder (s. Hölle, 32. Gesang).
- V. 128. Lanzelot. Die Liebesgeschichte Lanzelots, Ritters von der Tafelrunde, und der Ginevra, ein zu Dante's Zeit vielgelesener Roman.

- V. 52. Ciacco, d. h. Schwein, Schlemmer. Die Persönlichkeit ist unbekannt.
- V. 65. Die wilde Partei. Die Partei der Weißen oder Ghibellinen, genannt die wilde oder Waldpartei (parte selvaggia), weil sie, wie die Erstlärer sagen, in den Wäldern des Val di Sieve zuerst entstanden war. Ihr gegenüber stand die schwarze oder päpstlich welsische Partei.
- V. 69. Falsche Rolle spielt. Bezieht sich auf Karl von Valois, den Bruder Philipps des Schönen, den Papst Bonisaz VIII. angeblich als Friedensstifter nach Florenz sendete. Dort angelangt, plünderte er die Stadt, vertrieb die Ghibellinen und setzte sich in und außerhalb dersels ben fest.
  - 2. 73. Gerecht sind Zwei. Wer damit gemeint, ist nicht ermittelt.
- B. 79 ff. Namen edler Florentiner, benen wir im Verlauf bes Gebichts wieder begegnen.
  - B. 106. Deines Weisen Lehre. Des Aristoteles.

#### 7. Gefang.

- V. 1. Pape Satan 2c. Ausdrücke des Staunens und Unwillens, beren eigentlicher Sinn nicht entziffert ist.
  - B. 11. Michael. Der Erzengel. Bergl. Ep. Jub. 6; 2. Petr. 2, 4.

- V. 19. Phlegias, verbrannte aus Rache, weil Apollo seine Tochter entehrt hatte, den Tempel des Gottes zu Delphi und wurde dafür zur Unsterwelt geschickt.
- B. 61. Philipp Argenti, ein ebler Florentiner, wegen seines Jähz zorns berüchtigt.
  - B. 68. Dis, ein Beiname Pluto's, bes Gottes ber Unterwelt.
  - B. 125. Bei Christi Höllenfahrt.

- V. 7—9. Eine dunkle Stelle, deren Erklärung den Kommentatoren zu schaffen macht. Virgil spricht mit sich, abgebrochene Worte ohne zusammen= hängenden Sinn. Man ahnt nur, daß er ungeduldig jemand erwartet, der ihm Hülfe versprochen hat.
- B. 23. Erichto. Eine Geisterbeschwörerin aus Thessalien, an welche sich Sextus Pompejus wendete, um durch ihre Zauberkunst den Ausgang des Kriegs zwischen seinem Vater Pompejus und dem Julius Casar zu ersfahren.
- B. 27. Judas Kreis. Die Judecca, die letzte Abtheilung des Höllen= Freises (s. Hölle, 34. Gesang).
- V. 99. Unbehaart an Kinn und Kehle. Als Hercules den Höllenhund Cerberus mittelst einer Kette aus der Hölle nach der Oberwelt schleppte. Vergl. Virgil, Aeneis VI, 395.
- W. 112. Arles. Stadt in der Provence, in deren Nähe sich, wie bei Pola in Istrien, zahlreiche alte Gräber finden.

#### 10. Gefang.

- V. 32. Farinata degli Aberti, ein florentinischer Edelmann, der an der Spitze der vertriebenen Ghibellinen 1260 den entscheidenden Sieg bei Mont' Aperti an der Arbia erfocht, welchem die Vertreibung der Guelfen aus Florenz folgte.
- V. 46. Grausame Gegner. Dante's Vorfahren gehörten, wie aufangs Dante selbst, zur Partei der Guelfen.
- V. 52. Ein Schatten. Der Vater von Guido Cavalcanti, einem Dichter, der sich nachher mehr der Philosophie zuwandte und den Dante seinen ersten Freund nennt; der Vater galt für einen Lüstling, Ketzer und Leugner der Unsterblichkeit.
- B. 80. Der Herrin Antlit. Diana, der Mond; hier also Proser= pina, die Gattin des Höllenfürsten.
- V. 119. Der zweite Friedrich. Friedrich II., der Hohenstaufen= kaiser. Der Kardinal ist Octavian Ubaldini, der trotz seiner geistlichen Stellung ein eifriger Ghibelline, aber dabei ein Cyniker war.

#### 11. Gejang.

- V. 9. Photin, ein Diakon zu Thessalonich, der Papst Anastasius II. (496—498) vom rechten Glauben abzog.
- B. 50. Cahors (Caorsa), Stadt in der alten Provinz Guienne in Frankreich, die zu Dante's Zeit wegen ihrer vielen Wucherer berüchtigt geswesen sein soll.

- V. 106. Genesis im Anfang. S. 1. Mos. 2, 15. "Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn bauete und bewahrete."
  - B. 114. Caurus, ital. coro, Nordwestwind.

- B. 12. Schmach der Kreter. Der Minotaur, gezeugt von einem Stier, dem sich Pasiphaë, des Königs Minos Gemahlin, in eine hölzerne Kuh verkleidet, hingab. Seine Schwester war Ariadne, des Minos und der Pasiphaë Tochter.
  - 2. 17. Herzog von Athen. Theseus.
- V. 67. Nessus, ein Centaur, wurde von Hercules töbtlich verwundet, weil er Dejanira zu verführen suchte, rächte sich aber bekanntlich an jenem durch ein mit Gift getränktes Kleid, das Hercules, als er es anlegte, den Tod brachte.
- V. 72. Pholus, einer ber ersten Centauren, die bei der Hochzeit des Pirithous und der Hippodamia lossschlugen.
- V. 110. Ezzelino. Ezzelino da Romano, kaiserlicher Vikar der Mark Treviso und Thrann von Padua, im 13. Jahrhundert, berüchtigt durch unerhörte Grausamkeit.
- 2. 111. Obizzo von Este, Markgraf von Ferrara und der Mark-Ancona, der von seinem Sohne erdrosselt wurde.
- 2. 119. Der spaltete 2c. Guido von Montfort, der 1271 in der Kirche von Viterbo, als eben die Monstranz erhoben wurde, Heinrich, den Sohn Richards von Cornwall, ermordete, aus Rache für seinen in den Bürgerkriegen Englands umgekommenen Vater.
- V. 135. Phrrhus, König von Epirus, ber unversöhnliche Feind der Römer. Sextus, wahrscheinlich Tarquinius Sextus, der Entehrer der Lucretia. Ninier von Cornet und R. Pazzo, florentinische Edle, welche Straßenraub trieben.

#### 13. Gejang.

- B. 9. Zwischen Cecina und Corneto, in den Niederungen am Mittelmecre im Toskanischen und Kömischen, der sogenannten Maremma.
- B. 12. Strophaben. Inseln im jonischen Meere. Bergl. Virgil, Aeneis III, 212 ff.
- B. 58. Der bin ich. Pietro belle Bigne (Petrus a Vineis) aus Capua, Ranzler Friedrichs II. Er war der erste Vertraute des Kaisers, wurde aber später, als Papst Innocenz IV. gegen jenen den Bannstrahl geschleubert hatte,

durch boshafte Neider der Untreue beschuldigt und auf Befehl Friedrichs geblendet. Pietro gab sich aus Verzweiflung selbst den Tod.

- 2. 64. Die Mete. Der Reib.
- B. 120. Lano. Ein Verschwender aus Siena, der, nachdem er seine Habe durchgebracht, sich zu dem Heere gesellte, das den Florentinern zu Hülfe nach Arezzo ging. Als letztere bei der Pieve del Toppo von den Areztinern besiegt wurden, stürzte er sich, obwohl er sich noch hätte retten können, aus Verzweiflung in die Feinde und fand den Tod. Daher die Anspielung, daß er einst nicht so schnell zum Laufen gewesen.
- B. 133. Jacob von St. Anbrea. Ein Ebler aus Padua, ber, nachdem er sein Vermögen unfinnig verschwendet hatte, sich selbst töbtete.
- B. 143 ff. Jener Stadt. Florenz, die im Alterthum Mars zum Schutherrn hatte. Eine verstümmelte Statue desselben soll bis 1333 auf einem Pfeiler der Arnobrücke (Pontevecchio) gestanden haben. Wer der hier redende Florentiner gewesen, ist unbekannt.

#### 14. Gejang.

- B. 15. Cato's Fuß betrat. Als er mit den Trümmern der Armee des besiegten Pompejus durch Libnen zog, um sich mit Juda, dem König von Numidien, gegen Casar zu vereinigen.
- V. 51 ff. Es ist Capaneus gemeint, einer der sieben Könige, welche vor Theben umkamen, "Superûm contemtor et aequi" genannt. Mongibello, der Etna, unter welchem die Werkstätte Vuskans und der Cyklopen war; Phlegra, das Thal in Thessalien, wo Jupiter die Titanen durch seine Blize besiegte.
- B. 79. Schwefelquell. Der schwefelhaltige See von Viterbo, dessen Absluß durch Kanäle in Freudenhäuser geleitet wurde, die ehebem in der Nähe der öffentlichen Bäder um den See standen.
- B. 96. Keusch war bie Welt. Das Reich bes Saturn im goldenen Zeitalter.
- B. 100. Rhe'a, die Gattin Saturns und Mutter des Jupiter, den sie auf Kreta vor Saturn verbarg.
  - B. 103. Ginhoher Greis. Die Zeit.
- B. 134. Des rothen Wassers Sieden. Der Name Phlegethon stammt von dem griechischen Worte glézew, d. i. brennen; daher sollte Dante aus dem Anblick des Flusses errathen, daß es Phlegethon sei.

#### 15. Gefang.

V. 30. Brunetto. Brunetto Latini, Sekretär der Republik Florenz, nebenbei Dichter und Naturforscher, war eine Zeitlang Dante's Lehrer.

\_10

Er schrieb ein encyklopäbisches Werk, "Thesaurus" betitelt, und lebte nach seiner Verurtheilung als Fälscher in Paris.

B. 61. Jenes Bolk. Die Florentiner, welche von Fiesole, dem alten Fäsula, 6 Miglien von Florenz, stammen.

B. 109. Priscianus, römischer Grammatiker aus Casarea in Rappa= docien, im 6. Jahrhundert. Franz Accursius (Franz von Accorso), berühmter Jurist in Florenz im 13. Jahrh.

B. 112. Jenen sehn. Andrea be' Mozzi, Bischof von Florenz, ber von bem Papst (bem "Knecht ber Knechte Gottes") nach Vicenza versett wurde.

#### 16. Gefang.

- B. 37 ff. Gualbrata, eine berühmte Schönheit von Florenz, Tochter des Ritters Bellincion Berti und Gattin des Grafen Guido; ber Enkel beiber, Guidoguerra, war in der Kriegskunst wie im Rath erfahren und soll namentlich bei Benevent den Sieg Karls von Anjou über König Manfred entschieden haben. Die mit ihm genannten Tegghiajo Albobrandi, Jacopo Rusticucci und Wilhelm Borsiere find ebenfalls edle Florentiner; ber erstere wiberrieth ben unglücklichen Zug ber Florentiner gegen Siena.
- 2. 94. Jener Fluß. Der Montone, ein Fluß ber Romagna, in seinem Oberlauf bis Forli Acquacheta genannt.
- 2. 106. Ein Seil. Dante soll in seiner Jugend in ben Orben ber Franciskaner getreten fein. Danach bedeutete bas Seil ben Gürtel bes Monchskleides, womit er das Pardelthier, b. i. die sinnlichen Begierben, zu bändigen hoffte.

#### 17. Gefang.

- B. 1. Das Ungethüm. Gernon, bas Bilb bes Betrugs.
- B. 59 ff. Die hier angegebenen- Wappen und Namen gehören floren= tinischen und paduanischen Familien an, die sich durch Wucherei berüchtigt gemacht hatten.
- B. 108. Der himmel brannte. Die Milchstraße, welche nach ber Fabel ber Alten baburch entstand, daß ber Sonnenwagen, von Phaëton schlecht geleitet, jenen Theil des Himmels in Brand steckte.

#### 18. Gefang.

2. 1. Malebolge, etwa f. v. a. Bösenzellen. Dante bezeichnet mit jenem Wort die engen und tiefen Abtheilungen (Bulgen) des achten Höllen= Bolgia bebeutet eigentlich Quersack, ober genauer bie engen Abtheilungen ober Kächer in bemselben.

- B. 50. Caccianimico. Ein Bologneser, der für Geld seine Schwester Gishola überredete, sich dem Herzog Obizzo da Este hinzugeben.
- B. 61. Sipa. Die Bolognesen sagen sipa statt sia. Savena und Reno, zwei Flüsse, welche die Stadt und zum Theil das Gebiet Bologna einschließen.
  - B. 133. Thais. Im "Eunuch" bes Terenz.

- B. 1. Simon. Simon (Apostelgesch. 8, 9 ff.) bot dem Apostel Petrus Gelb, um von ihm die Kraft des heiligen Geistes zu kaufen. Daher der Ausbruck Simonie, für die Käuflichkeit geistlicher Güter.
- B. 17. San Giovanni. In der Kirche St. Johannis zu Florenz waren in der Umfassungsmauer des Tausbeckens vier Vertiefungen ausgebracht, in denen die Priester bei der Tause standen. Dante reltete einst ein Kind, das beim Spielen in eines der Löcher gefallen war, indem er dessen Kand zerbrach.
- B. 50. Meuchelmörder wurden zu Dante's Zeit, an einen Pfahl gebunden und lebendig mit dem Kopf nach unten, in eine Grube versenkt, worauf man diese mit Erde zufüllte.
- B. 52. Und Jener. Papst Nicolaus III. († 1280), aus bem Geschlecht der Orsini; daher er sich "Sohn der Bärin" nennt. Bonifacius ist der damals noch lebende Papst Bonisaz VIII., dessen Tod auf 1303 prophezeit war, wo er auch erfolgte.
  - B. 56. Dieschöne Frau. Die Rirche.
- B. 82. Bon Abend her ein Hirt. Papst Clemens V. († 1314), ein Gascogner und Günstling Philipp des Schönen von Frankreich, dem er sich sehr gefügig zeigte. Er hob unter Anderm den Tempelherrenorden auf und verlegte den päpstlichen Stuhl von Rom nach Avignon.
- 2. 98. Des schlimm erworbnen Gelbes. Nach Einigen Anspieslung auf das Geld, das Papst Nicolaus III. von Johann von Procida erhielt, um die in Sicilien gegen die Franzosen angezettelte Verschwörung zu begünstigen.
  - B. 107. Die auf ben Wassern sitt. Siehe Offenbarung Joh., 17.
- V. 117. Der erste reiche Vater. Papst St. Sylvester, dem Konstantin nach der gewöhnlichen Annahme Rom schenkte.

#### 20. Gefang.

V. 33. Amphiaraus. Einer ber sieben Könige vor Theben. Er war Seher und wußte, daß, wenn er zur Belagerung mitzöge, sein Tob unvermeiblich; daher verbarg er sich an einem Orte, ber nur seinem Weibe be-

kannt war. Diese aber, von der Gattin des Polynices bestochen, verrieth den Gemahl, der nun an der Belagerung Theil nehmen nußte. Hier öffnete sich die Erde unter ihm und verschlang ihn sammt Roß und Wagen.

- 2.40. Tiresias. Ein thebanischer Seher, ber, weil er einst zwei sich paarende Schlangen geschlagen, in ein Weib verwandelt wurde, und erst nach sieben Jahren, wenn er dieselben Schlangen von neuem träfe und sie schlüge, seine frühere Gestalt wieder erlangen sollte.
- B. 46. Aruns. Ein toskanischer Wahrsager; vergl. Lucan, Pharsal. I, 586 ff.
- W. 55. Manto. Die wahrsagende Tochter des Tiresias, die nach dem Tode ihres Vaters vor dem Tyrannen Kreon aus der Heimat sloh, weit umher irrte und endlich nach Italien kam, wo sie vom Flußgott Tiber den Denus gebar, welcher die Stadt Mantua gründete und sie nach seiner Mutter benannte.
  - B. 59. Stadt bes Bacchus. Theben, wo Bacchus geboren war.
- B. 69. Sich segnen könnte. Weil dort die Grenzen der drei genann= ten Bisthümer zusammenstoßen.
- V. 95. Casalodi. Die Casalodi, das mächtigste Geschlecht in Mautua, wurden von Pinamonte de Buonacossi durch List vertrieben, der nun selbst die Herrschaft an sich riß.
  - 2. 108. An Männern barbte. Bur Zeit bes trojanischen Kriegs.
  - B. 113. Mein hohes Lied, Siehe Birgils Aeneis II, 114 ff.
- V. 116. Michael Scotus, Arzt und Astrolog bei Kaiser Friedrich II., ein berühmter Schwarzkünstler.
- V. 118. Guido Bonatti, Wahrsager in Forli, im Dienste des Grasfen von Montefeltro. Asbente, ein Schuster in Parma, ebenfalls als Wahrsager berühmt.
- B. 126. Cain mit seinen Dornen. Das Volk sah in den Mondsflecken Cain, der ein Bündel Dornen auf dem Rücken trug.

#### 21. Gejang.

- 2.38. Sanct Zita, Schuppatronin von Lucca.
- V. 41. Bis auf Bonturo. Ironisch gemeint, denn Bonturo war der Bestechlichste unter allen Luccanern.
- 2.48. Das heil'ge Antlitz. Eine Bilbsäule Christi im Dom von Lucca, die man in der Noth um Hülfe anslehte. Der Serchio sließt in der Nähe von Lucca.
  - B. 95. Caprona, eine Burg am Arno, bie ben Pisanern von ben

Lucchesern entrissen worden war, aber von jenen wieder erobert wurde. Dante war bei der Uebergabe der Festung gegenwärtig.

B. 114. Der Weg zusammenstürzte. In Folge bes Erdbebens, bas Christi Tod begleitete.

#### 22. Gefang.

- B. 48 ff. Der Sprechende ist ein sonst unbekannter Mann, Giampolo, der im Dienste des Königs Thibaut II. von Navarra stand.
- B. 81. Gomita, ein sardinischer Mönch, Günstling des Nino de' Bisconti, Statthalters der Provinz Gallura in Sardinien, mißbrauchte seine Stellung zu allerlei Betrügereien.
- B. 88. Michael Zanche, Seneschal des Königs Enzio, eines unehes lichen Sohnes Friedrichs II., erlangte nach Enzio's Tode durch Ränke und Bestechungen die Hand von dessen Wittwe Abelasia und wurde dadurch Herr von Logodoro in Sardinien.

#### 23. Gefang.

- 2.66. Die von Friedrich. Kaiser Friedrich II. ließ, wie die Sage berichtet, Staatsverbrecher in bleierne Kutten hüllen und so bekleidet in Kesseln verbrennen.
- B. 104. Catalano, jener Loberingo. Beibe gehörten einem 1260 zu Bologna gestisteten abeligen Ritterorben an, bessen Mitglieder eigentlich Brüder der heiligen Maria hießen, allein, da sie den gewöhnlichen Gelübden nicht unterworsen waren, heirateten und üppig lebten, spottweise die "lustigen Brüder" genannt wurden. Die beiden oben Angeführten, von denen der eine zu den Ghibellinen, der andere zu den Guelsen gehörte, hatte man 1266 gleichzeitig zu Podestäs oder Bürgermeistern von Florenz erwählt, um dadurch der Parteienwuth ein Ende zu machen. Sie ließen sich aber beide von den Guelsen bestechen und bewirkten, daß die Ghibellinen aus der Stadt vertrieben und die Güter der Uberti, ihrer Parteihäupter, verheert wurden. Letztere lagen in der Gegend von Florenz, welche Gar= b ingo heißt, daher die Anspielung.
  - B. 115. Der Durch bohrte. Raiphas.

- V. 93. Heliotrop, ein Ebelstein, der nach dem Glauben der Alten jeden unsichtbar machte, der ihn bei sich trug.
- B. 125. Banno Fucci. Ein Parteihaupt der Guelsen in Pistoja, Bastard eines Edlen, Messer Fucci de' Lazari, daher im Gedicht Maulthier genannt. Er hatte aus der Sakristei des Donis kostbare Geräthe geraubt

und wälzte die Schuld auf einen Freund, Banni delle Rona, der dafür unschuldiger Weise gehangen wurde.

B. 142 ff. Die Schlußverse des Gesangs sagen dunkel die Kämpfe der Schwarzen und Weißen in und um Pistoja voraus. Sie begannen 1301, und bald darauf wurden die Schwarzen aus der Stadt vertrieben, während in Florenz umgekehrt die Weißen erlagen und die Stadt räumen mußten. Unter ihnen befand sich Dante selbst, der nie wieder in sein Vaterland zurückehrte. Das Ungewitter, das aus dem Val di Magra (Landschaft Lunigiana) anzieht, ist der Marchese Marcello Malaspina, der sich an die Spipe der Schwarzen stellte und bei Piceno den Weißen eine Niederlage beibrachte, die eben zur Vertreibung der setzern aus Florenz wesentlich mitwirkte.

#### 25. Gefang.

- V. 15. Selbst den nicht. Capaneus, der bei dem Sturz von Theben Zeus lästernd herausforderte und durch einen Blitzfrahl von den Mauern geschlendert ward.
- B. 25. Cacus, der berüchtigte Dieb, der in einer Höhle des Aventin lebte und Hercules vier Stiere und vier Kühe stahl, wofür er von ihm erschlagen wurde.
- V. 43. Cianfa. Ein Florentiner aus dem Hause der Donati. Er ist den Gefährten plötzlich entschwunden, indem er sich in die sechsfüßige Schlange verwandelte, von der gleich darauf die Nede ist. Auch die andern genannten Personen waren edle Florentiner.
- W. 95. Nassibins und Sabellus, zwei Krieger, die, wie Lucan (Phars. IX) erzählt, in der libyschen Wüste von Schlangen gestochen wurs den, und von denen der eine sich sofort zu Asche verzehrte, der andere dermaßen anschwoll, daß ihm der Panzer sprang.
- B. 97. Arethus' und Cabmus. Bergl. Ovid, Metam. III und V. B. 142. Dem siebenten Gesindel. Den Sündern in der siebenten Bulge.

- B. 28. Bur Abendzeit.
- B. 34. Durch die Bären rächte. Der Prophet Glisa, den die Buben verspotteten. Vergl. 2. Buch der Könige, 2.
- B. 54. Eteocles mit dem Bruder. Als die feindlichen Brüder Eteocles und Polynices, die sich im Zweikampf gegenseitig getödtet hatten, auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden, theilte sich die Flamme, als wenn ihr Haß auch nach dem Tode noch fortbauere.

- B. 59. Des Rosses Kriegslist. Das bekannte hölzerne Roß, das die Ursache von Troja's Untergang und somit auch von der Gründung Roms wurde.
- B. 62. Deibamia, eine Tochter des Lykomed, dem Achill vermählt; letterer verließ sie auf Zureden des listigen Ulyß und zog mit diesem in den Krieg gegen Troja, in dem er siel.
  - B. 133. Gin Gebirg. Rein anderes als bes Dichters Fegefeuerberg.

- B. 7. Der Sicilische Stier. Der eherne Stier, welchen der Athenienser Perillus angesertigt und dem Tyrannen Phalaris von Sicilien zum Geschenk gemacht hatte. Letterer ließ den Künstler zuerst in dem . glühend gemachten Leibe verbrennen.
- W. 29. Aus den Bergen bin ich. Guido, Graf von Monteseltro in der Romagna, berühmter Krieger und Staatsmann, der zuletzt in ein Franciskanerkloster ging, um seine Sünden zu büßen.
- B. 41. Polenta's Abler. Die mächtige Familie der Polenta, welche damals Navenna und das benachbarte Cervia beherrschte und einen Abler im Wappen führte.
- V. 43. Die Stabt. Forli, damals im Besitz der Ordolafft, welche einen grünen Löwen im Wappen führten, daher die "grünen Pranken".
- 2. 46. Die beiden Malatesta, Herren von Verrucchio, welche den edlen Ghibellinen Montagna aus Rimini grausam hatten tödten lassen.
- B. 49. Faenza am Lamone und Impla am Santerno, beide von Mainardo Pagani beherrscht.
  - B. 52. Die Stadt Cefena am Savio.
- B. 85. Pharisäer. Papst Bonifaz VIII., der Krieg führte mit den Colonna's, die in der Nähe des Lateran in Rom wohnten.
- B. 94. Papst Sylvester hatte sich, um einer ausgebrochenen Christens verfolgung zu entgehen, in eine Höhle des Bergs Soracte versteckt, von wo ihn Konstantin rusen ließ, damit er ihn vom Aussatz heile.
  - B. 102. Beneftrina, das alte Braneste, eine Burg ber Colonna's.
- B. 105. Mein Vorgänger. Papst Cölestin V., ber ber Papst= würde entfagte.

#### 28. Gefang.

V. 11. Beut' an Ringen. Die Schlacht bei Canna (im zweiten punischen Kriege), wo die den Erschlagenen abgenommenen goldenen Ringe ein Malter gefüllt haben sollen.

- V. 14. Robert Guiscard, der Bruder Richards von der Normandic, der die Saracenen aus Sicilien und Apulien vertrieb.
- V. 15. Und jenes. Bezieht sich auf die Schlacht bei Benevent, wo König Manfred von Karl von Anjou besiegt und getöbtet wurde und ein großer Theil der Apulier zu letzterem überging. Derselbe Karl besiegte auch Konradin, den letzten Hohenstausen, bei Tagliacozzo (in Abruzzo). Ein französischer Nitter Alard de Valori hatte ihm den Hinterhalt gerathen, welcher den Sieg entschied.
- V. 56. Fra Dolcin, ein berühmter Ketzer, der Gemeinschaft aller Güter und Frauen predigte. Er fand über 3000 Anhänger und vertheis digte sich lange in den novareser Bergen, wo ihn der Bischof von Novara bestriegte, bis ihn endlich Hunger überwältigte. Er wurde 1307 in Vercelli verbrannt.
- B. 73. Pier da Medicina, der Zwietracht säte zwischen den Bürgern seiner Stadt, später zwischen dem Grafen Guido da Polenta und Malatesta da Rimini.
- B. 74. Süße Ebene, die sombardische Ebene, die bei Vercelli beginnt; Marcabo war eine Burg an der Mündung des Po.
- B. 77. Guido del Cassero und Angiolello de Cagnano wurden von Malatesta da Rimini zu einer Unterredung eingekaden und unterwegs bei Cattolica, einer Burg am Abriameer, verrätherisch in die See gestürzt.
- B. 89. Focara, Berg ober Vorgebirg bei Cattolica, gesürchtet wegen heftiger Windstöße, die aus einer Höhle desselben drangen.
- B. 96. Dieser ist es. Der Tribun Curio, der den noch zaudernden Julius Casar beim Ueberschreiten des Rubicon zur Eile antrieb.
- R. 99. Schaben brächte. Tolle moras, nocuit semper differre paratis. Lucan, Pharf. I.
- B. 106. Mosca. Mosca de' Lamberti, welcher die von Buondelmonte beleidigten Amidei zum Morde desselben antrieb mit den angeführten Worten (cosa fatta capo ha). Dies war der Anfang des Parteikampses der Guelsen und Ghibellinen in Toskana.
- V. 134. Bertram be Born, ber bekannte Troubadour, Hofmeister bes englischen Prinzen (Königs) Johann, den er gegen seinen Vater, König Heinrich, zum Aufruhr anreizte.

- V. 27. Geri del Bello. Ein Vetter Dante's, der als Friedensstörer erschlagen worden war.
  - V. 29. Hautefort, Altasorte, die Burg Bertrams de Born.

- B. 58. In Aegina. Als zur Zeit des Aeacus eine Pest alles Bolt. der Insel Aegina hinraffte, verwandelte Jupiter, auf Bitten des Aeacus, einen großen Ameisenhausen in Menschen; daher der Name Myrmidonen für die neuen Bewohner der Insel. Bergl. Ovid, Metam. VII, 11.
- B. 109. Mich aus Arezzo. Griffolino, ein Alchemist und Münzensverfälscher, der von Albero von Siena, angeblich einem Sohn des Bischofs von Siena, der Zauberei beschuldigt und verbrannt wurde.
- B. 125. Stricca ausgenommen. Jronisch gemeint. Stricca, Nicolo und die andern hier Genannten waren Mitglieder einer Gesellsschaft von jungen Verschwendern in Siena, welche ihr bedeutendes Versmögen in Schmausereien und leckern Speisen verpraßt hatten. Nicolo ließ Fasanen mit Gewürznelken und andern Spezereien spicken.
  - 23. 136. Capocchio. Gin bekannter Alchemist zu Dante's Zeit.

- B. 5. Die Gattin. Ino, die Tochter des Cadmus, stürzte sich, um ihrem durch Juno wahnsinnig gemachten Gemahl Athamas zu entgehen, mit ihrem Sohne Melicertes in's Meer und wurde unter dem Namen Leucothea eine Meergottheit.
- B. 32. Gianni Schiccht, ein Florentiner, war berühmt durch sein Talent, Andere täuschend nachzuahmen. Als Buoso Donati gestorben war, ohne ein Testament zu hinterlassen, wodurch sein Sohn Simon um einen Theil des Bermögens gekommen wäre, ließ sich Gianni bereden, sich heimlich in das Bett des eben Verstorbenen zu legen und dessen Stimme nachahmend ein Testament zu diktiren, worin er sich selbst das schönste Pferd aus dem Stalle Donati's verschrieb.
  - B. 38. Die Geschichte ber Myrrha, s. Ovid, Metam. X, 12.
- B. 61. Meister Abam von Brescia hatte auf Begehren der drei Grasen von Romena salsche florentinische Goldgulden geschlagen und wurde basür verbrannt.
  - B. 78. Branba's Brunnen, eine flare, reiche Quelle bei Siena.
- B. 98. Sinon, ein Grieche, der die Trojaner durch falsche Betheuerung zur Aufnahme des hölzernen Pferdes beredete.

- B. 17. Klagenswerthe Niederlage. Bei Roncevalles (Roncevaur), wo Roland siel.
  - 2. 40. Montereggione, ein Kastell nahe bei Siena.

- 2. 59. Pinienzapfen. Ein bronzener Pinienzapfen, der einst die Habriansburg in Rom schmückte, dann von dort auf die Thurmspipe St. Peters gebracht wurde und sich gegenwärtig, nachdem ihn ein Blit herabegeschmettert, im Belvedere beim Batican besindet.
  - B. 64. Friesen, als besonders große Leute.
  - 23. 67. Worte ohne Sinn, die Gigantensprache bezeichnend.
  - B. 77. Schlimmen Einfall. Der babylonische Thurmbau.
- V. 115. Verhängnisvollen Thal. Das Reich des Antäus soll nach Lucan dort gewesen sein, wo Scipio den Hannibal besiegte.
  - B. 124. Tithus und Thphous. Zwei anbere Giganten.
- 2. 136. Carisenbathurm. Einer ber beiden berühmten schiesen Thürme in Bologna. Wenn man auf der Seite, wo er überhängt, an dem Thurm emporsieht, während gerade eine Wolke über ihn hinzieht, so scheint lettere still zu stehen, dagegen der Thurm sich zu bewegen.

- V. 28. Tabernick (Tambernich), ein Gebirge in Slavonien. Piestrapana, ein Berg in der Garfagnana, nahe bei Lucca.
- V. 56. Das Thal. Das Thal Falterone im Toskanischen, durch welches der Bisenzio zum Arno fließt. Es gehörte Alberto degli Alberti, einem florentiner Edlen, dessen beide oben erwähnte Söhne, Alessandro und Napoleone, sich einander tödteten.
- B. 58. Caina, die erste Abtheilung des letzten Höllenkreises, der Büßungsort für Bruder= und Berwandtenmörder, nach Cain benannt.
- W. 62. Artus. König Artus von Großbritannien, der, von seinem aufrührerischen, ihm nach dem Leben stellenden Sohne Mordrec überfallen, diesen mit der Lanze durchbohrte, so daß, wie die Legende berichtet, ein Sonzuenstrahl durch die breite klassende Wunde hindurchdrang.
- V. 63. Foccaccia, aus dem edlen Geschlechte der Cancellieri in Pistoja, der einem Better die Hand abhieb und seinen Oheim tödtete, woher die Parteiung der Schwarzen und Weißen in Pistoja entstand.
- V. 65. Sassol Mascheroni, ein Florentiner, ber einen nahen Verwandten töbtete, um sich seines Erbes zu bemächtigen.
- B. 68. Camicion de' Pazzi, ein Florentiner, ebenfalls Berwandten= mörber. Carlin, auch ein Pazzi, verrieth eine Burg, die er vertheidigen sollte, an die feindliche Partei.

- B. 88. Antenora. Die zweite Abtheilung des legen Höllenkreises, Strafort für die Vaterlandsverräther, benannt nach dem Trojaner Antenorder Troja an die Griechen verrathen haben sollte.
- B. 106. Der Sprechende ist Bocca degli Abati, ein florentinischer Guelse, durch dessen Verrath die schon kfters erwähnte Niederlage der Guelsen bei Mont' Aperti herbeigeführt wurde.
- B. 116. Buoso da Duera, ein Cremoneser, der, von Guido von Monfort bestochen, die Franzosen ungehindert gegen Manfred ziehen ließ.
- B. 119. Der von Beccaria, Abt von Balombrosa, päpstlicher Legat in Florenz, der wegen heimlicher Unterhandlung mit den vertriebenen Shi-bellinen hingerichtet ward.
- B. 121. Gianni del Soldanier, ein Florentiner, der, erst ein Ghibelline, dann zu den Guelfen überging und an die Spite der Regiezung trat.
- B. 122. Ganelon, der Bertraute Karls des Großen, dessen Berrath die Niederlage bei Koncevalles veranlaßte. Tribaldello, ein Edler von Faenza, der den Bolognesern seine Baterstadt verrieth.
- V. 130. Tydeus kämpfte vor Theben mit Melanippus. Beibe fielen töbtlich verwundet, und Tydeus begann aus Wuth und Haß den Feind zu zernagen. Bgl. Statius, Thebaïs VIII.

- B. 13. Ugolino, Graf de' Gherardeschi, ein edler Pisaner von der Partei der Guelsen, hatte sich erst mit Hülse des Erzbischofs Ruggieri degl' Ubaldini zum Herrn von Pisa gemacht. Aus Neid aber reizte dieser das Volk gegen Ugolino auf, indem er ihn beschuldigte, einige Burgen der Pisaner an die Florentiner und Lucchesen überliesert zu haben, und dezwirkte darauf hin mit Hülse der mächtigsten Häuser der Stadt, der Guaslandi, Sismondi und Lanfranchi, seine Gesangennehmung. Ugolino wurde sammt seinen beiden Söhnen Gaddo und Ugguccione und seinen drei Enkeln Brigata, Arrivo und Anselmuccio in einen Thurm gesperrt, wo sie alle Hungers starben.
  - B. 29. Zum Berge. Der San Giuliano zwischen Pisa und Lucca.
- B. 82. Capraja und Gorgona, zwei Inseln unweit ber Mündung des Arno.
- V. 118. Bruder Alberigo be' Manfredi, ein "lustiger Bruder" (cavalier gaudente) von Faenza, hatte einen nahen Verwandten, der ihn beleidigt, nebst dessen Sohn unter dem Anschein der Versöhnung zu einem

großen Gastmahl einladen lassen, bei welchem verabredet war, daß, sobald er besehlen würde, die Früchte auszutragen, man beide ermorden solle. So geschah es auch.

- V. 124. Ptolomäa, die dritte Abtheilung des letten Höllenkreises, benannt nach Ptolomäus, der den Simon Maccabäus und dessen zwei Söhne bei einem Mahle ermordete.
- B. 137. Branca d'Oria, ein Ebler aus Genua, der seinen Schwies gervater Michael Zanche ermordete.

- V. 1. Vexilla Regis prodeunt Inforni (d. h. die Fahnen des Königs der Hölle kommen hervor), Ansang einer Charfreitagshymne.
- V. 38. Drei Gesichter. Nach der Meinung der Einen als Gegenbilb der Trinität; nach Andern, um die Macht Satans siber alle drei da= mals bekannte Theile der Erde anzudeuten.
- V. 93. Durch welchen Punkt. Der vermeintliche Mittelpunkt ber Erbe, den Satanas' Hüften einnahmen. Nachdem derselbe überschritten war und die Wandernden sich gewendet hatten, stellte sich natürlich alles umgekehrt dar; was zuvor einwärts oder hinab lief, ging nun auswärts und nach oben.
- B. 114. Unter beren Höh. Jerusalem, bas nach bamaligen Ansichten auf der Mitte des Erdballs stand, grade gegenüber dem Fegefeuerberg Dante's.
- B. 117. Jubecca, vierte und letzte Abtheilung des letzten Höllenkreises, nach Judas Ischariot benannt.



. . •

### Bibliothek

# ausländischer Klassiker

in

deutscher Uebertragung.

9. Banb.

Italienische Titeratur.

Dante's Göttliche Komödie.

Zweiter Theil.

Hildburghausen.

Verlag des Bibliographischen Instituts.
1865.

### Dante Alighieri's

## Göttliche Komödie.

In Jamben übertragen .

bon

Rarl Eitner.

Zweiter Theil.

Das Fegefeuer.

-683

Hildburghausen.

Berlag des Bibliographischen Instituts.
1865.

|   | • |
|---|---|
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   | · |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
| • | • |
|   |   |
|   |   |
| • | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## II. Das Fegefeuer.

|   | • | - |   | · |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| A | · | • |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# 1. Gesang.

| Um bessre Fluten zu durchfahren, zieht nun          | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Die Segel auf das Schifflein meines Geistes,        |    |
| Das hinter sich so grause Wogen läßt.               |    |
| Von jenem zweiten Reiche will ich singen,           | 4  |
| Allwo geläutert wird des Menschen Seele             |    |
| Und würdig, zu dem Himmel aufzusteigen.             |    |
| Auf's neu ersteh' hier die erstorbne Dichtung,      | 7  |
| Da ich ja euer bin, ihr heil'gen Musen;             |    |
| Hier zeige sich Calliope ein wenig,                 |    |
| Begleitend meinen Sang mit jenem Tone,              | 10 |
| Deß Macht derart die unglücksel'gen Elstern         |    |
| Empfanden, daß sie nie Vergebung hofften. —         |    |
| Des morgenländ'schen Sapphirs süße Farbe,           | 13 |
| Die ganz den heitern Schein des reinen Aethers,     |    |
| Der bis zum Mondeskreise herrscht, durchdrang,      |    |
| Sab meinen Augen neu Entzücken wieder,              | 16 |
| Sobald ich aus der Todesluft heraufstieg,           |    |
| Die mir so Blick als Brust umdüstert hatte.         |    |
| Der schöne Stern, der uns zum Lieben mahnet,        | 18 |
| Erweckte jetzt des ganzen Ostens Lachen,            |    |
| Die Fisch' einschleiernd, die Geleit ihm waren.     |    |
| Zur Rechten wandt' ich mich, zum andern Pole        | 22 |
| Den Sinn hinlenkend, und vier Stern' erblickt' ich, |    |
| Nie sonst geschaut, als von den ersten Menschen.    |    |

| Zu freun schien sich der Himmel ihrer Flammen.    | 25 |
|---------------------------------------------------|----|
| O mitternächtige, verwaiste Gegend,               |    |
| Weil deß beraubt du bist, sie zu erblicken!       |    |
| Als nun von ihrem Anblick ich geschieden,         | 28 |
| Indem ich mich zum andern Pole wandte,            |    |
| Wo schon der Wagen war hinabgesunken:             |    |
| Sah neben mir ich einen Greis, allein,            | 31 |
| Dem Ansehn nach so großer Ehrfurcht würdig,       |    |
| Als nur der Sohn dem Bater zollen kann.           |    |
| Lang war, mit weißem Haar vermischt, sein Bart,   | 34 |
| Im übrigen dem Haupthaar gleich, von welchem      |    |
| Zwei Locken auf die Bruft herab ihm fielen.       |    |
| Die Strahlen jenes heil'gen Viergestirns          | 87 |
| Umgaben sein Gesicht mit solchem Glanze,          |    |
| Daß es mir war, als sei vor ihm die Sonne.        |    |
| "Wer seid ihr, die, dem dunkeln Strom entgegen,   | 40 |
| Entflohn ihr seid dem ewigen Gefängniß?"          |    |
| Sagt' er, den würdevollen Bart erhebend.          |    |
| "Wer war euch Führer, oder wer die Leuchte,       | 43 |
| Als ihr hervorgingt aus der tiefen Nacht,         |    |
| Die unablässig schwärzt das Thal der Hölle?       |    |
| Verlett man die Gesetze so des Abgrunds?          | 46 |
| Hat man im Himmel neuen Plan beschlossen,         |    |
| Daß ihr, Verdammte, kommt zu meinen Höhlen?" —    |    |
| Darauf erfaßte schnell mich mein Begleiter        | 49 |
| Und mahnte mich durch Worte, Händ' und Winke,     |    |
| Mit Knien und Augen Chrfurcht zu bezeigen.        |    |
| Hierauf begann er: "Von mir selbst nicht kam ich. | 52 |
| Vom Himmel kam ein Weib, auf deren Bitten         |    |
| Ich diesem als Begleiter beigestanden.            |    |
| Doch da dein Will' es ist, mehr zu erfahren       | 55 |
| Von dem, was Wahres sei an unserm Zustand,        |    |
| Kann nicht der meine sein, es dir zu weigern.     |    |
| Es sah der hier noch nicht den letzten Abend;     | 58 |
| Doch war er ihm sehr nah durch seine Thorheit:    |    |
| Nur um ein Kleines wär' er abgerollt.             |    |
| vur um ein kleines war er abgerout.               |    |

| Wie ich gesagt: ich ward ihm zugesendet,            | 61 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Um ihn zu retten; und nicht andern Weg              |    |
| Als diesen gab's, den ich hieher genommen.          |    |
| Gezeigt ihm hab' ich all das Sündenvolk             | 64 |
| Und will ihm nun auch jene Geister zeigen,          |    |
| Die unter deiner Obhut hier sich läutern.           |    |
| Lang wär's, zu sagen, wie ich ihn geführet.         | 67 |
| Von oben stammt die Kraft, die, dich zu sehen,      |    |
| Zu hören dich, mir ihn geleiten hilft.              |    |
| Gefall' es dir, sein Kommen gut zu heißen:          | 70 |
| Er sucht die Freiheit, ein so theures Gut,          |    |
| Wie der weiß, der für sie sein Leben opfert.        |    |
| Du weißt es; denn nicht war für sie dir bitter      | 73 |
| Der Tod in Utica, wo du die Hülle                   |    |
| Wegwarfst, die glänzen wird am großen Tage.         |    |
| Nicht ward durch uns verlett die ew'ge Satzung:     | 76 |
| Denn dieser lebt, und mich hält Minos nicht,        |    |
| Da aus dem Kreis' ich bin, wo deiner Marcia         |    |
| Sittsames Aug' in seinem Blick dich anfleht,        | 79 |
| Du wollest, heil'ge Brust, sie dein noch achten.    |    |
| So sei bei ihrer Lieb' uns denn geneigt!            |    |
| Laß uns durchwandern deine sieben Reiche;           | 82 |
| Ich werde deinen Dank zurück ihr bringen,           |    |
| Wenn du's erlaubst, da unten dich zu nennen." —     |    |
| "So sehr war Marcia meiner Augen Weide,             | 85 |
| So lang ich dort war", sprach er drauf, "daß ich    |    |
| Ihr jede Gunst erwies, die sie verlangte.           |    |
| Nun, da jenseit des schlimmen Stroms sie weilet,    | 88 |
| Bewegt sie mich nicht mehr, ob des Gesetzes,        |    |
| Gegeben, als die Vorhöll' ich verließ.              |    |
| Doch, schickt und leitet dich ein Weib des Himmels, | 91 |
| Wie du gesagt, bedarf es nicht des Schmeichelns:    |    |
| Es gnüget, daß du es durch sie begehrest.           |    |
| Geh denn und lasse diesen sich umgürten             | 94 |
| Mit glatter Bins' und das Gesicht sich baden,       |    |
| Daß er von jedem Schmutz gesäubert werde;           |    |
|                                                     |    |

| Denn nie darf man mit Augen, die nur irgend      | 9   |
|--------------------------------------------------|-----|
| Ein Nebel hält umflort, dem Diener nahen,        |     |
| Der von den Ersten ist im Paradiese.             |     |
| Dies Inselchen trägt um den tiefsten Strand her, | 100 |
| Dort unten, wo die Wogen es bespülen,            |     |
| Der Binsen manch' in seinem weichen Schlamme;    |     |
| Denn keine andre Pflanze, welche Zweige          | 103 |
| Hervortreibt oder Holz wird, kann dort wachsen,  |     |
| Weil sie den Stößen nicht nachgiebig ist.        |     |
| Dann aber kehrt nicht mehr hieher zurück:        | 100 |
| Die Sonne, die jetzt aufgeht, wird euch weisen.  |     |
| Besteigt den Berg nur am bequemsten Aufgang." —  |     |
| Damit verschwand er. Ich nun, ohn' ein Wort      | 109 |
| Zu sagen, stand ich auf und trat ganz nahe       |     |
| Zum Führer hin und wandt' auf ihn die Augen.     |     |
| Und er begann: "Sohn, folge meinen Schritten!    | 119 |
| Umkehren laß uns, denn von diesseits neigt       |     |
| Sich diese Ebne nach den untern Grenzen." —      |     |
| Die Dämmrung siegte ob der Morgenfrühe,          | 115 |
| Die vor ihr floh, so daß ich schon von ferne     |     |
| Der Meereswellen Flimmern unterschied.           |     |
| Wir gingen auf der öden Ebne vorwärts,           | 118 |
| Wie wer zurückkehrt zur verfehlten Straße;       |     |
| Denn bis zu ihr zu gehn erscheint ihm nutlos.    |     |
| Als wir dahin gelangt, wo mit der Sonne          | 121 |
| Der Thau im Streit, und weil an schatt'gem Ort   |     |
| Er sich befindet, wenig sich verringert:         |     |
| Da legte ausgestreckt die beiden Hände           | 194 |
| Der Meister sanft hin auf das zarte Gras,        |     |
| Worauf ich, als ich seine Kunst gewahrte,        |     |
| Entgegenhielt ihm die bethränten Wangen:         | 127 |
| Da bracht' er nun an mir zum Vorschein wieder    |     |
| Die Farbe, so die Hölle mir verdunkelt.          |     |
| Drauf kamen wir an das verlassne Ufer,           | 130 |
| Das keinen seine Flut beschiffen sah,            |     |
| Der dann der Rückkehr kundig sei gewesen.        |     |

| Hier gürtet' er mich nun, wie jener wollte: | 183 |
|---------------------------------------------|-----|
| D Wunder! — wie er die bescheidne Pflanze   | 100 |
| Sich ausgewählt, erzeugte sie sich dort,    |     |
| Wo er sie ausgerissen, plötslich wieder.    | 136 |
|                                             |     |
|                                             |     |
| a de .                                      |     |

### 2. Gesang.

| Es war die Sonne schon zum Horizonte               | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Gekommen, dessen Mittagskreis bedecket             |    |
| Jerusalem mit seinem Scheitelpunkte;               | •  |
| Schon stieg die Nacht, ihr gegenüber kreisend,     | 4  |
| Aus Ganges' Flut empor mit jener Wage,             |    |
| Die, wenn sie voll wird, ihrer Hand entsinkt:      |    |
| So daß die weißen wie die rothen Wangen            | 7  |
| Der lieblichen Aurora, wo ich war,                 |    |
| Sich golden färbten vor zu hohem Alter.            |    |
| Noch schritten wir längs des Gestades hin,         | 10 |
| Wie Leute, die den Weg sich überdenken,            |    |
| Im Herzen gehn, doch mit dem Körper weilen.        |    |
| Und sieh — gleichwie beim Nahn des Morgenlichtes,  | 13 |
| Gen Abend hin, tief auf der Meeresfläche,          |    |
| Mars röthlich durch die dicken Nebel schimmert:    |    |
| So schien mir dort — o möcht' ich noch es sehen! — | 16 |
| Durch's Meer ein Licht so schnell herbeizukommen,  |    |
| Daß seinem Lauf kein Flug sonst zu vergleichen.    |    |
| Und als ein Weilchen ich von ihm das Auge          | 19 |
| Hinweggewandt, den Führer zu befragen,             |    |
| Sah ich es glänzender und größer wieder.           |    |
| Darauf erschien an ihm von allen Seiten            | 22 |
| Ein unerklärbar weißer Glanz und unten             |    |
| Ging nach und nach ein andrer von ihm aus.         |    |
| Und noch verlor mein Meister nicht ein Wort,       | 25 |
| Bis jenes erste Weiß die Flügel aufthat,           |    |
| Worauf den Steuermann er wohl erkannte             |    |
| •                                                  |    |

| Und rief: "Geschwind laß auf die Anie dich nieder!   | 28 |
|------------------------------------------------------|----|
| Den Engel Gottes sieh! die Hände falte!              |    |
| Von nun an wirst du solche Boten sehen.              |    |
| Sieh, wie der Menschen Mittel er verschmähet,        | 31 |
| Er brauchet Ruder nicht, noch andre Segel            |    |
| Als seine Flügel, nach so fernen Ufern.              |    |
| Sieh, wie er nach dem Himmel sie gerichtet,          | 34 |
| Die Luft mit ewigem Gefieder schlagend,              |    |
| Das nicht wie sterblich Haar den Stoff verändert." — |    |
| Als mehr und mehr der göttliche Beschwingte          | 37 |
| Dann auf uns zukam, zeigt' er stets sich heller,     |    |
| Daß in der Näh' ihn nicht ertrug das Auge.           |    |
| Drum schlug ich's nieder. Jener kam an's Ufer        | 40 |
| In einem Nachen, also schnell und leicht,            |    |
| Daß er im Wasser keine Spur zurückließ.              |    |
| Am Steuer stand der überird'sche Fährmann,           | 43 |
| Dem Seligkeit war an die Stirn geschrieben,          |    |
| Und drinnen saßen mehr als hundert Geister.          |    |
| "In exitu Israel de Aegypto"                         | 46 |
| Begannen alle nun mit einer Stimme,                  |    |
| Und alles, wie's im Psalme weiter heißt.             |    |
| Drauf segnet' er sie mit des Kreuzes Zeichen:        | 49 |
| Da stürzten alle nach dem Strande hin,               |    |
| Und er fuhr schnell davon, wie er gekommen.          |    |
| Die Schaar, die dort zurückblieb, schien am Orte     | 52 |
| Sich fremd zu fühlen, als sie um sich schaute,       |    |
| Wie einer, der in Neuem sich versucht.               |    |
| Nach allen Seiten hin warf hellen Tag                | 55 |
| Die Sonne, die mit blitzenden Geschossen             |    |
| Den Steinbock von des Himmels Mitte jagte:           |    |
| Als gegen uns das neugekommne Volk                   | 58 |
| Die Stirn erhob und sprach: "Wenn ihr ihn wisset,    |    |
| Zeigt uns den Weg, der nach dem Berge führet." —     |    |
| Virgil antwortete: "Ihr seid vermuthlich             | 61 |
| Des Glaubens, daß des Orts wir kundig wären;         |    |
| Doch wir sind fremd hier, so wie ihr es seid.        |    |

| Wir sino nur turz vor euch erst hergerommen,          | 64 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Auf andrem Wege, der so rauh und mühsam,              |    |
| Daß Spiel uns scheinen wird, den zu ersteigen." —     |    |
| Die Seelen, die an mir gewahr geworden,               | 67 |
| Daß ich noch lebte, weil ich Athem holte,             |    |
| Verwunderten sich sehr und wurden bleich.             |    |
| Und wie den Boten, der den Delzweig trägt,            | 70 |
| Das Volk umdrängt, um Neues zu erfahren,              |    |
| Und niemand scheut, daß er getreten werde:            |    |
| So starrten die beglückten Seelen alle                | 73 |
| Mir in's Gesicht, so viel auch ihrer waren,           |    |
| Uneingedenk, daß sie sich läutern wollten.            |    |
| Hervor aus ihnen sah ich eine schreiten,              | 76 |
| Mich zu umarmen, mit so großem Drange,                |    |
| Daß mich's bewog, das Nämliche zu thun.               |    |
| O leere Schatten, nur zum Ansehn tauglich!            | 79 |
| Dreimal umschlang ich ihn mit meinen Armen            |    |
| Und dreimal kehrten leer zur Brust sie wieder.        |    |
| Vor Staunen, glaub' ich, wechselt' ich die Farbe,     | 82 |
| Darob der Schatten lacht' und sich zurückzog,         |    |
| Und ich schritt, folgend, über ihn hinaus.            |    |
| Sanft sagt' er mir, ich möchte stille halten:         | 85 |
| Daran erkannt' ich, wer er war, und bat ihn,          |    |
| Daß er, mit mir zu sprechen, kurz verweile.           |    |
| Er gab zur Antwort: "So wie ich dich liebte           | 88 |
| Im Erdenleib, so nun auch frei von ihm;               |    |
| Drum bleib' ich stehn; allein wohin denn gehst du?" — | •  |
| "O mein Casella! einst zurückzukehren                 | 91 |
| Hieher, wo jetzt ich bin, mach' ich die Reise",       |    |
| Sagt' ich, "doch was hielt dich so lang zurück?" —    |    |
| Und er zu mir: "Geschehn ist mir kein Unrecht,        | 94 |
| Wenn der, der aufnimmt, wann und wen er will,         |    |
| Mehrmals die Ueberfahrt mir hat verweigert.           |    |
| Denn aus gerechtem Willen stammt der seine.           | 97 |
| In Wahrheit nahm er seit drei Monden Jeden,           |    |
| Wer es nur wollte, mit Befried'gung ein.              |    |

| Drum ich, der sich zur Küste hingewendet,           | 100 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Da wo der Tiber Wellen salzig werden,               |     |
| Auch gütig von ihm aufgenommen wurde                |     |
| An jener Mündung, welche seinem Fittig              | 103 |
| Bum Ziele dient; denn dort nimmt stets man auf,     |     |
| Wer nicht zum Acheron hinab gestürzt wird." —       |     |
| Und ich: "Versagt ein neu Gebot dir nicht           | 106 |
| Erinnrung oder Brauch des Liebessanges,             |     |
| Der oftmals all mein Sehnen mir gestillt,           |     |
| So mög' es dir gefallen, mir die Seele              | 109 |
| Etwas zu trösten, die, mit ihrem Leibe              |     |
| Hieher gekommen, sehr ermattet ist." —              |     |
| "D Liebe, die zu mir im Geiste redet",              | 112 |
| Begann hierauf er also süß zu singen,               |     |
| Daß mir im Innern fort noch tönt die Süße.          |     |
| Mein Meister, wie auch ich und jene Seelen,         | 115 |
| Die bei ihm'standen, waren so ergriffen,            |     |
| Als gäb's für unsern Geist nichts Andres mehr.      |     |
| Wir gingen all' aufmerksam und gespannt             | 118 |
| Auf seine Ton', als flugs der würd'ge Greis         |     |
| Ausrief: "Was ist denn das, ihr trägen Geister?     |     |
| Welch lässig Zaudern, welch Verweilen ist das?      | 121 |
| Eilt hin zum Berg, der Rind' euch zu entkleiden,    |     |
| Die euch am Anschaun Gottes noch verhindert!" —     |     |
| Wie Tauben, die, versammelt auf der Weide           | 124 |
| Und ohne, nach Gewohnheit, sich zu brüsten,         |     |
| Sich ruhig Körner oder Unkraut picken,              |     |
| Sobald sich etwas zeigt, was sie verschüchtert,     | 127 |
| Das Futter augenblicklich liegen lassen,            |     |
| Weil sie von größrer Sorg' ergriffen sind:          |     |
| So sah ich jene frischgekommne Schaar               | 130 |
| Weggehen vom Gesang, hin nach dem Berge,            |     |
| Gleich dem, der geht und doch das Ziel nicht kennt. |     |
| Und auch nicht minder schnell war unser Scheiden.   | 133 |
|                                                     |     |

| Obschon die eilge Flucht sie, die zum Berge          | 1  |
|------------------------------------------------------|----|
| Sich wendeten, wohin Vernunft uns treibt,            |    |
| Durch das Gefild umher zerstreuet hatte,             |    |
| So hielt doch ich mich an den treuen Führer;         | 4  |
| Wie wär' ich denn ohn' ihn auch hingekommen?         |    |
| Wer hätte mich den Berg hinaufgeleitet?              |    |
| Doch schien er bei sich selber sich zu tadeln.       | 7  |
| D würdiges, empfindliches Gewissen,                  | •  |
| Wie ist dir kleiner Fehl so bittrer Stachel!         |    |
| Als seine Füße nun die Gile hemmten,                 | 10 |
| Die jeder Handlung ihre Würde raubet:                |    |
| Da ließ mein anfangs engbeklommner Sinn,             |    |
| Gleichsam entzückt, der Sehnsucht freien Lauf:       | 13 |
| Ich richtete mein Antlit nach dem Berge,             |    |
| Der zu dem Himmel sich sehr hoch erhebet.            |    |
| Die Sonne, die mir roth im Rücken flammte,           | 16 |
| Erschien gebrochen vorn durch meinen Körper,         |    |
| Woran die Strahlen Widerstand erfuhren.              |    |
| Ich wandte mich zur Seiten, in der Furcht,           | 19 |
| Daß ich verlassen worden, als die Erde               |    |
| Vor mir allein ich nur verdunkelt sah.               |    |
| Und er mein Trost: "Warum mißtraust du denn?"        | 22 |
| Begann zu mir herumgewandt zu sprechen,              |    |
| "Glanbst du, ich sei nicht bei dir, ich dein Führer? |    |
| Schon Abend ist es dorten, wo begraben               | 25 |
| Mein Körper liegt, mit dem ich Schatten warf;        |    |
| Neapel hat ihn, und Brundusium mißt ihn.             |    |
| Nun, wenn er jett vor mir nicht Schatten wirft,      | 28 |
| Sei dir's mehr Wunder nicht, als jene Himmel,        |    |
| Wo einer nicht des andern Licht verhindert.          |    |
| Qual zu erdulden, heiße so wie kalte,                | 31 |
| Macht derlei Körper fähig jene Kraft,                |    |
| Die, was sie schafft, vor unserm Blick verhüllet.    |    |

| Ein Thor ist, wer da hofft, daß unser Denken        | 34 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Den endlos weiten Weg durchlaufen könne             |    |
| Der einen Wesenheit in drei Personen.               |    |
| Befriedigt euch, ihr Menschen mit dem Weil;         | 37 |
| Denn wenn ihr alles hättet einsehn können,          |    |
| So war nicht nöthig, daß gebar Maria.               |    |
| Vergebens schmachten saht ihr ja so Große,          | 40 |
| Daß wohl gestillt wär' worden ihr Verlangen,        |    |
| Das ihnen nur zur ew'gen Klage dient.               |    |
| Wohl mein' ich Aristoteles und Plato                | 43 |
| Und andre viel" — — Hier neigt' er seine Stirne,    |    |
| Und sprach nichts weiter und verharrt' in Trauer. — |    |
| Indeß gelangten wir zum Fuß des Berges.             | 46 |
| Hier fanden wir den Felsen also steil,              |    |
| Daß hurt'ge Füße da vergeblich waren.               |    |
| Die zwischen Lerici und Turbia wildste,             | 49 |
| Einsamste Straße ist noch eine Treppe,              |    |
| Die, gegen jene, leicht ersteigbar scheint.         |    |
| "Wer weiß nun, wo der Abhang so sich neigt",        | 52 |
| Begann der Meister, seinen Schritt anhaltend,       |    |
| "Daß, wer nicht Flügel hat, aufklimmen könne?"      |    |
| Und weil er noch, den Blick zur Erde senkend,       | 55 |
| Des Wegs Beschaffenheit bei sich erwog,             |    |
| Und ich zur Höh umher am Felsen schaute:            |    |
| Erschien zur linken Hand mir eine Schaar            | 58 |
| Von Seelen, die sich auf uns zu bewegten;           |    |
| Doch schien's nicht so, weil sie zu langsam gingen. |    |
| "Erheb, o Meister", sagt' ich, "deine Augen,        | 61 |
| Da kommt von dort, der uns wird Rath ertheilen,     |    |
| Wenn du von selber ihn nicht finden kannst." —      |    |
| Er sah darauf mich an und freien Blickes            | 64 |
| Sprach er: "Gehn wir dahin, sie schreiten langsam;  |    |
| Steh fest in deiner Hoffnung, lieber Sohn." —       |    |
| Als wir wohl tausend Schritt gethan, befand sich    | 67 |
| Die Schaar von uns noch so entfernt, so weit        |    |
| Wohl mit der Hand ein guter Schleudrer würfe.       |    |
|                                                     |    |

| Als alle sich zum harten Felsen drängten              | 70   |
|-------------------------------------------------------|------|
| Des hohen Abhangs, fest und unbeweglich,              |      |
| Wie jemand schaut, der einen Zweifel hegte:           |      |
| "O wohl geschiedne, auserwählte Geister",             | 73   |
| So sprach Birgil sie an, "bei jenem Frieden,          |      |
| Den, wie ich glaub', ihr allesammt erwartet:          |      |
| Sagt uns doch, wo der Berghang so sich neiget,        | 76   |
| Daß zu der Höh der Aufgang mäglich wird;              |      |
| Denn wer mehr weiß, haßt mehr den Zeitverluft." —     |      |
| Wie aus dem Stall die Schafe gehen, einzeln,          | 79   |
| Zu zwei'n, zu dreien, und die andern furchtsam        |      |
| Dastehn, zu Boden Aug' und Schnauze senkend,          |      |
| Und was das erste thut, thun auch die andern,         | 82   |
| Sich an die Seit' ihm drängend, wenn es stehn bleibt, |      |
| Einfältig sanft, und das Warum nicht wissend:         |      |
| So sah den Leiter der gliicksel'gen Heerde            | 85   |
| Ich nun zum Vorwärtskommen sich bewegen,              |      |
| Verschämt im Antlitz und ehrbaren Ganges.             |      |
| Sobald die Vordern unterbrochen sahen                 | - 88 |
| Das Licht zu meiner Rechten auf der Erde,             |      |
| So daß dem Felsen zu der Schatten lag:                |      |
| Verweilten sie, etwas zurück sich ziehend;            | 91   |
| Und all die Andern, die dahinter kamen,               |      |
| Den Grund nicht kennend, thaten ebenso.               |      |
| "Auch ohne daß ihr fragt, will ich euch sagen,        | 94   |
| Daß dieser, den ihr seht, lebend'ger Leib ist:        |      |
| Drum ist der Sonne Schein zertheilt am Boden.         |      |
| Seid nicht darob verwundert, sondern glaubet,         | 97   |
| Daß ohne Kraft nicht, die der Himmel sendet,          |      |
| Er diese Wand zu übersteigen wage." —                 |      |
| Also der Meister, und die würd'ge Schaar              | 100  |
| Sprach: "Kehret um und schreitet vor und her!"        |      |
| Und macht' ein Zeichen mit der Hände Rücken.          |      |
| Von ihnen einer sprach: "Wer du auch seiest,          | 109  |
| Rehr, also wandelnd, dein Gesicht mir zu              |      |
| Und sinne nach, ob jenseits du mich sahest."—         |      |
| Bibliothet ausländ. Klassiter. 9.                     |      |

| So that ich denn und vlickte starr ihn an.        | 106        |
|---------------------------------------------------|------------|
| Schön war und blond er und von edlem Anblick,     |            |
| Doch eine Braue hatt' ein Hieb gespalten.         |            |
| Als drauf ich ehrerbietig es verneint,            | 109        |
| Ihn je gesehn zu haben, sagt' er: "Siehe!"        |            |
| Und zeigt ein Wundenmal zu höchst der Brust.      | •          |
| Dann sprach er lächelnd weiter: "Manfred bin ich, | <b>J12</b> |
| Der Enkelsohn der Kaiserin Constanze:             |            |
| Drum bitt' ich dich, geh, wenn zurück du kehrest, |            |
| Zu meiner schönen Tochter, die der Welt           | 115        |
| Siciliens und Castiliens Stolz geboren:           |            |
| Sag ihr das Wahre, wenn man andres saget.         |            |
| Nachdem der Leib mir durch zwei Todeswunden       | 118        |
| Gebrochen worden, gab ich mich mit Thränen        |            |
| Zurück an Jenen, welcher gern verzeiht.           |            |
| Furchtbar hatt' ich gefündigt; doch die Gnade     | 121        |
| Hat, die unendliche, so weite Arme,               |            |
| Daß gern sie aufnimmt, was zu ihr sich wendet.    |            |
| Wenn damals nur der Seelenhirt Cosenza's,         | 124        |
| Den Clemens mich zu jagen ausgesendet,            | •          |
| Dies Blatt, in Gott bedacht, gelesen hätte:       | •          |
| So lägen die Gebeine meines Leibes                | 127        |
| Pei Benevento's Brückenausgang noch               |            |
| Im Schutz des Steinmals, unter dessen Bürde.      |            |
| Jetzt wäscht der Regen sie, fegt sie der Wind     | 130        |
| Fast aus dem Reich hinaus, entlängs des Verde,    |            |
| Wohin man mit gelöschtem Licht sie brachte.       |            |
| Doch schadet nicht ihr Fluch so sehr, daß nicht   | 133-       |
| Die ew'ge Liebe wiederkehren könne,               |            |
| So lang die Hoffnung Keime zeigt des Grünens.     |            |
| Wahr ist, daß, wer im Bann der heil'gen Kirche    | 136        |
| Hinscheidet, wenn am End' er auch bereuet,        |            |
| An diesem Abhang dreißigmal so lange              |            |
| Für alle Zeit, die er im Trot verharrte,          | 139        |
| Verweilen muß, wenn solcherlei Beschluß nicht.    |            |
| Durch manch ein fromm Gebet Abkürzung findet.     |            |

So sieh denn zu, ob du mich kannst erfreuen,
Berichtend meiner trefflichen Constanze,
Wie du mich sahst, und dies Verbot dazu;
Denn für uns hier kann jenseits viel geschehen."

#### 4. Gefang.

Wenn bei'm Ergeten ober auch bei'm Leiden, 1 Das irgend eine Kraft in uns erfasset, Die Seele ganz in dieser Kraft sich sammelt: So scheint sie keiner andern mehr zu achten; Und dies beweist den Jrrthum, wenn wir meinen, Daß Seelen mancher Art in uns erglühten. Und deshalb, hört man etwas oder sieht es, 7 Was unfre Seele mächtig an sich fesselt, Wird man nicht inne, wie die Zeit entschwindet; Denn eine andre Kraft ift, die da höret, 10 Als die, die unfre Seele ganzlich einnimmt: Dief' ift gebunden gleichfam, jene frei. Hievon wurd' ich in Wahrheit überzeugt, 13 ·Als jenem Geist ich mit Bewundrung horchte; Denn funfzig Grade hatt' erstiegen wohl Die Sonn', und nicht gewahr geworden war ich's, 16 Als wir hinkamen, wo mit eins die Seelen Uns zuschrien: "Hier der Ort, wonach ihr trachtet!" Oft ist die Lücke größer, die der Landmann 19 Mit einer Gabelvoll von seinen Dornen Im Zaun ausbessert, wenn der Wein sich bräunet, Als dort der enge Pag war, den allein wir, 22 Mein Führer und ich hinter ihm, erklommen, Nachdem von uns die Schaar getrennt sich hatte. San Leo erreicht man, steigt nach Noli nieder 25 Und nach Bismantova empor zum Sipfel Auf seinen Füßen; doch hier muß man fliegen;

| Wit schnellen Schwingen, mein ich, dem Gesteder        | 28       |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Der großen Sehnsucht, nachgezogen Jenem,               |          |
| Der Hoffnung mir verlieh und Einsicht gab.             |          |
| Wir klommen in dem Riß des Felsen aufwärts;            | 31       |
| An jeder Seite streiften wir die Wand,                 |          |
| Und Fuß und Hand erheischt' der Boden unten. •         |          |
| Als wir jetzt auf dem höchsten Simse standen           | 34       |
| Des hohen Abhangs, in der offnen Gegend:               |          |
| "Mein Meister", sprach ich", "wie nun geht es weiter?" | <b>'</b> |
| Und er zu mir: "Thu keinen Fehltritt abwärts;          | 37       |
| Gewinne hinter mir nur stets den Berg,                 |          |
| Bis ein erfahrner Führer sich und zeiget." —           |          |
| Der Blick erreichte nicht des Gipfels Höhe,            | 40       |
| Und steiler war der Abhang als die Linie,              |          |
| Die den Quadranten nach der Hälfte theilt.             |          |
| Ich war ermattet, als ich jetzt begann:                | 43       |
| "O lieber Vater, kehr dich um und siehe,               |          |
| Ich bleib allein zurück, wenn du nicht weilest." —     |          |
| "O Sohn", versett' er, "müh dich bis dahin nur",       | 46       |
| Und zeigt' auf einen Vorsprung, etwas höher,           |          |
| Der ganz umkreist den Berg von jener Seike.            |          |
| Da spornten seine Worte so mich an,                    | 49       |
| Daß ich ihm nach mit Hand und Fuß mich mühte, •        |          |
| Bis ich den Gürtel unter mich gewann.                  |          |
| Nun setzten beide wir darauf uns nieder,               | 59       |
| Nach Ost gerichtet, wo wir aufgestiegen,               |          |
| Da jeder gern sich umzuschauen pflegt.                 |          |
| Erst blickt' ich auf die tiefen Ufer nieder,           | 55       |
| Dann auf zur Sonn', und ich war drob verwundert,       |          |
| Daß ihre Strahlen uns von links her trafen.            |          |
| Der Dichter sahe wohl, daß ganz in Staunen             | 58       |
| Ich mir betrachtete des Lichtes Wagen,                 |          |
| Wo zwischen und und Mitternacht er hinzog.             |          |
| "Wenn Castor", sagt' er drum zu mir, "und Pollur       | 61       |
| In der Gesellschaft jenes Spiegels wären,              |          |
| Der auf = und niederwärts sein Licht entsendet:        |          |

| So würdest du den röthlich glühnden Thierkreis       | 64 |
|------------------------------------------------------|----|
| Noch näher bei den Bärenkreisen sehen:               |    |
| Er wiche denn aus seiner alten Bahn.                 |    |
| Wenn du nun einsehn willst, wie dies geschehe,       | 67 |
| So denk, in dir gesammelt, Zion dir                  |    |
| Und diesen Berg so auf der Erde stehend,             |    |
| Daß beide Einen Horizont nur haben,                  | 70 |
| Doch andre Hemisphären; drum der Weg,                |    |
| Den Phaëton zum Unheil schlecht befahren,            |    |
| Wie du erkennen wirst, zur einen Seite               | 79 |
| Dem hier, zur andern jenem gehen muß,                |    |
| Wenn dein Verstand recht deutlich dies erwäget." —   |    |
| "Gewiß, mein Meister", sprach ich, "niemals hab' ich | 70 |
| So klar gesehn hierin, wo meine Einsicht             |    |
| Mir mangelhaft erschien, als jett ich sehe:          |    |
| Daß des erhabnen Umschwungs Mittelfreis,             | 79 |
| Den eine Wissenschaft Aequator nennet,               |    |
| Und der stets fest bleibt zwischen Sonn' und Winter, |    |
| Aus jenem deinem Grunde sich von hier aus            | 82 |
| Nordwärts so weit entfernt, als die Hebräer          |    |
| Ihn nach der heißen Gegend liegen sahen.             |    |
| Doch, wenn dir's nicht zu lästig, möcht' ich wissen, | 85 |
| Wie viel des Wegs noch ist; es steigt der Gipfel     |    |
| Ja höher auf, als meine Augen reichen." —            |    |
| Und er zu mir: "Der Berg ist so beschaffen,          | 88 |
| Daß er, am Anfang unten stets beschwerlich,          |    |
| Je mehr man aufsteigt, mindre Mühe macht.            |    |
| Drum, wenn er so gemächlich dir wird scheinen,       | 91 |
| Daß dir so leicht wird sein das Aufwärtssteigen,     |    |
| Als führest du stromabwärts auf dem Schisse:         |    |
| Dann wirst am Ziel du dieses Weges sein;             | 94 |
| Dort hoffe von den Mühen auszuruhen.                 |    |
| Mehr sag' ich nicht; dies weiß ich für gewiß." —     |    |
| Kaum daß er nun sein Wort geendigt hatte,            | 97 |
| Sprach eine Stimm' in unfrer Näh: "Vielleicht        | •  |
| Wirst du vorher zu sitzen nöthig haben." —           |    |

| Hellt Tou detlethen idanisten ibir min mit          | 100 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Und sahn zur Linken einen großen Felsblock,         |     |
| Den erst nicht ich, noch er gesehen hatte.          |     |
| Dort mühten wir uns hin; da waren Leute,            | 108 |
| Die hinter jenem Stein im Schatten standen,         |     |
| Wie solche, die aus Trägheit an sich lehnen.        |     |
| Und ihrer Einer, der sehr matt mir schien,          | 106 |
| Saß und umfing die Knie mit beiden Armen            |     |
| Und hielt sein Antlitz zwischen sie gesenkt.        |     |
| "Mein lieber Meister", sprach ich, "siehe doch      | 109 |
| Den dort, der sich am lässigsten bezeiget,          |     |
| Als wenn die Faulheit seine Schwester wäre."—       |     |
| Da wandt' er sich und blickte scharf uns an,        | 112 |
| Das Antlit über'n Schenkel nur erhebend,            |     |
| Und sagte: "Steig hinauf, denn du bist rüstig."     |     |
| Hierauf erkannt' ich ihn, und die Beklemmung,       | 115 |
| Die etwas noch beschleunigte den Athem,             |     |
| Behinderte mich nicht, zu ihm zu gehen;             |     |
| Und als ich bei ihm stand, hob kaum das Haupt er    | 118 |
| Und sprach: "Hast du gesehen, wie die Sonne         |     |
| Zur linken Schulter ihren Wagen führet?" —          |     |
| Sein träg Geberden und die kargen Worte             | 121 |
| Bewegten meine Lipp' etwas zum Lächeln;             |     |
| Da nun begann ich: "Jetzt, Belacqua, dauerst        |     |
| Du mich nicht mehr; doch sag mir, warum sitest      | 124 |
| Du grade hier: harrst du auf einen Führer?          |     |
| Wie, oder pflegst du der gewohnten Weise?" —        |     |
| Und er: "Was, Bruder, trägt das Steigen ein?        | 127 |
| Der Pförtner Gottes, der der Schwelle hütet,        |     |
| Er ließe doch mich nicht zum Läutrungsfeuer.        |     |
| Erst muß hier draußen mich so oft der Himmel        | 130 |
| Umkreisen, als er es beim Leben that,               |     |
| Weil bis auf's End' ich meine Reu versparte.        |     |
| Hilft mir nicht früher ein Gebet, das aufsteigt     | 133 |
| Aus einem Herzen, das in Gnaden lebt:               |     |
| Was hilft ein andres, das Gott nicht genehm ist?" — |     |
|                                                     |     |

Doch stieg der Dichter vor mir schon bergan . 136 Und sagte: "Komm nun; sieh, es hat die Sonne Den Mittagskreis erreicht, und an dem Strande Bedeckt der Fuß der Nacht bereits Marocco." 139

#### 5. Gefang.

Schon war ich von den Schatten weggegangen 1 Und folgte den Fußstapfen meines Führers, Als hinter mir, den Finger auf mich richtend, Der eine rief: "Sieh, bei dem Untern scheinet Der Sonnenstrahl zur Linken nicht zu leuchten, Much scheint wie lebend er sich zu geberden." — Beim Tone dieser Worte schaut' ich rückwärts 7 Und fah, wie fie mit Staunen nach mir blickten, Nach mir nur und dem unterbrochnen Lichte. "Bas läßt du dir den Geift so fehr befangen", 10 Begann der Meister, "daß im Gehn du einhältst? Was kümmert dich, was hier man zu sich raunet? Komm, folge mir und lag die Leute reden! 13 Fest wie ein Thurm steh, dessen Spite niemals Sich hin und her bewegt im Wehn der Winde. Denn stets entfernt der Mensch, in dem Gedanke 16 Sich auf Gedanke jagt, sich von dem Ziele, Da einer ja des andern Feuer schwächt." — Was konnt' ich barauf sagen, als: "Ich komme." — 19 So sagt' ich, überflogen von der Röthe, Die oft uns der Verzeihung würdig macht. Inzwischen kamen Leute quer den Abhang, 22 Die eine kurze Strecke vor uns gingen Und Bers für Bers das "Miserere" sangen.

| Als sie gewahrten, daß ich keinen Durchgang     | 25 |
|-------------------------------------------------|----|
| Dem Licht gestattete durch meinen Körper,       |    |
| Schloß ihr Gesang mit langem, heisrem Oh!       |    |
| Und zwei von ihnen, gleichsam Abgesandte,       | 28 |
| Sie eilten uns entgegen mit der Frage:          |    |
| "Wollt ihr uns euren Zustand wissen lassen?" —  |    |
| Worauf mein Meister: "Kehrt nur wieder um       | 31 |
| Und saget denen, die euch abgesendet,           |    |
| Es sei hier dessen Körper wahres Fleisch.       |    |
| Und blieben stehn sie seines Schattens wegen,   | 34 |
| Wie ich vermuthe, gnüge das als Antwort:        |    |
| Man ehr' ihn; werth noch kann er ihnen sein." — |    |
| Nie hab' ich noch so schnell entflammte Dünste  | 37 |
| Bei Nachtanbruch das Blau zertheilen sehen,     |    |
| Noch, wenn die Sonne sank, Augustgewölke,       |    |
| Als jen' in kürzrer Zeit eniporwärts eilten     | 40 |
| Und mit den andern dann zu uns zurück,          | •  |
| Gleich einer Schaar mit losgelassnem Zügel.     |    |
| "Viel sind der Leute, die uns so bedrängen      | 43 |
| Und dich zu bitten kommen", sprach der Dichter, |    |
| "Drum geh und hör sie an im Weitergehen." —     |    |
| "D Seele, die zur Seligkeit du wallest          | 46 |
| Mit jenem Leib, den die Geburt dir gab",        |    |
| So riefen sie, "halt ein den Schritt ein wenig. |    |
| Schau, ob du einen je von uns gesehen,          | 49 |
| Daß jenseits du von ihm berichten kannst;       |    |
| Ach, warum gehst du, warum nicht verweilst du?  |    |
| Wir alle sind gewaltsam einst gestorben         | 52 |
| Und waren Sünder bis zur letzten Stunde,        |    |
| Bis uns des Himmels Licht es ließ gewahren;     |    |
| So daß wir, reuig und Verzeihung übend,         | 55 |
| Mit Gott in Frieden aus dem Leben schieden,     |    |
| Den zu erschaun uns jetzt Verlangen quält."     |    |
| Und ich: "Wie sehr ich euch in's Antlit blicke, | 58 |
| Doch kenn' ich keinen; wünscht ihr aber etwas,  |    |
| Was ich zu thun vermag, erkorne Geister:        |    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         |    |

| So spreast, und will with thun, det Jenem Frieden,    | <b>61</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Der mich von Welt zu Welt ihn suchen heißet, .        |           |
| Indem ich solchen Führers Schritten folge.            |           |
| Und Einer sprach darauf: "Wir alle glauben,           | 64        |
| Was du versprichst, auch ohne daß du schwörest,       |           |
| Wenn Dhumacht nur den Willen nicht vereitelt;         |           |
| Weshalb ich, der zuerst das Wort ich nehme,           | 67        |
| Dich bitte, wenn du je das Land, das zwischen         |           |
| Carls Reich und der Romagna liegt, erblickest,        |           |
| Um so mit deinen Bitten mir in Fano                   | 70        |
| Hülfreich zu sein, daß dort man für mich bete,        |           |
| Damit ich sühnen kann die schweren Sünden.            |           |
| Von dort her war ich; doch die tiefen Wunden,         | 78        |
| Woraus das Blut flog, das mich einst belebte,         |           |
| Empfing im Schooß ich der Antenoriden,                |           |
| Wo ich am sichersten zu sein vermeinte.               | 76        |
| Von Este der bewirkt' es, dessen Zorn                 |           |
| Viel weiter ging, als Billigkeit erlaubte.            |           |
| Doch wenn ich hingestohn nach Mira wäre,              | 79        |
| Alls man mich überfiel bei Oriaco,                    |           |
| So wär' ich jenseits noch, allwo man athmet.          |           |
| Ich lief zum Sumpf, verfing in Schlamm und Rohr mich, | 82        |
| So daß ich fiel, und sah dort einen See               |           |
| Sich auf der Erd' aus meinem Blute bilden." —         |           |
| Dann sprach ein Andrer: "Sollte das Verlangen,        | 85        |
| Das dich zur Höhe ziehet, sich erfüllen,              |           |
| So hilf dem meinen auch mit frommem Sinne.            |           |
| Ich war von Montefeltro, war Buonconte;               | 88        |
| Nicht sorgt für mich Johanna, noch ein Andrer:        |           |
| Drum geh' gesenkten Blicks ich unter diesen."-        |           |
| Und ich: "Welch Schicksal hat, welch Abenteuer        | 91        |
| Dich so von Campaldino weggeführet,                   |           |
| Daß nie man deine Grabesstätte wußte?"                |           |
| "D", sagt' er drauf, "am Fuß des Casentino,           | 94        |
| Strömt quer ein Wasser, Namens Archiano,              |           |
| Am Apennin entspringend überm Kloster.                |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |           |

| Wort, wo jein Rame sich verlieret, tam ich,       | 97  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Zu Fuße fliehend, mit durchstochner Rehle,        |     |
| Das Feld mit meinem Blut befleckend, an.          |     |
| Hier schwand mir die Besinnung wie die Rede:      | 100 |
| Verstummend, während ich Maria sagte,             |     |
| Fiel hin ich und ließ nur den Leib zurück."       |     |
| Das Wahre sag' ich; meld' es den Lebend'gen.      | 103 |
| Ein Engel Gottes nahm mich, doch ein Dämon        |     |
| Schrie: "Du vom Himmel, was beraubst du mich?     | •   |
| Du führest dessen ew'ges Theil mit dir,           | 106 |
| Das mir entgeht um eines Thränleins willen;       |     |
| Doch werd' ich mit dem andern anders schalten." — |     |
| Du weißt gar wohl, wie in der Luft sich sammelt   | 109 |
| Der feuchte Dunst, der rückkehrt in das Wasser,   | •   |
| Sobald er aufsteigt, wo die Kält' ihn trifft:     |     |
| Der bose Wille, der nur Unheil sinnet,            | 112 |
| Vereint mit Scharffinn, regte Dampf und Sturm     |     |
| Auf durch die Kraft, so ihm Natur verliehen.      |     |
| Drauf hüllt das Thal er, als der Tag erloschen,   | 115 |
| Von Pratomagno bis zum großen Joche,              |     |
| In Nebel und bedeckt den Himmel oben,             | 1   |
| So daß die schwangre Luft zu Wasser wurde.        | 118 |
| Der Regen fiel und in die Bach' ergoß sich        |     |
| Das, was das Land davon nicht in sich sog;        |     |
| Und wie's mit größern Bächen sich vereinigt,      | 12L |
| Hin stürzt' es nach dem königlichen Strome        |     |
| So schnell, daß keine Macht zurück es hielt.      |     |
| Der wilde Archian fand meinen Leichnam            | 124 |
| Erstarrt an seiner Mündung und er trieb ihn       |     |
| Zum Arno, auf der Brust das Kreuz mir lösend,     |     |
| Das ich, von Schmerz bezwungen, auf mir machte:   | 127 |
| Dann wälzt' er durch die Ufer mich zum Abgrund,   |     |
| Umhüllt' und deckte mich mit seinem Raube."       |     |
| "Ach, wenn zur Welt du bist zurückgekehret        | 130 |
| Und ausgeruht von deiner langen Reise",           |     |
| Begann der dritte Geist run nach dem zweiten:     |     |

| "Erinnre meiner dich! Ich bin die Pia;<br>Siena gab, Maremma nahm den Leib mir:<br>Der weiß es, welcher, sich mit mir vermählend,<br>Beringt mich einst mit seinem Ringe hatte."— | 13 <b>3</b><br>136 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                   | . 200              |
| 6. Gesang.                                                                                                                                                                        |                    |
| Beim Auseinandergehn vom Würfelspiele                                                                                                                                             | 1                  |
| Bleibt, wer verlor, verdrießlich noch zurück                                                                                                                                      | •                  |
| Und probt verstört noch einmal durch die Würfe,                                                                                                                                   | •                  |
| Indeß die Menge mit dem andern weggeht;                                                                                                                                           | 4                  |
| Der rennt voraus, der zupfet ihn von hinten,                                                                                                                                      | _                  |
| Der bringt sich von der Seit' ihm in's Gedächtniß.                                                                                                                                |                    |
| Doch sonder Aufhalt hört er den und jenen;                                                                                                                                        | 7                  |
| Wem er die Hand reicht, dringt in ihn nicht weiter,                                                                                                                               |                    |
| Und also macht er vom Gedräng sich los.                                                                                                                                           |                    |
| So ging es mir in jenem dichten Haufen,                                                                                                                                           | 10                 |
| Da mein Gesicht ich hin und wieder wandte                                                                                                                                         |                    |
| Und mit Versprechen mich von ihm befreite.                                                                                                                                        |                    |
| Hier war der Aretiner, der den Tod                                                                                                                                                | 13                 |
| Von Ghin di Tacco's wildem Arm empfangen,                                                                                                                                         |                    |
| Und jener, so ertrunken bei der Hetziagd.                                                                                                                                         |                    |
| Hier bat, erhobnen Armes, Federigo                                                                                                                                                | 16                 |
| Novello, wie von Pisa der, der wacker                                                                                                                                             |                    |
| Sich zeigen ließ den trefflichen Marzucco.                                                                                                                                        |                    |
| Den Grafen Orso sah ich und die Seele                                                                                                                                             | 19                 |
| Getrennt von ihrem Leib durch Haß und Neid,                                                                                                                                       |                    |
| Nicht durch begangne Schuld, wie sie mir sagte;                                                                                                                                   |                    |
| Pierre de la Prosse mein' ich. Mag sich vorsehn,                                                                                                                                  | 22                 |
| So lang sie athmet, die Brabanterin,                                                                                                                                              |                    |

Daß drob sie nicht zu schlimmrer Schaar einst zähle.

25

Als ich nun los all jener Schatten war,

Die flehten, daß ein Andrer für sie bitte,

Daß ihre Heiligung beschleunigt werde:

| Begann ich nun: "Du scheinest mir ausdrücklich      | 26 |
|-----------------------------------------------------|----|
| An einer Stell', o du mein Licht, zu leugnen,       |    |
| Daß das Gebet des Himmels Rathschluß beuge;         |    |
| Und diese Leute bitten stets um solches.            | 81 |
| Sollt' ihre Hoffnung deshalb eitel sein?            |    |
| Wie, oder ist dein Wort mir nicht recht klar?" —    |    |
| Und er zu mir drauf: "Meine Schrift ist deutlich,   | 34 |
| Und auch die Hoffnung Jener ist kein Jrrthum,       |    |
| Erwägt man es mit recht gesundem Geiste;            |    |
| Denn Gottes hoher Spruch wird nicht erniedrigt,     | 37 |
| Wenn feur'ge Lieb' in einem Nu erfüllet             |    |
| Das, welchem gnügen muß, wer hier verweilet.        |    |
| Und dort, wo diesen Sat ich aufgestellt,            | 40 |
| Ward kein Vergehen durch Gebet gefühnet,            |    |
| Weil das Gebet von Gott ja noch nichts wußte.       |    |
| Drum wahrlich, nicht in so erhabnen Zweifel         | 43 |
| Bertiefe dich, wenn Jene dir's nicht sagt,          |    |
| Die Licht bringt zwischen Wahrheit und Vernunft.    |    |
| Vielleicht verstehst du's nicht: Beatrix mein' ich, | 46 |
| Die lächelnd und glückselig du wirst sehen          |    |
| Hier oben auf dem Gipfel dieses Berges." —          |    |
| Und ich: "Laß eilen uns, mein guter Führer;         | 49 |
| Schon fühl' ich mich so matt nicht als vorher       |    |
| Und seh' auch, daß der Berg nun Schatten wirft." —  |    |
| "Wir werden fürder gehn an diesem Tage",            | 52 |
| Erwiedert' er, "so weit wir immer können;           |    |
| Doch anders steht die-Sach, als du dir denkest.     | ,  |
| Denn eh du oben, siehst du wiederkehren             | 55 |
| Die, so sich hinterm Abhang jetzt verbirgt,         |    |
| So daß du ihren Strahl nicht unterbrichst.          |    |
| Doch sieh dort eine einsam stehnde Seele,           | 58 |
| Die unverwandt nach uns herüber blicket,            |    |
| Die soll den kürzesten der Pfad' uns zeigen."       |    |
| Wir gingen zu ihr. O Lombardenseele,                | 6  |
| Wie standest stolz du und verachtend da,            |    |
| So würdig langsam beinen Blick bewegend!            |    |
| <del>-</del>                                        |    |

| Sie sprach zu uns nicht das geringste Wort,           | 64 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Nein, ließ uns gehn und blickt' allein uns an,        |    |
| Nach Art des Löwen, wenn er ruhend daliegt.           |    |
| Doch nahete sich ihr Virgil und bat sie,              | 67 |
| Den besten Pfad zum Aufgang uns zu zeigen;            |    |
| Doch Antwort nicht gab jen' auf seine Bitte;          |    |
| Vielmehr nach unserm Lande frug sie uns,              | 70 |
| Nach unferm Leben. Da begann mein Führer:             |    |
| "In Mantua" Die ganz in sich Versunkne                |    |
| Hub jetzt sich zu ihm hin von ihrer Stelle            | 73 |
| Und sprach: "Ich bin Sordell, o Mantuaner,            |    |
| Aus deiner Stadt" — und beid' umarmten sich.          |    |
| Ach, Magd Italien, Wohnhaus du des Jammers,           | 76 |
| Schiff ohne Steuermann in argem Sturme,               |    |
| Nicht Herrin von Provinzen, sondern Lusthaus!         |    |
| Wie eilig war doch jene edle Seele,                   | 79 |
| Blos ob des süßen Klangs der Vaterstadt,              |    |
| Hier ihren Landsmann festlich zu begrüßen!            |    |
| Und jest nicht können ohne Zwietracht bleiben,        | 82 |
| Die in dir leben, und einander nagen,                 |    |
| Die eine Mauer einschließt und ein Graben.            |    |
| Du Jammervolle, such an deiner Meere                  | 85 |
| Gestaden doch und schau dir dann in's Innre,          |    |
| Ob sich ein Theil in dir des Friedens freuet.         |    |
| Was hilft's, daß dir Instinian den Zügel              | 88 |
| Hat wieder angekegt, wenn leer der Sattel?            |    |
| Gäb's kein Geset, so wär' die Schmach geringer.       |    |
| D Volk, du solltest doch dich unterwerfen             | 91 |
| Und Cäsar in dem Sattel sitzen lassen,                |    |
| Wenn, was dir Gott vorschreibt, du recht verständest. |    |
| Sieh, wie's so ganz zum wilden Thier geworden,        | 94 |
| Weil du es nicht mit deinen Sporen zähmtest,          |    |
| Als an den Zügel du die Hand gelegt.                  |    |
| O deutscher Albrecht, warum gibst du auf              | 97 |
| Das Thier ob seiner Störrigkeit und Wildheit,         |    |
| Und solltest seinen Sattel doch beschreiten.          |    |

| Drum mag gerechte Schaung ver Gestirne            | 100  |
|---------------------------------------------------|------|
| Dein Blut betreffen, unerhört und offen,          |      |
| So daß sein Nachfahr Furcht davor empfinde!       |      |
| Denn ihr, du und dein Vater, habt geduldet,       | 103  |
| Daß, da von Habsucht jenseits ihr befangen,       |      |
| Des Reiches Garten wüst gelassen würde.           |      |
| Komm, die Montecchi sieh, die Cappelletti,        | 106  |
| Monald' und Filippeschi, Mann, sorgloser!         |      |
| Die voller Furcht und jene voll Betrübniß.        |      |
| Komm, Grausamer, und sieh die Unterdrückung       | 109  |
| All deiner Edlen, heil auch ihre Schäden,         |      |
| Und du wirst sehn, wie sicher Santafior' ist.     |      |
| Komm, komm und sieh, wie sich dein Rom beklagt,   | 112  |
| Einsam und Wittwe; wie es Tag und Nacht ruft:     |      |
| "Mein Cäsar, ach, warum bist du nicht bei mir?"   |      |
| Komm her und sieh dein Volk, wie es sich liebt:   | 115- |
| Und wenn Mitleid mit uns dich gar nicht ansicht,  |      |
| So schäme wenigstens dich deines Rufes!           |      |
| Und, wenn es mir erlaubt ist, höchster Jovis,     | 118  |
| Der du für uns am Kreuz hienieden littest,        |      |
| Worauf sonst ruht denn dein gerechtes Auge?       |      |
| Ist's eine Vorbereitung etwa, die du triffst      | 122  |
| Zu einem Heil in deines Rathes Tiefen,            |      |
| Das gänzlich unserm Blick verborgen ist?          |      |
| Denn von Thrannen voll sind alle Länder           | 124  |
| Italiens, und zum Marcellus wird                  |      |
| Ein jeder Schuft, der nur Parteiung stiftet.      |      |
| O mein Florenz, mit dieser Abschweifung,          | 127  |
| Die dich nicht trifft, kannst du zufrieden sein,  |      |
| Dank deinem Volk, das solche Vorsicht zeiget.     |      |
| In Vielen wohnt Gerechtigkeit, doch säumt sie,    | 130  |
| Um ohne Rath zum Bogen nicht zu greifen;          |      |
| Doch dein Volk trägt sie auf der Zungenspike.     |      |
| Wie Viel' entziehn sich den gemeinen Lasten;      | 133  |
| Allein dein Volk antwortet gar behend,            |      |
| Und ungerufen schreit's: "Ich nehm' es auf mich!" |      |

| Sei fröhlich denn; wohl hast du Grund dazu,      | 136 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Du Reiche, Friedensvolle, du Verständ'ge!        |     |
| Ob wahr ich rede, spürt man an der Wirkung.      |     |
| Athen und Lacedämon, die vor Zeiten              | 139 |
| Gesetz' ertheilten und der Sitte pflegten:       |     |
| Nur wenig Zeichen guten Lebens gaben             |     |
| Sie im Vergleich mit dir, die du so feine        | 142 |
| Vorkehrung triffst, daß bis Novembers Mitte      |     |
| Nicht ausreicht, was du im Oktober spannest.     |     |
| Wie vielmal hast du, seit du dich erinnerst,     | 145 |
| Gesete, Münzen, Alemter und Gebräuche            |     |
| Gewechselt und erneut des Rathes Glieder?        |     |
| Und wenn du's recht bedenkst und Licht dir wird, | 148 |
| So wirst du sehn, du gleichest jenem Kranken,    |     |
| Der Ruh nicht finden kann auf weichen Federn     |     |
| Und durch Umwenden gegen Schmerzen kämpfet.      | 151 |
|                                                  |     |

| Nachdem das ehrbar freudige Begrüßen                 | 1  |
|------------------------------------------------------|----|
| Sich dreimal oder viermal wiederholet,               |    |
| Trat nun Sordell zurück und sprach: "Wer seid ihr?"- | _  |
| "Eh noch die Seelen würdig, aufzusteigen             | 4  |
| Bu Gott, zu diesem Berge sich gewendet,              |    |
| Ließ mein Gebein Octavian begraben:                  |    |
| Ich bin Virgil; und nicht ob andren Fehles,          | 7  |
| Als weil ich nicht geglaubt, miss' ich den Himmel!"  |    |
| So ließ hierauf mein Führer sich vernehmen. —        |    |
| Gleich dem, der plötzlich etwas vor sich siehet,     | 10 |
| Worüber er erstaunt, was bald er glaubt,             |    |
| Bald nicht, und sagt: es ist, nein, es ist nicht:    |    |
| So ging es Jenem; drauf den Blick er senkte,         | 13 |
| Demüthig wieder naht' und ihn umarmte                |    |
| Da, wo Geringre zu umfassen pflegen.                 |    |
|                                                      |    |

| "D ver Laterner Rugni", sprach et, "vurch weichen,    | 16   |
|-------------------------------------------------------|------|
| Was sie vermocht' einst, unsre Sprache zeigte,        |      |
| Dew'ger Glanz des Orts, woher ich stammte!            |      |
| Welch ein Verdienst zeigt mir dich, welche Gnade?     | 19   |
| Wenn du mich würdigest, dein Wort zu hören,           |      |
| Sprich, kommst du aus der Höll'? aus welchem Kreise   | e ?" |
| "Durch alle Kreise jenes Reichs der Qualen",          | 22   |
| Antwortet' er, "bin ich daher gekommen:               |      |
| Durch Himmelskraft, die mich bewogen, komm' ich.      |      |
| Durch Thun nicht, nein, durch Nichtthun büßt' ich ein | 25   |
| Der höchsten Sonn' Anschaun, das du ersehnest,        |      |
| Und die ich leider nur zu spät erkannt.               |      |
| Ein Ort ist unten, traurig nicht durch Qualen,        | 28   |
| Durch Dunkelheit allein, allwo die Klagen,            |      |
| Nicht wie Geheul ertönen, nein, wie Seufzer.          |      |
| Dort weil' ich unter den unschuld'gen Kleinen,        | 31   |
| Vom Zahn des Tods getroffen, eh sie noch              |      |
| Von erster Schuld des Menschen frei geworden;         |      |
| Dort weil' ich unter jenen, so die heil'gen           | 84   |
| Drei Tugenden nicht schmückten, aber fehllos          |      |
| Die andern all erkannten und befolgten.               |      |
| Doch wenn du's weißt und kannst, so gib uns Kunde,    | 87   |
| Wie wir am ehsten hin gelangen, wo                    |      |
| Wahrhaft das Purgatorium beginnet."—                  |      |
| Er sprach: "Rein fester Ort ist uns bestimmt;         | 40   |
| Ich darf hinauf, umber auch darf ich gehen;           |      |
| So weit ich kann, begleit' ich dich als Führer.       |      |
| Doch siehe, wie bereits der Tag sich neigt,           | 43   |
| Nicht rathsam ift es, in der Nacht zu steigen:        |      |
| Gut wär's, an schönen Aufenthalt zu benten.           | •    |
| Entfernt von hier zur Rechten da sind Seelen:         | 46   |
| Zu ihnen bring' ich dich, wenn dir's genehm ist;      |      |
| Wohl ohne Freude nicht kernst du sie kennen." —       |      |
| "Wie ist dies?" war die Antwort: "wer bei Nacht       | 49   |
| Aufsteigen wollte, würd' ihn jemand hindern?          |      |
| Wie, oder stieg' er nicht, weil er nicht könnte?"     |      |
|                                                       |      |

| Da strich Gordell, der gute, mit dem Finger        | · <b>52</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Hin auf der Erd' und sprach: "Sieh, diesen Strich  | selbst      |
| Nicht überschrittst du nach der Sonne Scheiben.    |             |
| Nicht deshalb, weil ein Andres Hindrung bote       | 55          |
| Als nächt'ge Finsterniß, empor zu steigen;         |             |
| Die aber hemmt durch Ohnmacht unsern Willen.       |             |
| Wohl könnte man, trot ihr, himmter gehen           | 58          |
| Und an der Rüste rings umirrend wandeln,           |             |
| So lang der Horizont den Tag zurückhält." —        |             |
| Da sprach, sich schier verwundernd, mein Gebieter: | 61          |
| "So führ uns denn dahin, wo, wie du sagst,         |             |
| Verweilend wir Ergeten finden können."-            |             |
| Noch waren wir nicht weit von dort gegangen,       | 64          |
| Als ich gewahrte, daß der Berg sich einbog,        |             |
| Wie bei der Erde Thälern es sich findet.           |             |
| "Dahin", begann der Schatten, "laßt uns gehen,     | . 67        |
| Wo sich der Bergabhang zum Schooße wölbet,         |             |
| Wir wollen dort den neuen Tag erwarten." —         |             |
| Ein krummer Pfad ging zwischen Fels und Ebne,      | . 70        |
| Der an den Raud und der Vertiefung brachte,        |             |
| Bis wo ihr Saum mehr als zur Hälfte schwindet.     |             |
| Gold, feines Silber, Scharlachbeer und Bleiweiß,   | 73          |
| Das Holz aus Indien, voll heitern Glanzes,         |             |
| Smaragd, frisch strahlend, eben erst gebrochen,    |             |
| Dies alles würd' an Farbe von den Kräutern         | 76          |
| Und Blumen, die das Thal enthielt, besiegt,        |             |
| Wie das Geringre weichen muß dem Größern.          |             |
| Nicht hatte die Natur doot blos gemalt,            | 79          |
| Nein, durch die Lieblichkeit von tausend Possten   |             |
| Erschuf sie ein ununterscheidbar Naues.            |             |
| "Salve Regina" Jangen Soelen, die ich              | . 82        |
| Im Grünen dort auf Blumen sitzen sahe,             |             |
| Und die sich, ob des Thals, nicht eher zeigten.    |             |
| "Bevor der Sonne kleiner Rest sich senket",        | 85          |
| Begann der Mantuaner, unser Führer,                |             |
| "Verlanget nicht, daß ich euch hingeleite.         |             |
| Bibliothet ausländ. Plaffiter. 9.                  |             |

| Won dieser Angog werver igr das Aniuh               | 8   |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Und das Benehmen Aller besser sehen,                |     |
| Als drunten in dem Thale zwischen ihnen.            |     |
| Der dort am höchsten sitet, mit dem Anschein,       | 91  |
| Als hab' er, was ihm oblag, schwer versäumet,       |     |
| Und der den Mund nicht rührt zum Sang der Andern:   |     |
| Der Kaiser Rudolf war er, der die Wunden,           | 94  |
| Woran Italien hinstarb, heilen konnte,              |     |
| Das spät sich jetzt herstellt durch einen Andern.   |     |
| Der Zweite, dessen Anblick ihn ermuthigt,           | 97  |
| Das Land beherrscht' er, dem die Flut entquillt,    |     |
| Die, Moldau erst, dem Meer als Elbe zuströmt.       |     |
| Sein Nam' ist Ottokar; selbst in den Windeln        | 100 |
| War er viel besser, als im Barte Wenzel,            |     |
| Sein Sohn, deß Weide Trägheit ist und Wollust.      |     |
| Und jener Rleingenaste, der in tiefer               | 103 |
| Berathung scheint mit dem von güt'gem Aussehn,      |     |
| Starb auf der Flucht, die Lilien entehrend:         |     |
| Seht hin nur, wie er an die Brust sich schlägt.     | 106 |
| Seht dann den Andern, der der Wange, seufzend,      |     |
| Aus seiner Hand ein Bett bereitet hat.              |     |
| Bon Frankreichs Pest sind Vater sie und Schwäher:   | 109 |
| Sie kennen sein beflecktes Lafterleben,             |     |
| Und daher rührt ihr Schmerz, der so sie trifft.     |     |
| Der, der so stark von Gliedern scheint, und fingend | 112 |
| Einstimmt mit dem von männlich kräft'ger Nase,      |     |
| War einst mit jeder Tugendkraft umgürtet:           |     |
| Und wenn nach ihm geblieben wär' als König          | 115 |
| Der Jüngling hinter ihm, so hätte Tugend            |     |
| Recht aus Gefäß sich in Gefäß ergossen,             |     |
| Was von den andern Erben nicht zu rühmen.           | 118 |
| Jakob und Friedrich haben nur die Reiche,           |     |
| Des Erbtheils Bestes hat von ihnen Keiner. 🟒        |     |
| Gar selten nur erzeugt sich durch die Sprossen      | 121 |
| Die Redlichkeit der Menschen fort, und solches      |     |
| Will, der sie gibt, damit man um sie flehe.         |     |

| Auch den Großnasigen betrifft mein Wort          | 194          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Gleich sehr, wie den, der mit ihm singet, Peter, |              |
| Ob dem schon Puglia und Provence klagen.         |              |
| So weit steht ab vom Samen hier die Pflanze,     | 127          |
| Als sich Constanze rühmt des Ehgemahles          |              |
| Noch mehr denn Margareth' und Beatrice.          |              |
| Den König auch einfachen Lebenswandels,          | i <b>3</b> 0 |
| Heinrich von England, seht allein dort sitzen:   |              |
| Dem treiben bessre Sprossen seine Zweige.        |              |
| Dann, der am tiefsten sitzet unter jenen,        | 188          |
| Nach oben blidend, ist der Markgraf Wilhelm,     |              |
| Um welchen Alessandria durch Krieg               |              |
| Läßt weinen Monferrat und Canavese.              | 136          |
|                                                  |              |

| Schon war's die Stunde, die der Schiffer Herz | 1  |
|-----------------------------------------------|----|
| Mit Heimweh füllt und es erweicht, am Tage,   |    |
| Da trauten Freunden Lebewohl sie sagten;      |    |
| Und die den Pilger bei der ersten Wallfahrt   | 4  |
| Mit Liebe quält, hört eine Glock' er ferne,   |    |
| Die zu beweinen scheint des Tags Ersterben:   |    |
| Als ich begann, vom Hören abzulaffen,         | 7  |
| Und sah, wie sich der Seelen ein' erhoben,    |    |
| Die winkte mit der Hand, daß man sie höre.    |    |
| Sie kam heran und hob die beiden Händ'        | 10 |
| Empor, die Augen nach dem Aufgang richtend,   |    |
| Als sagte sie zu Gott: "Was gilt mir Andres?" |    |
| "Te lucis ante" tönt' aus ihrem Munde         | 18 |
| So andachtsvoll und mit so süßem Laute,       |    |
| Daß es mich meiner selbst vergessen machte.   |    |
| g*                                            |    |

| Drauf auch die Andern Janft und andachtsvoll        | 16 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Einstimmten und den ganzen Hymnus sangen,           |    |
| Den Himmelskreisen zu die Blicke wendend.           |    |
| Hier schärf, o Leser, wohl den Sinn für's Wahre!    | 19 |
| Denn, wahrlich, also fein ift hier der Schleier,    |    |
| Daß leicht es ist, zum Innern durchzudringen.       |    |
| Ich sah nun jene außerwählte Schaar,                | 22 |
| Nachdem ihr Sang verhallt, zur Höhe schauen,        |    |
| Wie in Erwartung, bleich und demuthsvoll;           |    |
| Und sah dann aus der Höh sich niederlassen          | 25 |
| Zween Himmelsboten mit entflammten Schwertern,      |    |
| Woran die Spitzen stumpf und abgerundet.            |    |
| Grün, gleich den eben erst gesproßten Blättern,     | 28 |
| War ihr Gewand, das, von den grünen Schwingen       |    |
| Gefächelt und bewegt, sich ihnen nachzog.           |    |
| Es blieb der ein' ob uns ein wenig schweben,        | 31 |
| Der andre senkte sich zum Saume drüben,             |    |
| So daß die Schaar sich in der Mitte hielt.          |    |
| Wohl war ihr blondes Haupthaar zu erkennen,         | 34 |
| Allein ihr Antlit blendete das Auge,                |    |
| Wie Kraft an Uebermaß sich leicht verwirret.        |    |
| "Die Beiden kommen von Maria's Schoofe",            | 37 |
| Begann Sordell, "das Thal hier zu bewachen,         |    |
| Der Schlange wegen, die sich bald wird zeigen." —   |    |
| Worauf ich, der nicht wußt', aus welcher Gegend,    | 40 |
| Rings um mich sah und, wie zu Eis erstarret,        |    |
| Mich dicht andrängt' an die vertrauten Sthultern.   |    |
| Sordello drauf: "Run laßt hinab und steigen         | 45 |
| Und mit den großen Schatten Zwiesprach Halten:      |    |
| Es wird sie euer Anblick sehr erfreuen." —          |    |
| Drei Schritte, scheint mir's, hatt' ich nur gethan, | 46 |
| Da war ich unten; und ich sah dort Einen,           |    |
| Der blickt' auf mich, als wollt' er mich erkentten. |    |
| Schon war's die Zeit, da sich die Luft verdunkelt,  | 49 |
| Doch so nicht, daß nicht zwischen seinen Angen      |    |
| Und meinen deutlich ward, was erst undeutlich.      |    |
| •                                                   |    |

| Er kam auf mich zu, ich ging ihm entgegen.        | 52 |
|---------------------------------------------------|----|
| "D edler Richter Nino, welche Freude,             |    |
| Dich unter den Verdammten nicht zu sehen!" —      |    |
| Rein schöner Gruß ward unter uns versäumet.       | 55 |
| Dann fragt' er mich: "Seit wann bist du gekommen  |    |
| Zum Fuß des Berges durch die fernen Wasser?"      |    |
| "D", sagt' ich, "durch die düstern Orte kam ich   | 58 |
| Heut morgen; noch bin ich im ersten Leben,        |    |
| Obschon mit diesem Gang das zweit' erwerbend." —  |    |
| Doch kaum, daß sie mein Wort vernommen hatten,    | 61 |
| So zogen sich Sordell und er zurück,              |    |
| Wie Leute, welche stracks bestürzt geworden.      |    |
| Der wandte zu Virgil sich, der zu Einem,          | 64 |
| So dorten saß, und rief: "Auf, Conrad, auf!       |    |
| Komm her und sieh., was Gott aus Gnaden wollte."  |    |
| Darauf zu mir: "Bei dem besondern Danke,          | 67 |
| Den Ihm du schuldest, welcher so verbirgt         |    |
| Den ersten Grund, daß da hin keine Furt ist:      |    |
| Wirst jenseits du der breiten Wogen sein,         | 70 |
| So sag Johanna, daß für mich sie flehe,           |    |
| Da, wo man sich Unschuldiger erbarmet.            |    |
| Wohl mag mich ihre Mutter nicht mehr lieben,      | 73 |
| Da sie den Wittwenschleier hat getauscht,         |    |
| Den einst die Arme noch zurück wird wünschen.     |    |
| An ihr läßt sich nur gar zu leicht erkennen,      | 76 |
| Wie lang im Weib der Liebe Feuer daure,           |    |
| Wenn Umgang oder Blick nicht stets es anfacht.    |    |
| So schön Begräbniß wird ihr nicht bereiten        | 79 |
| Die Viper, die in's Feld führt Mailands Schaaren, |    |
| Als ihr Gallura's Hahn bereitet hätte." —         |    |
| Er sprach's, indeß sein Antlit das Gepräge        | 82 |
| Des echten Eifers eingezeichnet trug,             |    |
| Der nur gemäßigt in dem Herzen lodert.            |    |
| Sehnsüchtig blickt' ich stets nur auf zum Himmel, | 85 |
| Dahin, wo langsamer die Sterne gehen,             |    |
| Dem Rade gleich, wo dies der Achs' am nächsten.   |    |

| Da sprach mein Führer: "Sohn, was blickft empor du?"   | 88  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Und ich zu ihm: "Nach jenem Dreigestirne,              |     |
| Wovon der ganze Pol diesseits entflammt ist." —        |     |
| Und er zu mir: "Die vier so hellen Sterne,             | 91  |
| Die du heut morgen sahst, sind jenseits unter=,        |     |
| Und dies' an ihrer Statt nun aufgegangen." —           |     |
| Er sprach noch, als Sordell ihn zu sich zog            | 94  |
| Und sagte: "Sieh dort unsern Widersacher!"             |     |
| Und hub den Finger, daß dahin er schaute.              |     |
| An jener Seite, wo das kleine Thal                     | 97  |
| Nicht Schutwehr hat, ließ sehn sich eine Schlange,     |     |
| Die Even wohl die bittre Frucht gereicht.              |     |
| Durch Gras und Blumen strich der bose Streifen;        | 100 |
| Den Kopf wand hin und her sie, und sie leckte          |     |
| Den Rücken sich, dem Thier gleich, das sich glatt mach | t.  |
| Nicht sah ich, und kann drum es auch nicht sagen,      | 103 |
| Wielsich des Himmels Habichte bewegten,                |     |
| Doch einer wie der andre regte sich.                   |     |
| Wie in der Luft die grünen Schwingen rauschten,        | 106 |
| Entfloh die Schlange, und die Engel kehrten            |     |
| Gleichschwebend nach der Höh an ihren Ort.             |     |
| Der Schatten, der dem Richter sich genähert,           | 109 |
| Als dieser rief, ließ gar nicht ab von mir             |     |
| Mit seinem Blick, so lang der Angriff währte.          |     |
| "Soll jene Leuchte, die zur Höh dich führet,           | 112 |
| In deinem Willen so viel Nahrung finden,               |     |
| Als nöthig bis zum blumenvollen Gipfel",               |     |
| Begann er: "sage mir, ob wahre Kunde                   | 115 |
| Von Val di Magra und der Nachbarschaft                 |     |
| Du irgend weißt, denn ich war mächtig dorten.          |     |
| Den Namen Conrad Malaspina führt' ich:                 | 118 |
| Ich bin der alte nicht, doch von ihm stamm' ich;       |     |
| Den Meinen hegt' ich Liebe, was hier läutert." —       |     |
| "O", sprach ich drauf zu ihm: "in euren Landen         | 121 |
| War ich noch nie; doch wo verweilt man denn            |     |
| In ganz Europa, daß man sie nicht kenne?               |     |
|                                                        |     |

| Der Ruf, der euer Haus mit Ehren nennet,             | 194 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Preist eure Herren, preist die ganze Gegend,         |     |
| Daß davon weiß, wer selbst nie dort gewesen.         |     |
| Auch schwör' ich euch, so wahr hinauf ich strebe,    | 127 |
| Daß euer ehrenvoll Geschlecht des Ruhmes             |     |
| Der Börse wie des Schwerts sich nicht entäußert.     |     |
| Gewohnheit leiht, Natur ihm solchen Vorzug,          | 130 |
| Daß, lenkt das schlimme Haupt die Welt auch schief,  |     |
| Allein es grad geht und die Krümmen meidet." —       |     |
| Und er: "So geh; es lagert sich die Sonne            | 183 |
| Nicht siebenmal im Bette, das der Widder             |     |
| Mit den vier Füßen deckt und überschreitet,          |     |
| So wird dir diese liebevolle Meinung                 | 136 |
| Recht mitten in das Haupt befestigt sein             |     |
| Mit stärkern Nägeln, als durch Andrer Rede,          |     |
| Wird nicht gehemmt der Lauf des Urtheilsspruches." — | 139 |
|                                                      |     |

| Des altergrauen Tithons Schlafgenossin,         | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Nur erst dem Arm des süßen Freunds entstiegen,  |    |
| Erbleichte schon am Saum des Horizontes:        |    |
| Es leuchtet' ihre Stirn von Edelsteinen,        | 4  |
| Geordnet zur Gestalt des kalten Thieres,        |    |
| Das mit dem Schwanze zu verleten pflegt;        |    |
| Und zwei der Schritte, so die Nacht thut, hatte | 7  |
| Sie schon gethan zum Orte, wo wir waren,        |    |
| Zum dritten sentte sie bereits die Flügel:      |    |
| Als ich, was an mir war von Adam's Erbschaft,   | 10 |
| Besiegt vom Schlaf, in's Gras hernieder neigte, |    |
| Wo eben erst wir alle Fünfe saßen.              |    |
|                                                 |    |

| Zur Stunde, wo die Edywald' ihr trourtg Rtagen    | 13 |
|---------------------------------------------------|----|
| Beginnt — es ist dies nach dem Morgenanbruch,     |    |
| Wohl zur Erinnrung an ihr erstes Wehe,            |    |
| Da unser Geift, dem Fleische mehr entfremdet      | 16 |
| Und vom Gedanken minder eingenommen,              |    |
| In sich fast göttliche Gesichte hegt:             |    |
| Glaubt' einen Adler ich im Traum zu sehen,        | 19 |
| Am Himmel schwebend, goldenen Gefieders,          |    |
| Der offnen Flugs sich niederlassen wollte.        |    |
| Er schien mir dort zu sein, allwo die andern      | 22 |
| Von Ganymedes einst verlassen worden,             |    |
| Als dieser ward entrückt zum Götterchore.         |    |
| Bei mir nun dacht' ich: Wohl nur aus Gewohnheit   | 25 |
| Stößt dieser hier, an andrem Ort verschmäht er    |    |
| Vielleicht, etwas als Fang empor zu tragen.       |    |
| Dann schien mir, daß in etwas schnellerm Kreisen  | 28 |
| Er schrecklich wie ein Blitz herab sich stürzte   |    |
| Und bis zum Feuerkreis empor mich raffte.         |    |
| Dort schien's, als würden er und ich zu Flammen;  | 81 |
| Und so durchsengte die geträumte Glut mich,       |    |
| Daß sich der Schlummer plötzlich enden mußte.     |    |
| Nicht anders schüttelte sich einst Achilles       | 34 |
| Und warf, erwacht, im Kreif' umher die Blicke,    |    |
| Da er nicht wußte, wo er sich befände,            |    |
| Als schlafend ihn die Mutter weg von Chiron       | 37 |
| In ihren Armen flüchtete nach Styros,             |    |
| Von wo nachher die Griechen ihn entflihrten:      |    |
| Als ich mich schüttelte, da mir vom Antlit        | 40 |
| Der Schlaf entfloh; ich wurde todtenbleich,       |    |
| Wie einer, der von jähem Schreck erstarrte.       |    |
| Es stand allein mein Helfer mir zur Seite;        | 43 |
| Die Sonne war schon höher als zwei Stunden,       |    |
| Mein Antlit nach dem Meere hingewendet.           |    |
| "Nicht fürchte dich", sprach jetzo mein Gebieter, | 46 |
| "Sei nur getrost, wir sind an gutem Orte:         |    |
| Sink nicht in dich, entfalt' itt alle Kräfte.     |    |

| Du bist nunmehr im Purgatorium.                  | . 49 |
|--------------------------------------------------|------|
| Sieh dort den Felsen, der es rings umschließet,  |      |
| Sieh dort den Eingang, wo getrennt er scheinet.  |      |
| Noch vor der Dämmrung, die dem Tag vorangeht,    | 52   |
| Als deine Seel' im Thale drinnen schlief,        | •    |
| Auf Blumen, die den tiefern Boden schmücken,     |      |
| Kam eine Frau und sagt': "Ich bin Lucia:         | 55   |
| Aufnehmen laßt mich Jenen, der da schlummert,    |      |
| Auf die Art will ich ihm den Weg erleichtern."   |      |
| Sordell blieb bei den andern edlen Schatten;     | 58   |
| Sie nahm dich auf; da sich der Tag erhellte,     |      |
| Kam sie herauf und ich auf ihren Spuren.         |      |
| Hier legte sie dich hin; doch vorher wies mir    | 61   |
| Ihr schönes Auge dort den offnen Eingang;        |      |
| Worauf sogleich sie und der Schlaf entwichen." — |      |
| So wie ein Mensch im Zweifel sich ermannet       | 64   |
| Und seine Furcht in Zuversicht verwandelt,       |      |
| Nachdem die Wahrheit ihm entschleiert ist:       |      |
| Ward ich ein andrer auch, und da mich sorglos    | . 67 |
| Mein Führer sah, stieg er empor den Felsen,      |      |
| Und ich dicht hinter ihm, der Höhe zu.           |      |
| Wohl siehst du, Leser, wie ich meinen Stoff      | 70   |
| Erhabner bild', und drum erstaune nicht,         | •    |
| Wenn ich mit größrer Kunst ihn unterstütze.      |      |
| Wir nahten uns und kamen zu dem Orte,            | 73   |
| Wo ich das, was zuerst als Bruch erschien,       |      |
| Dem Spalte gleich, der eine Mauer trennet,       |      |
| Als Thür erkannte, mit drei Stufen drunter,      | 76   |
| Die zu ihr führten, von verschiednen Farben,     |      |
| Und einem Pförtner, der kein Wort noch fagte.    |      |
| Und wie das Aug' ich mehr und mehr erhoben,      | 79   |
| Sah ich ihn sitzen auf der höchsten Stufe        |      |
| Mit solchem Antlitz, daß ich's nicht ertrug.     |      |
| Und in der Hand hatt' er ein bloßes Schwert,     | 82   |
| Das so die Strahlen gegen uns zurückvarf,        |      |
| Daß ich den Blick in's Leer' oft wenden mußte.   |      |

| "Ihr dorten, sagt, was wollt ihr denn?" begann er   | 85  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Zu sprechen, "wo ist euer Schutzeleite?             |     |
| Habt Acht, daß das Heraufgehn euch nicht schade!" — |     |
| "Ein Weib des Himmels, kundig diefer Dinge",        | 88  |
| Erwiedert' ihm mein Meister, "sagt' uns eben        |     |
| Vor kurzem: Geht dahin, dort ist die Pforte!" —     |     |
| "Mag sie zum Heil auch meine Schritte fördern",     | 91  |
| Begann der freundliche Thorhüter wieder;            |     |
| "So kommt an unfre Stufen denn heran!" —            |     |
| Wir traten näher, und die erste Stufe               | 94  |
| War weißer Marmor, so polirt und glatt,             |     |
| Daß sie mich wiedergab, wie ich erscheine.          |     |
| Die zweite war vom tiefsten Purpurschwarz,          | 97  |
| Bon rauhem, durch und durch verbranntem Stein,      |     |
| Der Läng' und Duere nach ganz voller Risse.         |     |
| Die dritte, die sich dann auf beiden thürmte,       | 100 |
| Schien Porphyr mir, so flammender, zu sein,         |     |
| Wie Blut, das eben aus der Ader vorquillt.          |     |
| Auf dieser stand, mit beider Füße Sohlen            | 108 |
| Der Bote Gottes, sitzend auf der Schwelle,          |     |
| Die mir von diamantnem Felsen schien.               |     |
| Auf den drei Stufen zog mit edlem Willen            | 106 |
| - Mein Führer mich empor und sprach: "Begehre       |     |
| Demüthig, daß er dir das Schloß eröffne."           |     |
| Da warf ich fromm mich vor die heil'gen Füße,       | 109 |
| Schlug dann vorher noch dreimal an die Brust        |     |
| Und fleht' um Mitleid, daß er ein mich lasse.       |     |
| Da schrieb er sieben P mir an die Stirne            | 112 |
| Mit seines Schwertes Spit' und sagte: "Sorge,       |     |
| Dir drinnen diese Wunden abzuwaschen." —            |     |
| Asch' oder Erde, die man trocken ausgräbt,          | 115 |
| Die hätten wohl die Farbe seines Kleides,           |     |
| Darunter er hervor zwei Schlüssel zog.              |     |
| Der eine war von Gold, der andre silbern:           | 118 |
| Erst mit dem weißen, dann auch mit dem gelben       |     |
| Eröffnet' er die Pforte, mir zu Wunsche.            |     |

| "Berfaget einmal einer dieser Schlüffel,            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Daß er im Schlosse sich nicht umdrehn läßt,         |     |
| Dann", sprach er, "bleibet dieser Weg verschlossen. |     |
| Kostbarer ist der eine, doch der andre              | 194 |
| Berlangt viel Kunst und Sinn, damit zu öffnen,      |     |
| Denn der ist's grade, der den Knoten löst.          |     |
| Von Petrus sind sie; eher mög' ich, sagt' er,       | 127 |
| Im Deffnen irren, als verschlossen halten,          |     |
| Sobald das Volk sich mir zu Füßen würfe." —         |     |
| Dann stieß die Thür der heil'gen Pfort' er auf      | 130 |
| Und sprach: "So tretet ein! doch merkt euch wohl,   |     |
| Daß, wer zurücklickt, auch zurück muß kehren." —    |     |
| Und als sich nun in ihren Angeln drehten            | 133 |
| Die Flügelzapfen jenes heil'gen Thores,             |     |
| Die von Metalle sind und stark und tönend:          |     |
| So rasselnd, noch so knarrend zeigte sich           | 136 |
| Tarpeja nicht, als ihr Metell, der Gute,            |     |
| Entrissen ward, wodurch sie dann verarmte.          |     |
| Dem ersten Ton wandt' ich mich achtsam zu,          | 139 |
| Und das "Te Deum" glaubt' ich im Gefange,           |     |
| Vermischt mit süßen Klängen, zu vernehmen.          |     |
| Und grade solch ein Bild erweckt' in mir            | 142 |
| Das, was ich hörte, wie man dann empfängt,          | ,   |
| Wenn zum Gesang sich Orgeltone mischen,             | ·   |
| Daß man bald hört, bald auch nicht hört die Worte.  | 145 |
|                                                     |     |
| 10. Gesang.                                         |     |
| Als wir im Innern nun der Pforte waren,             | 1   |
| Die außer Brauch kommt durch verkehrte Reigung,     |     |
| Wodurch der krumme Weg als grad erscheinet:         |     |
| Hört' ich mit Schallen wieder sie verschließen;     | 4   |
| Hätt' ich den Blick nun nach ihr rückgewendet,      |     |
| Wie hätt' ich wohl den Fehl entschuld'gen können?   |     |
|                                                     |     |

| Wir stiegen durch zerklüftetes Gesteine,            | 7   |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Deß Spalt in Schlangenwindung vorwärts lief,        |     |
| Der Welle gleich, die sich entfernt und nähert.     |     |
| "Hier gilt's, ein wenig sich der Kunst bedienen",   | 10  |
| Begann mein Führer, "daß man hüben bald,            |     |
| Bald drüben naht der Seite, die zurückweicht." —    |     |
| Dies machte so vorsichtig unsre Schritte,           | 13  |
| Daß früher schon des Mondes dunkler Theil           |     |
| Sein Bett erreicht', um drein sich zu versenken,    |     |
| Eh wir aus diesem Gang herausgelangten.             | 16  |
| Doch als im Freien wir und Offnen waren,            |     |
| Wo sich des Berges Boden wieder schließet:          |     |
| Da hielten wir, erschöpft ich, aber beide           | 19  |
| Des Weges ungewiß, auf einer Fläche,                |     |
| Einsamer noch als Straßen in der Wüste.             |     |
| Vom Rande, wo sie an das Leere grenzet,             | 22  |
| Zum Fuß des hohen Abhangs, der emporsteigt,         |     |
| Würd' eines Menschen Körper dreimal messen.         |     |
| Wohin auch meines Blickes Flug sich lenkte,         | 25- |
| Zur linken jetzt und dann zur rechten Geite,        |     |
| Schien dies Gesims mir solcher Art beschaffen.      |     |
| Noch hatten keinen Schritt wir drauf gethan,        | 28  |
| Als ich gewahrte, daß ringsum das Ufer,             |     |
| Das man mit Unrecht einen Aufstieg nannte,          |     |
| Von weißem Marmor sei und so verziert               | 31  |
| Mit Bilderwerk, vor dem nicht Polyclet nur,         |     |
| Selbst die Natur beschämt gestanden hätte.          |     |
| Der Engel, der zur Erde den Beschluß                | 34  |
| Gebracht des viele Jahr' erweinten Friedens,        |     |
| Der nach dem langen Bann den Himmel aufthat,        | •   |
| Erschien vor unsern Augen so keibhaftig             | 37  |
| Port eingehaun mit lieblicher Geberde,              |     |
| Daß er kein Bild zu sein schien, welches schweiget. |     |
| Geschworen hätte man, er spräch' ein Ave!           | 40  |
| Weil Jen' auch dort im Bild war, die den Schlüffel  |     |
| Gewandt, die höchste Liebe zu erschließen.          |     |

| Und ausgeprät in ihrer Miene trug sie                | 43        |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Die Wort': "Ich bin die Magd des Herrn" so deutlich, |           |
| Wie ein erhaben Bild in Wachs gedrückt.              |           |
| "Halt nicht auf einen Ort den Sinn gerichtet",       | 46        |
| Sprach der geliebte Meister, der mich hatte          |           |
| An jener Seite, wo das Herz man trägt.               |           |
| Drum wandt' ich mit dem Untlitz mich und sabe,       | 49        |
| Gleich nach Maria, an derselben Seite,               |           |
| An der ich neben meinem Führer ging,                 |           |
| In Fels gehaun ein anderes Greigniß:                 | <b>52</b> |
| Drum trat ich, an Virgil vorbei, ihm näher,          |           |
| Damit vor meinen Augen sich's entfalte.              |           |
| Dort war gehaun in selben Marmor: Wagen              | 55        |
| Und Stiere, so die Bundeslade zogen;                 |           |
| Weshalb ein Amt man scheut, das nicht befohlen.      |           |
| Voraus ging Volk, das war in sieben Chöre            | 58        |
| Getheilt, von dem zwei meiner Sinne fagten,          |           |
| Der eine nein, der andre ja - cs fingt.              |           |
| Gleichwohl geriethen auch beim Weihrauch=Opfer,      | 61        |
| Das vorgestellt dort war, so Mas' alk Augen,         |           |
| Die über Ja, die über Noin in Streit.                |           |
| Dort tanzt vorans dem heiligen Gefäße                | 64        |
| Der denisthige Pfalmist, geschürzten Rieides;        |           |
| Und hier war mehr und minder er als König.           |           |
| Gradüber sah man, wie aus eines großen               | 67        |
| Palastes Fenster Michal staunend schaute,            |           |
| Ein Weib voll Unwill' und voll Mitvorgnigen.         |           |
| Nun ging ich von dem Orte, wo ich stand,             | 70        |
| Um nah zu schäun ein anderes Wegebniß,               |           |
| Das hinter Michal mith erbleichen machte.            |           |
| Dort war im Bild erzählt ber hohe Ruhm               | 79        |
| Des Könnerfürsten, dessen große Tugend               |           |
| Gregor zu seinem größen Stege führte.                |           |
| Ich spreche dieses von Trajan, dem Kaifer;           | . 76      |
| Und eine Wittwe hielt sein Rop am Züget,             |           |
| -In Schmerz und Thränen lebhaft bargestellt.         |           |

| und um ihn der lad man ein groß Georange             | 79      |
|------------------------------------------------------|---------|
| Zahlloser Reiter, und die goldnen Adler              |         |
| Bewegten gleichsam drüber sich im Winde.             |         |
| Und dort vor allen Jenen schien zu sagen             | 82      |
| Die Jammervolle: "Herr, verschaff mir Rache          |         |
| Db meines Sohns Ermordung, drum ich wehklag';        | 11      |
| Und er, Antwort zu geben: "Warte nur                 | 85-     |
| So lange, bis ich kehr';" und sie, als Eine,         |         |
| In der der Schmerz nicht Weile kennt: "O Herr,       |         |
| Wenn du nicht kehrst?" — und er: "Wer dann den Thron | hat, 88 |
| Wird dir sie leisten;" sie darauf: "Was nützt dir    |         |
| Des Andern Tugend, denkst du nicht der deinen?"      |         |
| Drauf er: "Getröste dich, mich zwingt die Pflicht,   | 91      |
| Sie zu erfüllen noch, bevor ich scheide.             |         |
| Das Recht verlangt's, und Mitleid heißt mich weile   | m." —   |
| Er, welcher niemals neue Dinge sah,                  | 94.     |
| Hat dieses sichtbare Gespräch gebildet,              |         |
| Nur neu für uns, weil man's diesseit nicht findet.   |         |
| Indeß ich noch am Anschaun mich ergetzte             | 97      |
| Der Bilder solcher Demuth, deren Anblick             |         |
| Mir theuer war auch wegen ihres Meisters:            |         |
| "Sieh hier die vielen Leute, doch sie machen         | 100     |
| Nur wenig Schritte", flüsterte der Dichter,          |         |
| "Die werden uns hinauf zur Höhe weisen." —           |         |
| Und meine Augen, die zu schaun gespannt              | 103     |
| Und lüstern waren, Neues zu erblicken,               |         |
| Sie wandten eilig sich nach ihm herum.               |         |
| Doch will ich, Leser, nicht zurück dich schrecken    | 106     |
| Vom guten Vorsat, wenn ich jett berichte,            | •       |
| Wie Gott verlangt, daß man die Schuld bezahle.       |         |
| Acht' auf die Art der Marter nicht, bedenke          | 109     |
| Die Folge; denke, daß sie schlimmsten Falles         |         |
| Nicht weiter gehn kann als der Urtheilsspruch.       |         |
| "Mein Meister, was sich auf uns zu beweget",         | 112     |
| Sprach ich, "das scheinen Menschen nicht zu sein;    |         |
| Doch weiß ich nicht, was sonst, so schwankt mein S   | ehen."  |

| Und er zu mir: "Die schwere Art der Qual,             | 115 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Die sie erdulden, krümmt sie so zu Boden,             |     |
| Daß auch mein Blick drob erst im Streit gelegen.      |     |
| Doch blide fest nur hin und suche Jenen,              | 118 |
| Der mit dem Felsblock ankommt, zu erkennen;           |     |
| Schon kannst du sehn, wie jeglicher sich abquält!" —  |     |
| O stolze Christen, arme, schwache Wefen,              | 121 |
| Wie krank seid ihr an eures Geistes Augen             |     |
| Und setzt Vertraun auf Schritte, die zurückgehn!      |     |
| Seht ihr nicht ein, daß wir nur Würmer sind,          | 124 |
| Erzeugt, den Himmelsschmetterling zu bilden,          |     |
| Der schutzlos zufliegt dem gerechten Richter?         |     |
| Was macht denn so hochfahrend euren Geist,            | 127 |
| Da ihr Insetten nur und unvollkommen,                 |     |
| Dem Wurme gleich, in dem die Bildkraft fehlging?      |     |
| Wie man, um Decke oder Dach zu stützen,               | 130 |
| Als Tragstein eine menschliche Gestalt                | 200 |
| Die Knie oft an die Brust anstemmen fiehet,           |     |
| Die wahre Pein, tropdem daß sie nichts Wahres,        | 133 |
| Dem, der sie sieht, erregt: so sah ich Jene           |     |
| Also gekrünimt, da recht ich hingeschaut.             |     |
| Wahr ist, daß mehr und minder sie sich bückten,       | 136 |
| Nachdem des Rückens Last groß oder kleiner:           | 200 |
| Und weß Geberd' am dulbendsten sich zeigte:           | •   |
| Schien weinend doch, "ich kann nicht mehr!" zu sagen. | 139 |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |     |

| "O Vater unser, oben in den Himmeln,                  | 1  |
|-------------------------------------------------------|----|
| Durch nichts beschränkt, als durch die höchste Liebe, |    |
| Die zu dem Erstgeschaffenen du trägst:                |    |
| Gepriesen sei bein Ram' und beine Macht               | 4  |
| Von jeder Kreatur, wie sich's geziemet,               |    |
| Als Dank für beinen süßen Lebenshauch.                |    |
| Es komme uns der Friede Deines Reiches,               | 7  |
| Da wir dazu von selber nichts vermögen,               | •  |
| Mit aller Klugheit, wenn er und nicht kommt.          |    |
| Wie deine Engel ihren Willen dir                      | 10 |
| Zum Opfer bringen, fingend Hostanna,                  |    |
| So mögen's auch die Menschen mit dem ihren.           |    |
| Auch heute gib uns unser täglich Brot,                | 13 |
| Denn ohne dies geht in der vanhen Wüste               |    |
| Des Lebens rückwärts, wer sich vorwärts müht.         |    |
| Und wie wir Umrecht, welches wir exbuldet,            | 16 |
| Verzeisn zebwedem, so verzeihe gnädig                 |    |
| Auch und, und achte nicht, ob wir's verdient.         |    |
| Laß unfre Tugend, die so leicht zu Fall kommt,        | 19 |
| Durch unsern alten Erbfeind nicht versuchen,          |    |
| Nein, mach uns frei von ihm, der so sie heimsucht.    |    |
| Doch diese letzte Bitte, lieber Herr,                 | 22 |
| Thun wir für uns nicht, die's nicht mehr bedürfen,    |    |
| Vielmehr für die, so hinter uns verblieben." —        |    |
| So sich und uns erflehten gute Wallfahrt              | 25 |
| Die Schatten dort, die unter ihrer Last,              |    |
| Der ähnlich, die man oft im Traum empfindet,          |    |
| Verschiedentlich gequält und all' erschöpft ganz,     | 26 |
| Im Kreise gingen auf dem ersten Simse,                |    |
| Sich von der Finsterniß der Welt zu läutern.          | •  |

| Wenn jenseit stets zum Heil man für und betet,    | 31   |
|---------------------------------------------------|------|
| Was können hier für Jene thun und fagen           |      |
| Die, so zum Wollen gute Ursach haben?             |      |
| Wohl soll man ihnen von den Makeln helfen,        | 34   |
| Die sie von hier gebracht, daß rein und leicht    |      |
| Sie Ausgang finden zu den Sternenkreisen.         |      |
| "Soll euch Gerechtigkeit und Mitleid baldigst     | 37   |
| Entlasten, daß die Schwing' ihr regen könnet,     |      |
| Die eurem Wunsch gemäß euch heben möge:           |      |
| So zeiget uns, zu welcher Hand der Aufgang        | 40   |
| Der kürzre ist, und sind der Wege mehre,          |      |
| So lehrt uns den, der minder steil sich senket.   |      |
| Denn der, der mit mir kommt, ist durch die Bürde  | 43   |
| Des Fleisches Adam's, welches ihn bekleidet,      |      |
| Empor zu steigen wider Willen träge." —           | •    |
| Nicht zu erkennen war, von wem die Worte          | 46   |
| Herkamen, so zurück auf jen' erfolgten,           |      |
| Die der gesagt, in dessen Spur ich trat.          |      |
| Doch ward gesagt: "Geht rechter Hand mit uns      | 49   |
| Am Abhang weiter, und ihr werdet finden,          |      |
| Daß ihn ein Lebender ersteigen kann.              |      |
| Und wär' ich von dem Felsblock nicht verhindert,  | 52   |
| Der meinen stolzen Nacken unterjochet,            |      |
| Weswegen ich das Antlit tief muß tragen:          |      |
| So würd' ich den, der lebt und nicht sich nennet, | 55   |
| Betrachten, um zu sehn, ob ich ihn kenne,         |      |
| Und Mitleid ob der Last ihm abzunöth'gen.         |      |
| Lateiner bin ich, mächt'gen Tuskers Sohn;         | . 58 |
| Wilhelm Aldobrandeschi war mein Vater;            |      |
| Ich weiß nicht, ob bei euch bekannt der Name.     |      |
| Das Alter des Geschlechts, die edlen Thaten       | 61   |
| Von meinen Ahnen machten mich so stolz,           |      |
| Daß unser aller Mutter ich nicht dachte,          |      |
| Und jedem so Verachtung zeigte, daß ich           | 64   |
| Deswegen starb, wie's die Sanesen wissen          |      |
| Und jedes Kind in Campagnatico.                   |      |
| Mihliothet angländ Olassier a                     |      |

| In deike Humbert, and mat unt and Schapen             | 6   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Hat Stolz gebracht, denn die Genossen alle            |     |
| Hat er in's Unglück mit hineingezogen.                |     |
| Um ihn muß hier ich diese Last nun tragen             | 70  |
| So lange, bis ich Gott befriedigt habe:               |     |
| Weil nicht im Leben, muß ich's hier bei Todten." —    |     |
| Zuhörend beugt' ich tief mein Antlit nieder.          | 78  |
| Und ihrer Einer, doch der nicht, der sprach,          |     |
| Wand unter jener Last sich, die ihn engte,            |     |
| Und sah mich und erkannte mich und rief,              | 76  |
| Auf mich die Augen mit Beschwerde richtend,           |     |
| Nach mir, der ganz gebückt ging neben ihnen.          |     |
| "D", fragt' ich ihn, "bist du nicht Oderisi,          | 79  |
| Die Chr' Agubbio's und jener Kunft,                   |     |
| Die zu Paris man nennt Jlluminiren?" —                |     |
| "Dem Auge, Bruder, tachen mehr die Blätter",          | 82: |
| Sprach er, "die Franco Bolognese matt:                | 045 |
| Jett hat die Chr' er ganz, ich nur zum Theile.        |     |
| Wohl wär' ich so bescheiden nicht gewesen,            | 85- |
| So lang ich lebte, weil ein stark Begehren,           | 0.5 |
| Mich auszuzeichnen, mir das Herz beseelte.            |     |
| Für solchen Hochmuth zahl' ich hier die Strafe;       | 88  |
| Nicht einmal hier auch wär' ich, hätt' ich Gott nicht | •   |
| Mich zugewandt, da ich noch sünd'gen konnte.          |     |
| D eitler Ruhm der menschlichen Vermögen!              | 91  |
| Wie währt doch kurz die Blüth' auf ihrem Gipfel,      | 31  |
| Wenn eine rohe Zeit nicht etwa folgte.                |     |
| So glaubte Cimabue das Feld zu halten                 | 94  |
| In Malerei, jett hat die Ehre Giotto,                 | 04  |
| So daß nun Jenes Ruhm im Schatten steht.              |     |
| So nahm der eine Guido auch dem andern                | 97  |
| Der Sprache Ruhm; vielleicht ist schon geboren,       | •   |
| Der beid' aus ihrem Nest vertreiben wird.             |     |
| Then West han West ist and in Winhard war.            | 100 |
| Der bald von hier und bald von dorten wehet           | -40 |
| Und mit der Gegend auch den Namen ändert.             |     |

| Wird größer sein dein Ruf, wenn alt geworden        | 108 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Das Fleisch von dir sich trennt, als wenn gestorben |     |
| Du wärst, bevor du ließest Brei und Klapper,        |     |
| Ch tausend Jahr' vergehn? Im Ewigen                 | 106 |
| Ein kleiner Theilchen, als ein Augenblick           |     |
| Im Himmelskreis, der sich am trägsten wendet.       |     |
| Von dem, der vor mir her des Wegs so wenig          | 109 |
| Hier vor sich bringt, erscholl einst ganz Toscana:  |     |
| Nun wird in Siena kaum von ihm geflüstert,          |     |
| Worin er herrschte, als vernichtet wurde            | 112 |
| Die florentin'sche Wuth, die damals noch            |     |
| Hochmüthig war, wie jett sie käuflich ist.          |     |
| Des Grases Farbe gleich ist euer Name,              | 115 |
| Die kommt und geht; die Sonn' entfärbt es wieder,   |     |
| Durch die es aus der harten Erde keimet." —         | •   |
| Und ich zu ihm: "Dein Wahrheitsreden flößet         | 118 |
| Mir Demuth ein und leget mir den Hochmuth.          |     |
| Du, wer ist der, von dem du eben sprachst?" —       |     |
| "Es ist dies", sagt' er, "Provenzan Salvani,        | 121 |
| Und hier ist er, weil er sich angemaßet,            |     |
| Siena ganz in seine Hand zu bringen.                |     |
| So ist gegangen er und geht er ruhlos,              | 124 |
| Seitdem er starb: denn solche Münz' entrichtet      |     |
| Zur Buße der, der zu vermessen war." —              |     |
| Und ich: "Wenn solcher Geist, der mit der Reue      | 127 |
| Nimmt Anstand bis zum Ende seines Lebens,           |     |
| Da unten weilen muß und nicht heraufkommt,          |     |
| Sofern ihm Bitten nicht dazu verhelfen,             | 130 |
| Eh so viel Zeit vergeht, als dort er lebte:         |     |
| Wie ward denn dem gestattet, herzukommen?" —        |     |
| "Als am ruhmreichsten grad er lebte", sprach er,    | 133 |
| "Freiwillig auf den Marktplat von Siena             |     |
| Stellt' er sich, jeder Scham entsagend, hin         |     |
| Und that, den Freund aus seiner Noth zu retten,     | 136 |
| Die der erduldete in Carls Gefängniß,               |     |
| Was ihn erbeben macht' in jeder Ader.               |     |
|                                                     |     |

Mehr sag' ich nicht und weiß, ich spreche dunkel.

Doch kurze Zeit noch währt's, daß deine Nachbarn
Dir also thun, daß du dir's kannst erklären.

Und diese That enthob ihn jenen Schranken."

#### 12. Gefang.

Selbander, wie die Stier' im Joche gehen, 1 Ging ich mit jener schwerbeladnen Seele, So lang der holde Meister es erlaubte. Doch als er sagte: "Laß ihn, komm nun weiter, Denn es gilt hier mit Segel und mit Rudern, So gut ein jeder kann, sein Schifflein treiben", Da richtet' ich mich auf, wie wenn man gehn will, 7 Wit ganzem Leib, wiewohl noch die Gedanken Demüthig und gebeugt in mir verblieben. Ich war im Gang und folgte williglich 10 Den Schritten meines Meisters, und wir beide Erwiesen schon an uns, wie leicht wir waren, Als er mir sagte: "Senke deine Blicke! 13 Es wird, den Weg dir zu erleichtern, dienen, Wenn du den Ort fiehst, den dein Fuß betritt. Wie ob Begrabnen flache Leichensteine, 16 Damit uns ihr Gedächtniß hinterbleibe, Das Abbild deffen tragen, der einst lebte; Weshalb wir oftmals sie davor beweinen, 19 Weil uns der Stachel der Erinnrung schmerzet, Der schon allein als Sporn den Guten dient: So sah ich, boch von bessrer Art, Gestalten, 22 Gemäß der hoben Kunft, hier ausgehauen, So weit der Weg hervortritt von dem Berge.

| Ich sahe den, der edler war geschaffen            | 25 |
|---------------------------------------------------|----|
| Als andre Kreatur, vom Himmel nieder              |    |
| Blitartig stürzen, an der einen Seite.            |    |
| Ich sah Briareus an der andern Seite              | 28 |
| Vom himmlischen Geschoß getroffen liegen,         |    |
| Schwer für die Erd' in seiner Todeskälte.         |    |
| Ich sah Thymbraus, sahe Mars und Pallas,          | 31 |
| Gewaffnet um den Vater, der Giganten              |    |
| Allhin zerstreute Glieder sich betrachten.        |    |
| Ich sah am Fuß des großen Baues Nimrod,           | 84 |
| Gleichsam bestürzt hin auf die Völker schauend    |    |
| In Sennaar, die mit ihm stolz sich zeigten.       |    |
| D Niobe, mit welchen Schmerzensblicken            | 87 |
| Sah ich dich auf dem Wege dargestellt,            |    |
| Todt um dich her die zweimal sieben Kinder!       |    |
| D Saul, wie schienst du auf dem eignen Schwerte,  | 40 |
| Im Tod erblaßt auf Gilboa zu liegen,              |    |
| Das dann nicht Thau, nicht Regen mehr empfand!    |    |
| D thörichte Arachne, dich auch sah ich,           | 43 |
| Schon halb als Spinne, traurig auf den Fetzen     |    |
| Des Werkes, das zum Unglück dir gedieh!           |    |
| D Roboam, hier scheinest du im Abbild             | 64 |
| Nicht mehr zu drohn, vielmehr führt es ein Wagen, |    |
| Eh es ein Andrer jagt, voll Furcht von dannen.    |    |
| Der Felsen = Estrich zeigt' Alkmäon auch,         | 49 |
| Der seiner Mutter ließ zu stehen kommen           |    |
| Gar theuer jenen unheilvollen Schmuck.            |    |
| Er zeigte dann, wie in des Tempels Innern         | 52 |
| Her über Sanherib die Söhne stürzten,             |    |
| Und als er todt, daselbst ihn liegen ließen.      |    |
| Er zeigte der Tampris grauses Blutbad             | 55 |
| Und Rachegrimm, als sie zu Chrus sprach:          |    |
| "Du dürstetest nach Blut, nun trinke satt dich!"  |    |
| Er zeigte, wie, geschlagen, die Assprer           | 58 |
| In Eil' entfliehn, als Holofernes todt war,       |    |
| Und auch die Reste seines grausen Todes.          |    |

| In Asch' und Trümmern sah ich Troja liegen:      | 61 |
|--------------------------------------------------|----|
| D Ilion, wie erniedrigt, wie im Stanbe           |    |
| Zeigt dich das Bild uns, welches man hier sieht! |    |
| Wer war des Pinsels und des Griffels Meister,    | 64 |
| Der Umriff' oder Züg' entwerfen konnte,          |    |
| Die dort den feinsten Sinn erstaunen machten?    |    |
| Die Todten schienen todt, Lebend'ge lebend;      | 67 |
| Nicht Bessres sah, wer je das Wahre sah,         |    |
| Alls ich, so lang gebückt ich ging, betreten.    |    |
| Nun brüstet euch, und geht erhobnen Hauptes,     | 70 |
| Ihr Kinder Evens, neiget nicht das Antlitz,      |    |
| Daß des Berderbens Weg ihr sehen könntet! —      |    |
| Schon hatten mehr wir von dem Berg umgangen,     | 78 |
| Und mehr vollbracht die Sonne ihres Weges,       |    |
| Als der befangne Geist sich denken konnte:       |    |
| Als Jener, welcher immer mit Bedacht             | 76 |
| Vorausging, sagte: "Heb dein Haupt empor;        |    |
| Nicht Zeit mehr ist's, verfunken so zu gehen.    |    |
| Sieh einen Engel dort, der sich beeilt,          | 79 |
| Entgegen uns zu kommen! sieh, es kehret          |    |
| Zurück vom Dienst des Tages sechste Stunde!      |    |
| Mit Chrfurcht schmücke nun Geberd' und Antlit,   | 82 |
| Daß ihn es freu', hinauf uns zu geleiten:        |    |
| Bedenk, daß dieser Tag nie wieder taget." —      |    |
| Schon war ich so gewöhnt an seine Mahnung,       | 85 |
| Nur Zeit nicht zu verlieren, daß hierinnen       |    |
| Sein Wort nicht räthselhaft mir konnte sein.     |    |
| Es kam nun auf uns zu das schöne Wesen,          | 88 |
| Weiß von Gewand, und sein Gesicht erglänzte      |    |
| Dem Strahlenzittern gleich des Morgensternes.    |    |
| Die Arme that es auf und dann die Schwingen,     | 91 |
| Und sagte: "Kommt! hier nahe find die Stufen,    |    |
| Auf benen sich's nun leicht zur Höhe steiget.    |    |
| Nur wen'ge nehmen diese Botschaft wahr.          | 94 |
| D Menschen ihr, geboren aufzuschweben,           |    |
| Warum denn fallt ihr so bei wenig Winde?" —      |    |

| Er suhrt uns hin, wo ourchgehau'n ver Feisen,         | 97  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Berührte mit den Flügeln mir die Stirne,              |     |
| Und dann verhieß er einen fichern Aufgang.            |     |
| Wie dort zur Rechten, wenn den Berg man aufsteigt     | 100 |
| Bur Kirche, die beherrscht die Wohlregierte,          | •   |
| Die jenseits Rubaconte's Brücke lieget,               |     |
| Des Aufgangs jähe Steile durch die Treppen            | 103 |
| Gebrochen wird, die man vorzeiten machte,             |     |
| Da Hauptbuch noch und Daube richtig waren:            |     |
| So wird auch hier der Abhang, der sehr steil          | 106 |
| Vom nächsten Umtreis ab sich sentt, gemildert;        |     |
| Doch streift der Felsen rechts und links den Gehnden. |     |
| Als wir dorthin nun unsre Leiber wandten,             | 109 |
| "Beati pauperes spiritu" fangen                       |     |
| Da Stimmen so, daß keine Red' es schildert.           |     |
| Ach, wie verschieden von den Höllenschlunden          | 112 |
| Sind diese doch! da hier man mit Gefängen             |     |
| Eintritt und drunten nur mit wilden Klagen.           |     |
| Wir stiegen schon empor die heil'gen Stufen,          | 115 |
| Und sehr viel leichter schien es mir zu fallen,       |     |
| Als es mir früher auf der Ebne vorkam.                |     |
| Weshalb ich: "Meister, sage, welch ein Schweres       | 118 |
| Ist denn von mir genommen, da pom Steigen             |     |
| Ich keinerlei Beschwerde fast empfinde?" —            |     |
| Und er drauf: "Wenn die P, die, fast verlöscht,       | 121 |
| Dir auf der Stirn noch stehen sind geblieben,         |     |
| Verschwunden ganz und gar find, wie das eine:         |     |
| Dann siegt ob deinen Füßen so dein Wille,             | 194 |
| Daß sie, geschweig' als Müh es zu empfinden,          |     |
| Das Steigen sich zur Lust gereichen lassen." —        |     |
| Da ging es mir wie jenen, die mit etwas               | 127 |
| Am Kopf herumgehn, ihnen unbewußt,                    |     |
| Wenn Andrer Winke sie nicht drob bedeuten;            |     |
| Weshalb die Hand Gewißheit sich verschafft            | 180 |
| Und sucht und findet und den Dienst verrichtet,       |     |
| Den unser Auge nicht uns leisten kann.                |     |

Und mit der Rechten ausgespreizten Fingern
Fand ich nur sechs Buchstaben an den Schläfen,
Die mit den Schlüsseln der mir eingeschnitten.
Als er dies sahe, lächelte mein Führer.

#### 13. Gefang.

Wir standen auf der Stiege höchstem Punkte, 1 Wo sich der Berg zum zweitenmal verenget, Der, wenn man ihn ersteigt, von Sünden löset. Dort zieht nun ebenso, wie bei der erften, Ein Sims sich um die Höhe rings herum, Nur daß der Kreis viel enger ist gebogen. Nicht Schatten sind, noch Bilber hier zu sehen; 7 Der Abhang zeigt sich glatt, der Weg desgleichen, Aus Felsgesteine von schwarzgelber Farbe. "Wenn wir, zu fragen, hier auf Leute harrten", 10 Erwog der Dichter nun, "so möchte, fürcht' ich, Die Wahl des Wegs sich wohl zu sehr verzögern." — Dann richtet' er den Blick fest auf die Sonne, 13 Und kehrte der Bewegung Mittelpunkte Die rechte Seite zu, die linke auswärts. "O füßes Licht, auf das ich voll Vertrauen 16 Den neuen Weg betrete, führ' uns", sagt' er, "Wie man hier innen einen führen muß. Du wärmst die Welt, du leuchtest über ihr: 19 Awingt andrer Grund dich nicht zum Gegentheile, Stets muffen beine Strahlen Führer sein." -Wie viel man hier zu einer Meile rechnet, 22 So viel schon hatten Schritte wir gethan In turger Zeit durch unsern rüft'gen Gifer,

| Mito potten auf mis sugefrogen commen,               | 25         |
|------------------------------------------------------|------------|
| Doch sahen nicht sie, Geister, die uns gütig         |            |
| Einladungen zum Tisch der Liebe machten.             |            |
| Die erste Stimme, die vorüberflog,                   | 28         |
| "Vinum non habent" ließ sie laut ertönen             |            |
| Und wiederholt' es mehrmals hinter uns.              |            |
| Und eh sie durch Entfernung dem Gehöre               | 31         |
| Gänzlich entschwand, rief eine andr' im Fluge:       |            |
| "Ich bin Orestes"; doch auch diese blieb nicht.      |            |
| "D Bater", fragt' ich, "was find das für Stimmen?" — | 3 <b>4</b> |
| Und wie ich fragte, horch! ertönt die dritte,        |            |
| Die sagte: "Liebet, die euch Leides thaten." —       |            |
| Der gute Meister: "Dieser Umkreis strafet            | 37         |
| Die Schuld des Neids, drum werden auch von Liebe     |            |
| Die Stricke an der Geißel hier geschwungen.          |            |
| Ihr Zaum, der muß ganz andern Klanges sein:          | 40         |
| Du hörst sie, denk' ich, meiner Weisung nach,        |            |
| Sh du gelangst zum Orte der Verzeihung.              |            |
| Doch hefte fest die Augen in die Luft,               | 43         |
| Und vor uns wirst ein Volk du sitzen sehen,          |            |
| Da Alle längs dem Felsen hin sich lagern." —         |            |
| Nun öffnet' ich mehr als vorher die Augen:           | 46         |
| Ich blickte vorwärts und da sah ich Schatten         |            |
| Mit Mänteln, gleich an Farbe dem Gesteine.           |            |
| Und als wir etwas weiter vorgeschritten,             | 49         |
| Hört' ich: "Maria bitte für uns!" rufen,             |            |
| "Michael und Petrus" flehn und "alle Heil'gen!"      |            |
| Nicht glaub' ich, daß auf Erden heut zu Tage         | 52         |
| Zemand so hart sei, daß er nicht ergriffen           |            |
| Von Mitleid würd' ob dem, was dann ich sahe;         |            |
| Denn als so nah zu ihnen ich gelanget,               | 55         |
| Daß ihr Gehaben sich mir deutlich kundthat,          |            |
| Da preßte großer Schmerz mir Thränen aus.            |            |
| Mit härner Kutte schienen sie bekleidet;             | 58         |
| Ein jeder hielt den andern mit der Schulter,         |            |
| Und alle stützte dann die Wand des Berges.           |            |

| So stehn die Blinden, denen Nahrung sehlet,                | 61       |
|------------------------------------------------------------|----------|
| An Ablaßorten Unterhalt zu betteln,                        |          |
| Und einer lehnt den Kopf so an den andern,                 |          |
| Damit in Jedem bald sich Mitkeid rege,                     | 64       |
| Nicht durch den Ton der bloßen Worte, nein,                |          |
| Auch durch den Anblick, der nicht minder heischet.         |          |
| Und wie den Blinden nicht die Sonne nützet,                | 67       |
| Will auch den Schatten, die ich grad erwähnte,             |          |
| Das Licht des Himmels nichts von sich gewähren.            |          |
| Denn allen bohrt ein Eisendraht die Lider                  | 70       |
| So durch und näht sie zu, wie wildem Sperber               |          |
| Man thut, weil er sich ruhig nicht verhält.                |          |
| Es schien mir Unrecht, Einen anzusehen                     | 73       |
| Blos im Vorübergehn, der mich nicht sähe:                  |          |
| Drum wandt' ich mich zu meinem weisen Rathe.               |          |
| Wohl wußt' er, was ich Stummer sagen wollte;               | 76       |
| Drum wartet' er auf meine Frage nicht                      |          |
| Und sagte: "Rede, doch sei kurz und bündig." —             |          |
| Virgil kam auf mich zu von jener Seite                     | 79       |
| Des Simfes, wo herab man stürzen konnte,                   |          |
| Weil kein Geländer es daselbst umgab.                      |          |
| Zur andern Seite waren mir die Schatten                    | 82       |
| Voll Demuth, die die fürchterliche Raht                    |          |
| So qualte, daß die Wangen Thränen netten.                  |          |
| Zu ihnen wandt' ich mich und: "Ihr, voll Hoffnung",        | 85       |
| Begann ich, "einst das hehre Licht zu schauen,             |          |
| Das eurer Sehnsucht einziges Streben ist:                  |          |
| Soll ehestens euch Gnade das Gewissen                      | 86       |
| Befreien von den Schäumen, so daß klar                     |          |
| Durch sie ber Strom des Geistes niederflösse:              |          |
| So fagt mir, denn es ist mir lieb und theuer,              | 91       |
| Ob eine Seel' aus Latium hier bei euch?                    |          |
| Vielleicht ist's ihr auch recht, kernt sie mich kennen." – | <b>—</b> |
| "D Bruder, Bürgerin ist hier jedwede                       | 94       |
| Von einer wahren Stadt; doch du willst sagen,              |          |
| Daß sie als Frembling in Italien lebte." —                 |          |
|                                                            |          |

| Dies, also fchien es mir, kam mir als Antivort         | 97  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Von etwas ferner her, als wo ich stand,                |     |
| Weshalb ich weiter vorschritt, um zu hören.            |     |
| Da sah ich einen Schatten, der verweilte,              | 100 |
| Dem Anschein nach, und will man fragen, wie?           |     |
| Er hob das Kinn empor nach Art der Blinden.            |     |
| "Geist", sprach ich, "ber sich beugt, um aufzusteigen, | 108 |
| Wenn du bist Jener, der mir Antwort gab,               |     |
| So mach dich mir bekannt durch Ort und Namen." -       |     |
| Er sprach: "Ich war Sieneserin und käntre              | 106 |
| Mit diesen andern hier das bose Leben,                 |     |
| Zu dem aufweinend, der sich uns mag schenken.          |     |
| An Weisheit fehlt es mir, obschon Sapia                | 109 |
| Genannt ich ward, und fiber Andrer Schaden             |     |
| Hatt' ich mehr Freud' als über eignes Glück.           |     |
| Daß du nicht etwa glaubst, ich will dich täuschen,     | 112 |
| So hör', ob, wie ich sag', ich thöricht war.           |     |
| Ich flieg schon von der Jahre Bogen nieder,            |     |
| Als meine Landsgenoffen nah bei Colle                  | 115 |
| Im Feld anrückten gegen ihre Feinde;                   |     |
| Und Gott bat ich um bas — was schon er wollte.         |     |
| Geschlagen wandten fich zu bittern Schritten           | 118 |
| Der Flucht die Meinen, und die Jagd erblickend,        |     |
| Empfand ich Lust, die über Alles ging,                 |     |
| So sehr, daß ich erhob mein kühnes Antlitz,            | 121 |
| ·Und Gott zurief: Nun fürcht' ich dich nicht mehr!     |     |
| Der Amfel gleich bei kurzem lindem Wetter.             |     |
| Am letten Tag des Lebens fühlt' ich Sehnsucht,         | 184 |
| Mit Gott mich zu versöhnen; dennoch würde              |     |
| Durch Reu' nicht meine Schuld verringert sein,         |     |
| Wenn Pietro Pettinagno meiner nicht                    | 127 |
| Gebacht in heiligem Gebete hatte,                      |     |
| Er, der aus Liebe meiner sich erbarmte.                |     |
| Doch du, wer bist du, der du unsern Zustand            | 130 |
| Erforschen willst und, wie ich glaube, offen           |     |
| Die Augen trägst und Athem schöpfend redest ?"         |     |

| Ich sprach: "Hier wird der Blick mir auch genommen, | 133 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Doch kurze Zeit blos; denn nur wenig Anstoß         |     |
| Gab ich, indem ich ihn aus Neid gewendet.           |     |
| Viel größer ist die Furcht, worin die Seele         | 136 |
| Mir schwebt der Qual des tiefern Kreises wegen,     |     |
| So daß die Last von unten schon mich drückt." —     |     |
| Und sie zu mir: "Wer hat dich denn geleitet         | 139 |
| Herauf zu uns, da du von Rückkehr sprichst?" —      |     |
| Und ich: "Der bei mir ist und jetzt nicht redet.    |     |
| Noch bin ich lebend; fordre drum von mir,           | 142 |
| Erwählter Geist, willst du, daß ich noch jenseits   |     |
| Für dich die ird'schen Füße regen soll." —          |     |
| "O, dies zu hören, ist so neu", versett' er,        | 145 |
| "Daß es von Gottes Gunst ein großes Zeichen:        |     |
| Drum hilf bisweilen mir durch dein Gebet.           |     |
| Auch bitt' ich dich bei beinem liebsten Wunsche,    | 148 |
| Betrittst du je Toscana's Boden wieder,             |     |
| Den Ruf stell' wieder her mir bei den Meinen.       |     |
| Du wirst sie bei dem eitlen Volke finden,           | 151 |
| Das hofft auf Talamon und da mehr Hoffnung          |     |
| Verliert, als bei dem Suchen der Diana:             |     |
| Doch mehr verlieren da die Admirake."—              | 154 |

| "Wer ist denn der, der unsern Berg umkreiset,         | 1  |
|-------------------------------------------------------|----|
| Eh noch der Tod zum Flug bereit ihn machte,           |    |
| Und, wie er will, sein Aug' aufthut und zuthut?" —    |    |
| "Nicht weiß ich, wer er ist, nur, daß allein nicht:   | 4  |
| Ersuch' ihn, daß er sich dir näher stelle,            |    |
| Und red' ihn höflich an, damit er spreche." —         |    |
| So sprachen dort, einander zugeneiget,                | 7  |
| Zween Geister mir zur Rechten; dann erhoben           |    |
| Sie die Gesichter, um mit mir zu reden.               |    |
| Der eine sprach: "D Seele, die du, haftend            | 10 |
| Am Körper noch, empor zum Himmel steigest,            |    |
| Aus Liebe gib uns Trost, belehr uns doch:             |    |
| Woher und wer du bist; denn diese Gnade,              | 18 |
| Die du erfährst, erregt uns solch Erstaunen,          |    |
| Wie etwas heischt, was nie noch dagewesen." —         |    |
| Und ich: "Es fließet mitten durch Toscana             | 16 |
| Ein Flüßchen, das am Falteron' entspringet            |    |
| Und hundert Meilen weit des Laufs nicht satt wird —   |    |
| Von diesem bring' ich meinen Leib hieher.             | 19 |
| Euch sagen, wer ich sei, wär' nutlos reden;           |    |
| Denn es ertönet noch nicht weit mein Name." —         |    |
| "Durchdring' ich recht den Sinn deß, was du sagest,   | 22 |
| Mit dem Verstand", erwiederte mir jener,              |    |
| Der früher sprach, "so redest du vom Arno." —         |    |
| Der andre sprach zu ihm: "Warum verheimlicht          | 25 |
| Denn dieser da den Namen jenes Flusses,               |    |
| Wie man's bei schreckenvollen Dingen thut?" —         |    |
| Und der deshalb befragte Schatten löste               | 28 |
| So seine Pflicht: "Nicht weiß ich's, doch wohl billig |    |
| Mag solches Thales Namen untergehen.                  |    |
| Denn vom Beginn, dort wo so wasserreich ist           | 31 |
| Das Hochgebirg, von dem sich trennt Pelorum,          |    |
| Daß wenig Stellen darin reicher sind,                 |    |

| Sim the er fittil stlube thiener libetiner?       | 34  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Das, was vom Meer der Himmel aufgetrocknet,       |     |
| Woher die Flüff' empfangen, was sie führen:       |     |
| Wird Tugend so als Feindin, gleich der Schlange,  | 37  |
| Verjagt von Allen, sei's nun durch Verhängniß     |     |
| Des Ortes, sei's durch Unart, die sie antreibt;   |     |
| Wodurch des unglücksel'gen Thals Bewohner         | 40  |
| Ihr Wesen dergestalt verändert haben,             |     |
| Daß Zaubrin Circe sie zu weiden scheinet.         |     |
| Durch schnöde Schweine, würdiger der Eicheln      | 43  |
| Als andrer Kost, geschaffen für den Menschen,     |     |
| Lenkt er zuerst hin seinen armen Lauf.            |     |
| Dann trifft er, tiefer kommend, kleine Hund' an,  | 46  |
| Die bissiger, als ihre Kraft gestattet;           |     |
| Unwillig macht er ihnen eine Schnauze.            | •   |
| Er fällt noch mehr: je breiter er nun wird,       | 49  |
| Sieht um so mehr aus Hunden Wölfe werden          |     |
| Der maledeite, unheilsvolle Graben.               |     |
| Abstürzend dann durch manche tiefe Schlünde,      | 52  |
| Trifft er auf Füchse, die so voller Trug,         |     |
| Daß keine List sie fürchten, die sie fange.       |     |
| Ich hör' nicht auf, damit mich der vernehme:      | 55- |
| Gut wird's ihm sein, wenn er einst dessen denket, |     |
| Was ein wahrhafter Geist mir jest enthüllt.       |     |
| Ich sehe deinen Neffen, der am Ufer               | 58- |
| Des wilden Stroms zum Jäger werden wird           |     |
| An jenen Wölfen, die er all' einschüchtert.       |     |
| Ihr Fleisch verkauft er, während sie noch leben;  | 61  |
| Dann schlachtet er sie ab ,gleich altem Viehe;    |     |
| Das Leben raubt er Vielen, sich die Ehre.         |     |
| Bluttriefend kehrt er aus dem traur'gen Walde     | 64. |
| Und läßt ihn so, daß wohl in tausend Jahren       |     |
| Er nicht ein Wald wird, wie bisher er war." —     |     |
| Wie bei Verkündigung zukünft'gen Schadens         | 67  |
| Sich trübt das Antlit deß, der sie anhöret,       |     |
| Von welcher Seit' auch die Gefahr ihm drohe:      |     |

| So sah die andre Seel' ich, die die Stellung          | 70   |
|-------------------------------------------------------|------|
| Des Hörens hatte, trüb und traurig werden,            |      |
| Nachdem das Wort sie in sich aufgenommen.             |      |
| Der einen Reden und der andern Miene                  | 73   |
| Verlockten mich, die Namen zu erfahren;               |      |
| So that ich bittend denn darnach die Frage.           |      |
| Weshalb der Geift, der erst zu mir gesprochen,        | 76   |
| Auf's neu begann: "Du willst dazu mich bringen,       |      |
| Das dir zu thun, was du mir felbst nicht thun willst. |      |
| Allein da Gott in dir will leuchten lassen            | 79   |
| So seine Gunst, werd' ich es dir nicht weigern:       |      |
| Drum wisse, daß ich bin Guido del Duca.               |      |
| Es war mein Blut von Mißgunst so entbrannt,           | 82   |
| Daß, sahst du einen Menschen heiter werden,           |      |
| Mich hättest du von Neid gefärbt gesehen.             |      |
| Von meiner Aussaat ernt' ich solches Stroh.           | 85   |
| O Menschen, warum liegt euch so am Herzen,            |      |
| Was Ausschluß der Genossenschaft bedingt?             |      |
| Dies ist Rinier; dies ist der Ruhm, die Ehre          | 88   |
| Des Hauses Calboli, aus dem dann Keiner               |      |
| Zum Erben seiner Tugend sich gemacht.                 |      |
| Und zwischen Po, Gebirg und Strand und Reno           | 91   |
| Ist nicht blos sein Geschlecht beraubt der Güter,     |      |
| Erforderlich für Wahrheit und Vergnügen;              |      |
| Es ist auch zwischen diesen Grenzen voll              | 94   |
| Von giftigem Genift, so daß zu spät es                |      |
| Sein würde, durch Bebau'n es auszureuten.             |      |
| Wo sind die Guten: Lizio, Traversaro,                 | 97   |
| Heinrich Manardi, Guido di Carpigna?                  |      |
| Wie seid ihr ausgeartet, Romagnolen,                  |      |
| Da Wurzeln faßt ein Fabbro in Bologna,                | 100  |
| Ein Bernardin di Fosco in Faenza,                     |      |
| Ein edles Reis aus niedrigem Gesträuche!              |      |
| Wundre dich nicht, o Tusker; wenn ich klage,          | .103 |
| Kommt in's Gedächtniß mir Guido da Prata,             |      |
| Ugolin d' Azzo, welcher mit uns lebte,                |      |

| Resoluted Tilliplo mir ver Amaar' van Kann         | 103 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Der Traversara und die Anastagi,                   |     |
| Enterbt sind die Geschlechter alle beide;          |     |
| Die Frau'n und Ritter, wie die Müh'n und Freuden,  | 109 |
| Die Lieb' und edle Sitt' uns einst gewähret,       |     |
| Wo nun die Herzen also schlimm geworden.           |     |
| D Brettinoro, warum fliehst du nicht,              | 112 |
| Da dein Geschlecht von dannen ist gegangen,        |     |
| Und vieles Volk, um ruchlos nicht zu werden?       |     |
| Bagnacaval thut wohl, nicht fortzuzeugen,          | 115 |
| Und Castrocaro schlimm, und schlimmer Conto,       |     |
| Daß sie für mehr noch solcher Grafen sorgen.       |     |
| Dran wohl thun die Pagani, wenn ihr Teufel         | 118 |
| Davon sich macht; jedoch nicht so, daß jemals      |     |
| Ein unbeflecter Ruf von ihnen bliebe.              |     |
| O Ugolin de' Fantoli, dein Name                    | 121 |
| Steht sicher, seit man keinen mehr erwartet,       |     |
| Der, einst ausartend, ihn verdunkeln könne.        |     |
| Doch geh nun Tusker; denn ich habe jetzo           | 124 |
| Weit mehr zu weinen Lust, als fortzusprechen,      |     |
| So hat mir das Gespräch das Herz beengt." —        |     |
| Wir wußten wohl, daß jene theuren Seelen           | 127 |
| Uns hörten gehn; und dadurch, daß sie schwiegen,   |     |
| Bewirkten sie, daß wir dem Pfade trauten.          |     |
| Als wir fortschreitend uns allein befanden,        | 130 |
| Kam, gleich dem Blitze, der die Luft durchspaltet, |     |
| Entgegen eine Stimm' uns, welche sprach:           |     |
| "Es wird mich jeder tödten, der mich findet",      | 133 |
| Und schwand dahin, wie Donner, welcher abrollt,    |     |
| Wenn er urplötzlich das Gewölk durchbrochen.       |     |
| Und kaum war das Gehör vor ihr in Ruhe,            | 136 |
| Als schon die zweit' erscholl mit solchem Krachen, |     |
| Das einem Donner glich, der bald erfolget:         |     |
| "Ich bin Aglauros, die zu Stein geworden!" —       | 139 |
| Worauf, um an den Dichter mich zu drängen,         |     |
| Ich mehr zurück den Schritt, als vorwärts that.    |     |

| Schon war die Luft nach allen Seiten ruhig,        | 142 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Als jetzt er sprach: "Das war der harte Zaum,      |     |
| Der stets den Menschen sollt' in Schranken halten; |     |
| Doch faßt ihr nach dem Köder, daß der Haken        | 145 |
| Des alten Erbfeinds zu ihm hin euch ziehet;        |     |
| Weshalb Zuruf und Zügel wenig nutt.                |     |
| Euch ruft der Himmel, der euch rings umkreiset,    | 148 |
| Und zeigt euch seine ew'gen Prachtgebilde,         |     |
| Und doch blickt euer Auge nur zur Erde: .          |     |
| Drum straft euch Der, der jegliches durchschaut."— | 151 |

| So viel als, von dem Schluß der dritten Stunde<br>Bis zum Beginn des Tages, von der Sphäre | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sich zeigt, die wie ein Kind sich stets beweget:                                           |    |
| So viel schien bis zum Abend hin der Sonne                                                 | 4  |
| Von ihrer Laufbahn übrig noch zu sein:                                                     |    |
| Dort war es Abend, dieffeits Mitternacht.                                                  |    |
| Es traf ihr Strahl uns mitten auf die Nase,                                                | 7  |
| Weil wir den Berg so weit umschritten hatten,                                              |    |
| Daß wir nun grade gegen Abend gingen:                                                      |    |
| Als ich die Stirne mir beläst'gen fühlte                                                   | 10 |
| Von einem stärkern Glanze denn vorher,                                                     |    |
| Und Staunen mir die neuen Ding' erweckten.                                                 |    |
| Drum hob ich ob dem Bogen meiner Brauen .                                                  | 13 |
| Die Händ' empor und bildet' einen Schirm,                                                  |    |
| Daß er des Glanzes Uebermaß vermindre.                                                     |    |
| Wie wenn vom Wasser oder einem Spiegel                                                     | 16 |
| Der Strahl zur Seite gegenüber springt,                                                    |    |
| Und in derselben Richtung aufwärts steiget,                                                |    |
| Bibliother ausländ, Klassiter. 9.                                                          |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |    |

| In der er einfiel, und gleich weit dann abweicht     | 19 |
|------------------------------------------------------|----|
| Von eines Steines Fall in selbem Abstand,            |    |
| Wie es Erfahrung und Versuch uns lehret:             |    |
| So schien es mir, daß ich getroffen würde            | 22 |
| Von dort vor mir zurückgeworfnem Lichte;             |    |
| Weshalb ich schnell davon den Blick abwandte.        |    |
| "Was ist das, lieber Vater, daß die Augen            | 25 |
| Ich so nicht schützen kann, daß es mir nütt?"        |    |
| Sagt' ich; "auch scheint es auf uns zu zu kommen." — |    |
| "Laß dich's nicht wundern, wenn die Dienerschaft     | 28 |
| Des Himmels dich noch blendet", war die Antwort:     |    |
| "Ein Bot' ift's, der zum Aufwärtssteigen ladet.      |    |
| Bald wird nicht mehr, zu schaun dergleichen Dinge,   | 31 |
| Dir lästig sein, vielmehr dir Lust gewähren,         |    |
| Soweit Natur dich stimmt, sie zu empfinden." —       |    |
| Als wir zum benedeiten Engel kamen,                  | 34 |
| Begann er heiter: "Tretet ein von hier               |    |
| Zu minder steilem Aufgang, als die andern."—         |    |
| Schon fern von dort begannen wir zu steigen,         | 37 |
| Und: "Beati misericordes" tönt' es                   |    |
| Da hinter uns, und: "Freu dich, der du siegest." —   |    |
| Wir beide nun, mein Meister und ich, stiegen         | 40 |
| Allein empor; und ich gedacht' im Gehen              |    |
| Aus seinen Worten Nuten mir zu schöpfen,             |    |
| Und wandte mich zu ihm, ihn also fragend:            | 43 |
| "Was wollte denn der Geist aus der Romagna,          |    |
| Von Ausschluß sprechend von Genossenschaft?"         |    |
| Drauf er: "Den Nachtheil seines größten Fehlers      | 46 |
| Erkennt er; drum auch darf man sich nicht wundern,   |    |
| Wenn er ihn rügt, daß drob man minder weine.         |    |
| Weil eure Wünsche sich auf das erstrecken,           | 49 |
| Was sich durch Mitgenossenschaft verringert,         |    |
| So drückt der Neid den Blasebalg für Seufzer.        |    |
| Doch wenn aus Liebe zu der höchsten Sphäre           | 59 |
| Sich eure Sehnsucht nach dort oben kehrte,           |    |
| Dann herrscht' in eurer Bruft nicht jene Furcht:     |    |

| Denn so viel mehr man dort das Unsre nennet,       | . 55 |
|----------------------------------------------------|------|
| Um so viel mehr des Guts besitzt ein jeder,        |      |
| So viel mehr Liebe flammt in jenen Räumen." —      |      |
| "Befriedigt, bin ich hungriger doch worden,        | 58   |
| Alls wenn ich erst geschwiegen hätte", sagt' ich,  |      |
| "Und weitern Zweifel heg' ich in der Seele.        |      |
| Wie kann das sein, daß ein vertheiltes Gut         | 61   |
| Die mehreren Besitzer reicher mache                |      |
| Durch sich, als wenn es Wenige besitzen?"-         |      |
| Und er zu mir: "Sobald du immer wieder             | 64   |
| Den Geist nur auf die ird'schen Dinge heftest,     |      |
| So erntest Dunkel du vom Licht der Wahrheit.       |      |
| Das endlos, unaussprechlich hohe Gut,              | 67   |
| Das droben ist, eilt so der Lieb' entgegen,        |      |
| Dem Strahl gleich, der auf helle Körper trifft.    |      |
| So viel gibt es sich hin, als Lieb' es findet;     | 70   |
| So daß, wie weit auch Liebe sich erstrecke,        |      |
| Bei ihr der ew'ge Schatz nur immer zunimmt.        |      |
| Und wie viel mehr man droben sich verstehet,       | 73   |
| Jemehr ist liebenswerth das, was sich liebt,       |      |
| Und, Spiegeln gleich, gibt man einander wieder.    |      |
| Und wenn dich meine Rede nicht befriedigt,         | 76   |
| Wirst du Beatrix sehn, die wird dir völlig         |      |
| So den wie jeden andern Wunsch benehmen.           |      |
| Nur sorge, daß alsbald gelöscht auch werden        | 79   |
| Wie schon die zwei, so die fünf andern Wunden,     |      |
| Die ohne Schmerzen sich nicht schließen lassen." — |      |
| Grad als ich sagen wollte: "Du befriedigst"        | 82   |
| Sah ich mich angelangt am neuen Kreise,            |      |
| So daß mich still die gier'gen Augen machten.      |      |
| Da war es mir, als ob in ein verzücktes            | 85   |
| Gesicht ich plötzlich hingerissen würde,           |      |
| Und säh' in einem Tempel viele Leute;              |      |
| Und eine Frau, die an dem Eingang stand            | 88   |
| Mit mutterholder Miene, schien zu sagen:           |      |
| "Mein Sohn, warum hast du uns das gethan?          |      |
| <b>红 业</b>                                         |      |

| War das, was mir zuvor erschien, verschwunden.<br>Drauf sah ich eine zweite, der die Wangen                                                                                  | 94  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Tropfen netzten, so der Schmerz entpresset,                                                                                                                              |     |
| Wenn er aus Jorn entstanden gegen Andre;<br>Die sagte: "Wenn du Herr bist jener Stadt,<br>Um deren Namen Götter so gestritten,                                               | 97  |
| Von der auch alle Wissenschaft ausstrahlet,<br>So räche dich an den verwegnen Armen,                                                                                         | 100 |
| Pisistratus, die unser Kind umarmten." —<br>Doch der Gebieter schien ihr sanft und gütig,                                                                                    |     |
| Mit Mäßigung im Antlitz, zu entgegnen:<br>"Was sollen dem wir thun, der Leid uns wünschet,<br>Wenn der von uns verdammt wird, der uns liebt?" —                              | 103 |
| Drauf sah ich Volk, von Zornesglut entbrannt,<br>Mit Steinen einen Jüngling tödten, immer                                                                                    | 106 |
| Sich laut zurufend: "Steinigt, steinigt ihn!"<br>Ihn aber sah ich, den die Last des Todes<br>Schon niederzog, sich hin zur Erde neigen;                                      | 109 |
| Doch hielt sein Aug' er stets dem Himmel offen,<br>Zum höchsten Herrn in solchen Kanipfe betend,<br>Daß seinen Feinden er verzeihen möchte,                                  | 112 |
| Mit jenem Blick, dem Mitleid sich erschließet.<br>Als meine Seel' ich zu den Außendingen,<br>Die außer ihr noch wahr sind, wieder wandte,                                    | 115 |
| Erkannt' ich meinen Wahn, der doch kein falscher.<br>Mein Führer, der bemerkte, daß ich that<br>Wie einer, der vom Schlaf sich losmacht, sagte:                              | 118 |
| "Was hast du, daß du dich nicht halten kannst?<br>Und gingst doch mehr als eine halbe Meile<br>Die Augen schließend und mit schwanken Füßen,                                 | 121 |
| Wie wer von Schlaf gebückt geht oder Wein."—  "Mein lieber Vater, hörest du mich an,  Will ich dir sagen", sprach ich, "was ich sahe,  Als mir die Füße so befangen waren."— | 124 |

| Und er drauf: "Hättest du auch hundert Larven      | 127 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Vor dem Gesicht, doch bliebe mir von dir           |     |
| Der mindeste Gedanke nicht verschlossen.           |     |
| Was du gesehn, geschah, damit du nicht             | 130 |
| Dein Herz den Friedenswassern zu eröffnen          |     |
| Dich weigertest, die ew'gem Quell entfließen.      |     |
| Ich fragte nicht: was fehlt dir? jenem gleich,     | 133 |
| Bei dem das Aug' allein nur sieht, das nicht       |     |
| Mehr sieht, sobald entseelt der Körper daliegt;    |     |
| Ich fragt', um sicher deinen Tritt zu machen.      | 136 |
| Antreiben muß man so die Schlaffen, Trägen,        |     |
| Daß sie ihr Wachsein, wenn es rückkehrt, nuten." — |     |
| Wir gingen durch den Abend weiter, spähend,        | 139 |
| So weit die Blicke sich erstrecken konnten,        |     |
| Dem abendlichen Strahlenglanz entgegen.            |     |
| Und siehe, nach und nach kam auf uns her           | 142 |
| Ein Rauch gezogen, dunkel wie die Nacht,           |     |
| Und keinen Ort gab's, uns vor ihm zu retten:       |     |
| Der nahm den Blick uns und die freie Luft.         | 145 |
|                                                    |     |

### 16. Gesang.

| Der Hölle Schwarz und einer Nacht, ermangelnd<br>Jedweden Sternes unter traur'gem Himmel, | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| So schwer als möglich von Gewölk beschattet,                                              |   |
| War meinem Antlitz nicht so dichter Schleier,                                             | 4 |
| Noch dem Gefühle je so widerwärtig,                                                       |   |
| Wie jener Rauch, der uns daselbst bedeckte,                                               |   |
| Denn nicht ertrugen ihn die offnen Augen:                                                 | 7 |
| Weshalb mein kundiger und treuer Führer                                                   |   |
| Sich zu mir stellt' und mir die Schulter bot.                                             |   |

| Wie hinter seinem Führer geht der Blinde,            | 10 |
|------------------------------------------------------|----|
| Daß er sich nicht verirr' und stoß' an etwas,        |    |
| Das ihn verletze oder gar ihn tödte:                 |    |
| So schritt ich durch die herbe, trübe Luft,          | 13 |
| Auf meinen Führer horchend, der blos sagte:          |    |
| "Hab Acht, daß du von mir getrennt nicht werdest." — |    |
| Ich hörte Stimmen und jedwede schien wir             | 16 |
| Um Frieden und um Mitleid anzuflehen                 |    |
| Das Gotteslamm, das unsre Sünden trägt.              |    |
| Ihr Eingang war nur immer "Agnus Dei".               | 19 |
| Es hielten All' ein Wort und eine Weise,             |    |
| So daß vollkommne Eintracht sie bezeigten.           |    |
| "Sind Geister dies, was ich jett hör', o Meister?"   | 22 |
| Sagt' ich, und er mir: "Du vermuthest recht,         |    |
| Und wollen so des Zornes Knoten lösen." —            |    |
| "Wer bist du denn, der unsern Rauch du theilest      | 25 |
| Und von uns sprichst, als wenn du immer noch,        |    |
| Wie Menschen thun, die Zeit nach Tagen mäßest?" —    |    |
| So hört' ich eine Stimme dorten sagen.               | 28 |
| Worauf der Meister sprach: "Antwort' ihm nur,        |    |
| Und frag ihn, ob von hier man aufwärts steige.       |    |
| Und ich zu jenem: "Wesen, das sich läutert,          | 31 |
| Um rein zu deinem Schöpfer rückzukehren:             |    |
| Wenn du mir folgst, so sollst du Wunder hören." —    |    |
| "So weit's erlaubt mir ist, werd' ich dir folgen",   | 34 |
| Sprach er, "und wenn das Sehn der Rauch verhindert,  |    |
| Soll uns an dessen Statt das Hören gelten." —        |    |
| Worauf ich nun begann: "Mit jener Hülle,             | 37 |
| Die einst der Tod mir löset, steig' empor ich,       |    |
| Und durch der Hölle Jammer kam ich her.              |    |
| Und schloß Gott also mich in seine Gnade,            | 40 |
| Daß er mich seinen Hof will schauen lassen           |    |
| In solcher Art, die wider neuern Brauch:             |    |
| So birg mir nicht, wer vor dem Tod du warest,        | 43 |
| Nein, sag mir's, sag auch, bin auf rechtem Weg ich?  |    |
| Es sollen deine Wort' uns Führer sein." —            |    |
|                                                      |    |

| ,,Ich war Lombard', und Marco war mein Name;        | 4  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Die Welt kannt' ich und liebte jene Tugend,         |    |
| Worauf jett niemand mehr den Bogen spannet.         |    |
| Um aufzusteigen, gehst den rechten Weg du."         | 49 |
| So sprach er und hinzu fügt' er: "Ich fleh' dich,   |    |
| Daß, wenn du oben bist, du für mich betest." —      |    |
| Und ich zu ihm: "Auf Treu gelob' ich dir,           | 55 |
| Zu thun, was du verlangst; doch macht ein Zweifel   |    |
| Mich bersten fast, wenn ich ihn mir nicht löse.     |    |
| Erst war er einfach, jeto wirkt er doppelt          | 58 |
| Durch beinen Ausspruch, der gewiß mir macht,        |    |
| Womit ich ihn verbinde, hier wie sonstwo.           |    |
| In Wahrheit ist die Welt so ganz verlassen          | 58 |
| Von jeder Tugend, wie du ausgesagt,                 |    |
| Und so geschwängert und bedeckt von Bosheit;        |    |
| Allein ich bitte, zeige mir die Ursach,             | 61 |
| Daß ich sie seh' und sie auch andern zeige;         |    |
| Es sucht sie der im Himmel, der auf Erden." —       |    |
| Erst tiefen Seufzer stieß er aus, vom Schmerze      | 64 |
| Zum Ach verstärkt, und dann begann er: "Bruder,     |    |
| Die Welt ist blind, und du konimst recht von ihr.   |    |
| Ihr, die ihr lebt, bezieht jedwede Ursach           | 67 |
| Stets auf den Himmel oben, wie wenn alles           |    |
| Sich mit Nothwendigkeit durch ihn bewegte.          |    |
| Wenn dies so wäre, wäre ja vernichtet               | 70 |
| Der freie Will', und wär's Gerechtigkeit,           |    |
| Für Gutes Lust, für Böses Trauer ernten?            |    |
| Der Himmel legt den Grund zu euren Trieben;         | 78 |
| Nicht, sag' ich, allen; doch gesetzt, ich sagt' es, |    |
| So bleibt euch Einsicht ja für Gut und Böses,       |    |
| Und freier Wille, der, wenn er die Mühen            | 76 |
| Der ersten Kämpf' ausdauert mit dem Himmel          |    |
| Und wohl erstarkt ist, dann auch gänzlich sieget.   |    |
| Ihr unterwerft euch besserer Natur                  | 79 |
| Und größrer Macht freiwillig; diese schafft         |    |
| Den Geist in euch, der nicht vom Himmel abhängt.    |    |

| Drum, weicht die jetz'ge welt vom rechten wege,    | 82  |
|----------------------------------------------------|-----|
| So liegt der Grund in euch, in euch nur sucht ihn; |     |
| Dies will ich wahrhaft dir ausspähen helfen.       |     |
| Hervor geht aus der Hand deß, der sie zärtlich     | 85  |
| Anschaut, noch eh sie ist, nach Kindes Weise,      |     |
| Das bald mit Weinen, bald mit Lachen tändelt,      |     |
| Die Seele, die, einfältig, noch nichts weiß,       | 88  |
| Als daß, vom heitern Schöpfer angetrieben,         |     |
| Sie gern zu dem sich wendet, was ergetzet.         |     |
| Erst findet an Geringem sie Vergnügen:             | 91  |
| Hier täuscht sie sich und rennt ihm eifrig nach,   |     |
| Lenkt ihre Liebe Zaum nicht oder Führer.           |     |
| Darum bedarf's als Zügel der Gesetze,              | 94  |
| Bedarf's des Herrschers, der zum wenigsten         |     |
| Den Thurm der wahren Stadt erkennen lasse.         |     |
| Gesetze gibt's; doch wer befolgt sie? Niemand.     | 97  |
| Der Hirt, der anführt, wiederkäun zwar kann er,    |     |
| Allein es sind die Klaun ihm nicht gespalten.      |     |
| Weshalb das Volk, das seinen Führer sieht          | 100 |
| Nach dem nur trachten, was es selbst begehret,     |     |
| Daran sich weidet und nichts weiter fordert.       |     |
| Wohl kannst du sehen, daß die schlechte Leitung    | 103 |
| Der Grund ist, daß die Welt so schlimm geworden,   |     |
| Nicht weil in euch verderbt sei die Natur.         |     |
| Zwei Sonnen hatte Rom, als es die Welt             | 106 |
| In Ordnung brachte, welche beide Straßen           |     |
| Erleuchteten, die Gottes und der Welt.             |     |
| Verlöscht hat jene diese; und gelangt ist          | 109 |
| Das Schwert zum Hirtenstab; so muß nun beides      |     |
| Sehr übel fahren durch Gewaltsamkeit,              |     |
| Da so verbunden Keins das Andre fürchtet.          | 112 |
| Glaubst du mir nicht, betrachte nur die Aehre;     |     |
| Denn jedes Kraut erkennt man an dem Samen.         |     |
| Im Lande, welches Etsch und Po bewässern,          | 115 |
| War einstens Muth und edler Sinn zu finden,        |     |
| Eh Friedrich noch in Streit verwickelt wurde.      |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |     |

| Jett kann sie jeder sicher dort entbehren,           | 118 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Wer sonst aus Scham es unterlassen möchte,           |     |
| Zu sprechen oder umzugehn mit Guten.                 |     |
| Noch sind drei Alte dort, aus denen schilt           | 121 |
| Die alte Welt die neue; denen scheint es             |     |
| Zu lang, eh Gott sie ruft zu bessern Leben;          |     |
| Der gute Gerhard, Conrad von Palazzo                 | 124 |
| Und Guido von Castel, den man auf fränkisch          |     |
| Wohl besser nennt den einfachen Lombarden.           |     |
| Gestehe nun, ob nicht die Kirche Roms,               | 127 |
| Da zwei Gewalten sie in sich vereinigt,              |     |
| In Schlamm versinkt, sich und die Last besudelnd?" - | _   |
| "Du folgerst richtig", sprach ich, "o mein Marco;    | 130 |
| Und jett begreif' ich, weshalb von dem Erbe          |     |
| Die Söhne Levi's waren ausgeschlossen.               |     |
| Doch wer ist Gerhard, den du weise nennest,          | 133 |
| Der vom vertilgten Volk ist übrig blieben,           |     |
| Zum Vorwurf dem verwilderten Jahrhundert?" —         |     |
| "Entweder täuscht dein Wort mich oder prüft mich",   | 136 |
| Antwortet' er, "da du, toskanisch redend,            |     |
| Vorgibst, vom guten Gerhard nichts zu wissen.        |     |
| Ein andrer Beinam' ist mir nicht bekannt,            | 139 |
| Ich nähm' ihn denn von seiner Tochter Gaja.          |     |
| Gott sei mit euch; ich geh' mit euch nicht weiter.   |     |
| Sieh dort die Dämmrung, die den Rauch durchleuchtet, | 142 |
| Bereits erglänzen; deshalb muß ich scheiden,         |     |
| Eh noch der Engel, der dort ist, sich zeiget." —     | •   |
| So sprach er und nicht weiter wollt' er hören.       | 145 |
|                                                      |     |

| Gedenk, o Leser, wenn dich in den Alpen            | t  |
|----------------------------------------------------|----|
| Ein Nebel überfiel, durch den du sahest            |    |
| Nur wie der Maulwurf durch die Augenhäute,         |    |
| Wie dann die feuchten und verdickten Dünste        | 4  |
| Zu lichten sich beginnen, und die Scheibe          |    |
| Der Sonne schwach durch sie hindurch nur scheinet: |    |
| Dann wirst der Vorstellung du nahe kommen,         | 7  |
| Die Sonne so zu sehn, wie ich sie wieder           |    |
| Erblickt', als sie im Untergehen war.              |    |
| So, den verlässigen Schritten meines Meisters      | 10 |
| Anpassend meine, trat aus solcher Wolk ich         |    |
| An's Licht, das schon erstarb am tiefen Strande.   |    |
| Einbildungskraft, die du uns oft entrückest        | 13 |
| So ganz dem Außen, daß wir nichts vernehmen,       |    |
| Und wenn auch tausend Tuben uns umtönten!          |    |
| Wer regt dich an, wenn's nicht die Sinne thun?     | 16 |
| Licht regt dich an, deß Ursprung in dem Himmel,    |    |
| Selbst, oder weil's herab ein Wille leitet.        |    |
| Vom Zorne Jener, die einst ward verwandelt         | 19 |
| Zum Vogel, der zumeist sich freut des Sanges,      |    |
| Erschien in meiner Einbildung das Abbild:          |    |
| Und hiebei war mein Geist so in sich selbst        | 22 |
| Zurückgezogen, daß von außen nichts                |    |
| Es gab, was er noch aufgenommen hätte.             |    |
| Dann trat vor die verzückte Phantasie              | 25 |
| Ein Mann am Kreuz, in dessen Antlitz sich.         |    |
| Stolz und Verachtung wies, und also starb er.      |    |
| Bei ihm stand Ahasver der Große, Esther,           | 28 |
| Sein Weib, und Mardochai, der Gerechte,            |    |
| Der so rechtschaffen war in Wort und That.         |    |
| Und wie dies Bild nun wieder in sich selbst        | 31 |
| Zergangen, gleich der Blase, der das Wasser,       |    |
| Woraus sie sich gebildet, wieder mangelt:          |    |

| Hob vor dem innern Blick sich eine Jungfrau,                | 34        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Die weinte sehr und sprach: "D Königin,                     |           |
| Warum haft du aus Zorn in's Nichts gewollt?                 |           |
| Lavinia nicht zu missen, gabst du Tod dir;                  | <b>37</b> |
| Nun bin ich hin dir, bin's, die trauert, Mutter,            | •         |
| Ehr über deinen als des Andern Tod." —                      |           |
| Wie sich der Schlaf bricht, wenn ein neuer Strahl           | 40        |
| Urplötlich die geschlossnen Augen trifft,                   |           |
| . Und noch gebrochen zuckt, eh ganz er schwindet:           |           |
| So sank die Einbildung auch vor mir nieder,                 | 43        |
| Sobald der Glanz mir das Gesicht getroffen,                 |           |
| Ein größerer, als wir ihn sonst gewahrten.                  |           |
| Ich wandte mich, zu sehen, wo ich wäre,                     | 46        |
| Als eine Stimme rief: "Hier steigt man aufwärts!"           |           |
| Was jeden andern Vorsatz mir benahm,                        |           |
| Und in mir die Begierde stark erregte,                      | 49        |
| Zu sehen, wer das wäre, der gesprochen;                     |           |
| Denn niemals ruht sie, bis man ihr sich zeiget.             |           |
| Doch wie die Sonne unsern Blick belästigt                   | 52        |
| Und durch zu starken Glanz ihr Bild verschleiert:           |           |
| So reichte hier auch meine Kraft nicht zu.                  |           |
| Dies ist ein Himmelsbote, der den Pfad uns                  | 55        |
| Zum Aufgang zeigt, auch wenn wir nicht drum bitten,         |           |
| Und selber sich mit seinem Licht verhüllet.                 |           |
| Er macht's mit uns, wie's mit sich selbst der Mensch macht: | 58        |
| Denn wer die Noth sieht und auf Bitten wartet,              |           |
| Dem liegt im Sinn schon böslich das Versagen.               |           |
| Laß unfern Fuß denn solchem Rufe folgen!                    | 61        |
| Beeilen wir den Aufgang, eh es dunkelt;                     |           |
| Sonst wär's unmöglich, bis der Tag zurückkehrt." —          |           |
| So sprach zu mir mein Führer, und wir wandten               | 64        |
| Zusammen unsern Schritt zu einer Stiege,                    |           |
| Und als ich ankam bei der ersten Stufe,                     |           |
| Da hört' ich Flügelschlag mir nah, ich fühlte               | 67        |
| Ein Wehn im Antlitz und vernahm: "Beati                     |           |
| Pacifici, die bosen Zornes ledig!"                          |           |
|                                                             |           |

| Safou datien lich og mus lo doch erdogen              | 70  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Die letten Strahlen, denen folgt die Nacht,           |     |
| Daß allerorts her sich die Sterne zeigten.            |     |
| "O meine Kraft, warum entweichst du so mir?"          | 73  |
| Sprach bei mir selbst ich, als ich die Bewegung       |     |
| Der Füße mir versett in Stillstand fühlte.            |     |
| Wir waren, wo nicht weiter mehr emporging             | 76  |
| Die Stieg', und hatten dort uns festgestellt;         |     |
| Grad wie ein Schiff, das an dem Ufer landet.          |     |
| Ich horcht' ein wenig auf, ob ich vernähme            | 79  |
| Nur irgend etwas in dem neuen Kreise;                 |     |
| Dann wandt' ich mich zum Meister und ich sprach:      |     |
| "Mein theurer Vater, sage, welch Vergehen             | 82  |
| Wird in dem Kreise, wo wir sind, geläutert?           |     |
| Stehn still die Füß' auch, thu's nicht deine Rede!" — |     |
| "Zum Heil die Liebe, so die Pflicht versäumte,        | 85  |
| Ergänzt man hier", versett' er; "rüst'ger nimmt man   |     |
| Das träg geführte Ruder wieder auf.                   |     |
| Doch daß noch klarer du die Meinung fassest,          | 88  |
| So folg im Geist mir, und du wirst gewinnen           |     |
| Etwelche gute Frucht von unserm Weilen.               |     |
| Es waren weder Schöpfer, noch Geschöpf",              | 91  |
| Begann er, "jemals ohne Lieb', o Sohn,                |     |
| Sei's geist'ge, sei's natürliche; du weißt es.        |     |
| Die der Natur war immer frei von Jrrthum;             | 94  |
| Die andre kann im Gegenstand sich irren,              |     |
| So durch zu viel wie durch zu wenig Thatkraft.        |     |
| So lang sie nur den wahren Gütern nachgeht            | 97  |
| Und in den Nebendingen selbst sich mäßigt,            |     |
| Kann sie nicht Ursach sein zu böser Lust;             |     |
| Doch kehrt sie sich zum Schlimmen oder jagt sie       | 100 |
| Mehr oder minder, als sie soll, nach Gutem,           |     |
| Dann wirkt dem Schöpfer das Geschöpf entgegen.        |     |
| Hieraus kannst du begreifen, daß die Liebe            | 103 |
| Der Same jeder Tugend in euch sein muß,               |     |
| Und jeder Handlung, welche Straf' erheischet.         |     |
|                                                       |     |

| Weil nun die Liebe nie vom Wohle dessen,             | 106 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Was ihr gefällt, ihr Antlitz wenden kann,            |     |
| So sind vor Selberhaß die Dinge sicher.              |     |
| Und weil man sich kein Wesen denken kann,            | 109 |
| Getrennt vom höchsten, blos für sich bestehend:      |     |
| So fehlt auch, dies zu hassen, jeder Trieb.          |     |
| Es bleibt, daß, wenn eintheilend recht ich rede,     | 112 |
| Das Uebel, was man liebt, den Rächsten trifft,       |     |
| Und dreifach quillt die Lieb' aus eurem Schlamme.    |     |
| Der, wenn sein Nächster unterdrückt wird, hofft      | 115 |
| Erhebung und allein deswegen wünscht er-             |     |
| Bon seiner Höhe den hinabgestürzet;                  |     |
| Der fürchtet zu verlieren Macht und Gunst            | 118 |
| Und Ehr' und Ruhm, hebt sich ein Andrer höher:       |     |
| Drum liebt er aus Verdruß das Gegentheil.            |     |
| Und der glaubt durch Beleid'gung so beschimpft sich, | 121 |
| Daß er von Rach' erfüllt wird, und ein Solcher       |     |
| Muß auf den Schaden dann des Andern sinnen.          |     |
| Solch dreigestalt'ge Liebe nun beweint man           | 124 |
| Hier unten; doch nun hör auch von der andern,        |     |
| Die in verkehrter Art dem Suten nachjagt.            |     |
| Verworren denkt sich jeglicher ein Gut,              | 127 |
| In dem die Seel' ausruhen möcht', und wünscht es,    |     |
| Weshalb er es auch zu erreichen strebet.             |     |
| Zieht träg nur, dies zu schann und zu erreichen,     | 130 |
| Die Lieb' euch zu ihm hin, so strafet euch,          |     |
| Nach wahrhaftem Bereuen, dies Gesims hier.           |     |
| Noch gibt es Gut, das euch nicht glücklich macht:    | 133 |
| Nicht ist's Glückseligkeit, noch wahres Wesen,       |     |
| Die Wurzel und die Frucht jedweden Heiles.           |     |
| Die Liebe, die zu sehr sich diesem hingibt,          | 136 |
| Beweint man über uns in dreien Kreisen;              |     |
| Doch wie man sie muß dreigetheilt sich denken,       |     |
| Darüber schweig' ich, daß du's selber findest." —    | 139 |

| Es hatte so geschlossen seine Rede               | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Der hohe Lehrer und aufmerksam blickt' er        |    |
| In's Antlit mir, ob ich befriedigt schiene.      |    |
| Und ich, von neuem Durste noch gestachelt,       | 4  |
| Schwieg äußerlich, allein im Innern sprach ich:  |    |
| "Vielleicht wird ihm zu vieles Fragen lästig."   |    |
| Doch als den Willen der wahrhafte Vater          | 7  |
| Bemerkte, der sich kund zu geben scheute,        |    |
| Gab er durch Sprechen mir den Muth zu sprechen.  |    |
| Worauf ich: "Meister, es belebt mein Blick       | 10 |
| Sich so an deinem Licht, daß klar ich sondre,    |    |
| Was alles deine Red' aussagt und lehret.         |    |
| Deshalb nun bitt' ich bich, mein theurer Bater,  | 13 |
| Belehr' mich von der Liebe, der du zuschreibst   |    |
| Jedwedes Rechtthun, wie sein Gegentheil." —      |    |
| "So richt' auf mich die Lichter des Verstandes", | 16 |
| Begann er, "und einleuchtend soll dir werden     |    |
| Der Blinden Irrthum, die sich Führer dünken.     |    |
| Der Geist, geschaffen mit dem Trieb zu lieben,   | 19 |
| Ist regsam für jedwedes, was gefällt,            |    |
| Sobald Gefallen ihn zum Thun ermuntert.          |    |
| Das Wirkliche gibt eurer Fassungskraft           | 22 |
| Die Richtung und entfaltet sie in euch,          |    |
| So daß die Seele zu ihm hin sich wendet.         |    |
| Und wenn sie, so gewendet, sich ihm zuneigt,     | 25 |
| Ist diese Neigung Liebe, ist Natur,              |    |
| Die durch Gefallen sich in euch erneuert.        |    |
| Dann, wie das Feuer nach der Höhe strebet,       | 28 |
| Durch eingebornen Zug, emporzusteigen            |    |
| Dahin, wo es in seinem Wesen dauert:             |    |
| So kommt auch der ergriffne Geist in Sehnsucht,  | 31 |
| In geistige Bewegung, die nie ruht,              |    |
| Bis der geliebte Gegenstand ihn letet.           |    |

| Viun kannst du wohl ermessen, wie verhorgen         | 84    |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Die Wahrheit sei dem Volk, das jede Liebe           |       |
| An sich für etwas Lobenswerthes hält.               |       |
| Deshalb vielleicht, weil stets ihr Gegenstand       | 87    |
| Als gut erscheint; doch nicht jedwedes Siegel       |       |
| Ist gut, wenn auch das Wachs vortrefflich ist." —   |       |
| "Es hat dein Wort, und weil mein Geist ihm folgte", | 40    |
| Gab ich zur Antwort, "mir die Lieb' erkläret,       |       |
| Doch dies mit weitrem Zweifel mich erfüllt,         |       |
| Daß, wird von außen Lieb' uns dargeboten,           | 43    |
| Und folgt die Seele nur dem Trieb, so ist es,       |       |
| Geh' recht sie oder falsch, nicht ihr Verdienst." — |       |
| Und er zu mir: "Wie weit Vernunft hier siehet,      | 46    |
| Kann ich dir's sagen; doch für Weitres warte        | 20    |
| Nur auf Beatrix; Sach ist dies des Glaubens.        |       |
| Jedwede Wesensform, die von dem Stoffe              | 49    |
| Verschieden ist, und doch mit ihm verbunden,        |       |
| Hält ganz besondre Kraft in sich verschlossen,      |       |
| Die, ohne daß sie wirkt, erkannt nicht wird,        | 52    |
| Und anders nie sich kund gibt, als durch Wirkung,   |       |
| Wie Leben in dem Baum durch grüne Zweige.           |       |
| Deshalb, von woher ihm die Kenntniß komme           | 55    |
| Der Urbegriff', ist unbewußt dem Menschen,          |       |
| Wie auch der Reiz deß, was zuerst begehrt wird:     | •     |
| Sie liegen in euch, wie der Trieb in Bienen,        | 58    |
| Honig zu machen, und dies Urbegehren                | -     |
| Hat keinen Grund in sich zu Lob noch Tadel.         |       |
| Daß nun zu der Kraft sich all andre füge,           | 61    |
| Ist eingeboren euch die Kraft des Rathes,           |       |
| Die soll bewahren der Beistimmung Schwelle.         |       |
| Dies' ist der Urgrund, von woher man leitet         | 64    |
| Die Ursach, euch zu lohnen, je nachdem sie          |       |
| Gut oder schlimme Lieb' aufnimmt und sichtet.       |       |
| Die, so nachsinnend auf den Grund gedrungen,        | 67    |
| Gewahrten diese eingeborne Freiheit,                | - · • |
| Und gaben so der Welt die Sittenlehre.              |       |
|                                                     |       |

| Entsteh' nun jede Lieb' auch, schließen wir,       | 70  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Die in euch aufflammt, aus Nothwendigkeit,         |     |
| So liegt in euch die Macht doch, sie zu zügeln.    |     |
| Beatrix nennet nun den freien Willen               | 73  |
| Solch edle Kraft; darum gib auch wohl Acht,        |     |
| Daß du dran denkst, wenn sie davon dir spräche." — |     |
| Der Mond, der fast bis Mitternacht gezögert,       | 76  |
| Dem Kessel gleichend, welcher ganz in Glut,        |     |
| Ließ die Gestirn' und spärlicher erscheinen        |     |
| Und zog den Pfad, dem Himmelslauf entgegen,        | 79  |
| Auf dem die Sonne strahlet, wenn der Römer         |     |
| Sie zwischen Sarden sinken sieht und Corsen.       |     |
| Und jener edle Schatten, dessen Name               | 82  |
| Pietola über Mantua's Derter hebt,                 |     |
| Hatt' abgelegt die Bürde meiner Fragen,            |     |
| Weshalb ich, da die offen klare Auskunft           | 85  |
| Auf meine Fragen ich empfangen hatte,              |     |
| Wie einer dastand, der halbschlafend träumet.      |     |
| Doch plötlich ward von dieser Schläfrigkeit        | 88  |
| Durch Leut' ich frei, die hinter unserm Rücken     |     |
| In Bogen auf uns zugeschritten kamen.              |     |
| Und wie Ismenus und Asopus sahen                   | 91  |
| Längs ihres Laufs bei Nacht ein toll Gedränge,     |     |
| Wenn die Thebaner Bacchus' Hülfe brauchten:        |     |
| So bogen ihren Schritt in jenem Kreise,            | 94  |
| Wie ich bemerkt', auch viele von den Nahnden       |     |
| Die guter Will' und rechte Liebe spornet.          |     |
| Bald waren sie an uns heran, weil eilig            | 97  |
| Der ganze große Haufe vorwärts schritt,            |     |
| Und zwei der Vordersten, die riefen weinend:       |     |
| "Es ging Maria eiligst zum Gebirge,                | 100 |
| Und Cäsar griff, Ilerda zu bezwingen,              |     |
| Massilien an und eilte dann nach Spanien." —       |     |
| "Drum schleunigst, daß nicht Zeit verloren gehe    | 103 |
| Durch wenig Liebe!" schrien darauf die Andern;     |     |
| "Des Rechtthuns Eifer läßt die Gnad' ergrünen!" —  |     |

| "D Volk, in dem der scharfe Eifer nun               | 10  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Ersett, was Lässigkeit vielleicht und Zaudern       |     |
| In euch durch Lauheit, recht zu thun, verschuldet,  |     |
| Der hier ist lebend, traun, ich täusch' euch nicht, | 109 |
| Und will hinauf, sobald die Sonne leuchtet;         |     |
| Drum saget uns, wo nah der Eingang ist." —          |     |
| So lauteten die Worte meines Führers.               | 112 |
| Und einer von den Geistern sagte: "Komme            |     |
| Nur hinter uns, so wirst den Spalt du finden.       |     |
| Wir sind so voll Begierd', uns zu bewegen,          | 115 |
| Daß wir nicht weilen können; drum verzeihe,         |     |
| Wenn dir unhöflich scheint, was uns gemäß ist.      |     |
| Abt war ich zu Verona in San Zeno,                  | 118 |
| Als einst der gute Barbarossa herrschte,            |     |
| Von welchem Mailand noch mit Jammern spricht.       |     |
| Und Einer hat schon einen Fuß im Grabe,             | 121 |
| Der dieses Kloster bald beweinen wird               |     |
| Und trauern, daß er je ihm vorgestanden;            |     |
| Weil seinen Sohn er, schlimm am ganzen Körper,      | 124 |
| Am Geiste schlimmer, schlimm zur Welt gekommen,     |     |
| Gesetzt hat an des echten Hirten Stelle." —         |     |
| Ich weiß nicht, sprach er weiter oder schwieg er,   | 127 |
| So weit war über uns er schon hinaus;               |     |
| Doch dies hört' ich und sucht' es zu behalten.      |     |
| Und er, der Helfer mir in jeder Noth war,           | 130 |
| Sprach: "Wende dich hieher und sieh zwei Seelen,    | •   |
| Die eben kommen und die Trägheit schelten."         |     |
| Nachschrieen diese allen: "Sterben mußte            | 133 |
| Erst jenes Volk, vor dem das Meer sich theilte,     |     |
| Bevor der Jordan seine Erben sah.                   |     |
| Und jenes, das die Mühen nicht ertragen             | 136 |
| Bis an das Ende mit Anchises' Sohne,                |     |
| Gab einem Leben ohne Ruhm sich hin." —              |     |
| Dann, als die Schatten sich von uns so weit         | 139 |
| Entfernt, daß sie nicht mehr zu sehen waren,        |     |
| Entsprang in mir ein anderer Gedanke,               |     |
| Bibliothet ausländ. Klassifer. 9.                   |     |

| Auf den viel andre und verschiedne folgten.   | 149 |
|-----------------------------------------------|-----|
| So schweift' ich von dem einen zu dem andern, |     |
| Bis ich die Augen vor Entzücken schloß,       |     |
| Und so mein Sinnen sich in Traum verkehrte.   | 145 |

# 19. Gesang.

| Zur Stunde, da nicht mehr des Tages Wärme          | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Des Mondes Kälte lauer machen kann,                |    |
| Besiegt von Tellus, manchmal von Saturn auch;      |    |
| Wann fern im Morgenland die Geomanten              | 4  |
| Erscheinen sehn ihr "größer Glück" auf Wegen,      |    |
| Die kurz nur noch die Dämmrung dunkel läßt:        |    |
| Kam eine Frau zu mir im Traume, stotternd,         | 7  |
| Mit schiefem Blick, mit ganz verkrümmten Füßen,    |    |
| Verkrüppelt an der Hand und fahler Farbe.          |    |
| Ich sah sie an; und wie die Sonn' entstrickt       | 10 |
| Die kalten Glieder, so die Nacht ersteifte,        |    |
| So macht' auch ihr mein Blick die Zunge schmeidig, |    |
| Und kurz darauf hob sie sich ganz empor,           | 19 |
| Und ihr verstört Gesicht bekam die Farbe,          |    |
| Wie nur sie sich die Liebe wünschen mag.           |    |
| Dann, als ihr so gelöst die Sprache war,           | 16 |
| Sang sie jett so, daß ich mit Müh nur hätte        |    |
| Von ihr den aufmerksamen Sinn gewendet.            |    |
| "Ich bin", sang sie, "die lockende Sirene,         | 19 |
| Die auf dem Meer die Schiffer irre leitet,         |    |
| So voller Anmuth bin ich, hört man mich.           |    |
| Ich zog Ulyß, entzückt ob meinem Sange,            | 22 |
| Von seinem Pfad, und wer mit mir verkehret,        |    |
| Geht selten weg, so ganz bezaubr' ich ihn." —      |    |
|                                                    |    |

| Noch hatte sie nicht ihren Mund geschlossen,           | 25        |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Als augenblicks ein heilig Weib erschien,              |           |
| Dicht in der Näh' mir, jene zu beschämen.              |           |
| "Birgil, Birgil, wer ist denn diese da?"               | 28        |
| Sprach sie voll Zorn; und jener kam herbei,            |           |
| Der Ehrbaren stets mit dem Blicke folgend.             |           |
| Und diese faßte jen', und auseinander                  | 31        |
| Schlug sie ihr das Gewand und wies den Leib mir;       |           |
| Der weckte mich mit Stank, so von ihm ausging.         |           |
| Die Augen wandt' ich, und Virgil, der gute,            | <b>84</b> |
| Sprach: "Dreimal mindstens rief ich: Auf und komme     | !         |
| Laß uns die Deffnung suchen, wo du eintrittst."        |           |
| Ich stand jetzt auf, und alle Kreise waren             | 37        |
| Des heil'gen Bergs schon voll vom hohen Tage;          |           |
| Hingingen wir, die neue Sonn' im Rücken.               |           |
| Dem Führer folgend, senkt' ich meine Stirne,           | 40        |
| Wie einer, welchen der Gedanken Schwere                |           |
| Zu einem halben Brückenbogen macht;                    |           |
| Als: "Kommt, hier geht man durch!" ich hörte sagen     | 43        |
| In solchem lieblichen und güt'gen Tone,                |           |
| Wie man in ird'schem Land ihn nicht vernimmt.          |           |
| Mit offnen Flügeln, denen gleich des Schwanes,         | 46        |
| Kam zwischen den zwei Wänden harten Felsens            |           |
| Der nun herauf, der so zu uns gesprochen.              |           |
| Die Schwingen regt' er dann und fächelt' uns,          | 49        |
| Versichernd, daß glückselig sei'n "qui lugent",        |           |
| Weil gute Seelen Trost erlangen werden.                |           |
| "Was hast du, daß du stets zu Boden schauest?"         | 52        |
| Begann zu mir mein Führer, als wir beide               |           |
| Nun etwas höher waren, als der Engel.                  |           |
| Und ich: "Mit solchem Zweifel hemmt den Schritt mir    | 55        |
| Ein neu Gesicht, das zu sich hin mich ziehet,          |           |
| Daß ich des Sinnens nicht mich kann entschlagen." —    |           |
| "Sahst du die alte Zauberin", so sprach er,            | 58        |
| "Um die man über uns allein noch weinet?               |           |
| Sahst du wohl, wie der Mensch von ihr sich frei macht? | 1         |
| 6 🕶                                                    |           |

| Das dunde out, ven Ank trancht and sie Gene:       | 6          |
|----------------------------------------------------|------------|
| Heb auf den Blick zum Lockspiel, welches schwinget |            |
| Der ew'ge König mit den großen Kreisen." —         |            |
| So wie der Falk, der auf die Klaun erst schaut,    | 64         |
| Dann nach dem Ruf sich wendet und sich ausstreckt  |            |
| Vor Gierde nach der Atzung, die ihn locket;        |            |
| So that auch ich und ging, so lang der Felsen      | 67         |
| Sich spaltet, um zum Aufgang Bahn zu geben,        |            |
| Bis dahin, wo den Umkreis man beginnt.             |            |
| Als frei nun in dem fünften Kreis ich stand,       | 70         |
| Sah Volk ich auf demselben, welches weinte         |            |
| Und mit dem Antlit auf dem Boden lag.              |            |
| "Adhaesit pavimento anima mea"                     | 73         |
| Hört' ich sie sagen mit so tiefem Seufzen,         |            |
| Daß kaum die Worte man verstehen konnte.           |            |
| "Dihr Erwählten Gottes, deren Leiden               | 76         |
| Gerechtigkeit und Hoffnung linder machen!          |            |
| Zeigt uns den Weg doch zu den hohen Stiegen." —    |            |
| "Wenn ihr euch hier nicht niederwerfen dürfet,     | <b>7</b> 9 |
| Und wollt den Pfad zum Aufgang früher finden,      |            |
| So haltet eure Rechte stets nach an gen."          |            |
| So bat der Dichter, und so war die Antwort         | 82         |
| Nicht weit vor uns; weshalb ich aus der Rede       |            |
| Das andre, was verschwiegen blieb, entnahm.        |            |
| Auf des Gebieters Blicke wandt' ich meine;         | 85         |
| Worauf er mir mit heitrem Wink erlaubte,           |            |
| Daß ich dem Blick des Wunsches Worte gäbe.         |            |
| Jett, als nach meinem Sinn ich schalten konnte,    | 88         |
| Begab ich mich zu jenem Wesen hin,                 |            |
| Deß Wort es mir vorher bemerkbar machte.           |            |
| Ich sagte: "Geist, in deffen Thränen reifet,       | 91         |
| Worohne man zu Gott nicht kehren kann,             |            |
| Laß deine größre Sorg' etwas bei Seite!            | •          |
| Wer warst du, und warum kehrt ihr den Rücken       | 94         |
| Nach oben? sag mir auch, ob ich dir etwas          |            |
| Erstehn soll dort, von wo ich lebend komme."—      |            |
|                                                    |            |

| uno er zu mir: "Weswegen unfre Kuten                  | 97  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Der Himmel sich zukehrt, weißt du; doch vorher        |     |
| Scias, quod ego fui successor Petri.                  |     |
| Es stürzt sich zwischen Chiaveri und Sestri           | 100 |
| Ein schöner Fluß herab; von seinem Ramen              |     |
| Schreibt sich der Anspruch meines Blutes her.         |     |
| Kaum niehr als einen Mond prüft' ich, wie schwer sei  | 103 |
| Der große Mantel dem, der rein ihn hält:              |     |
| Flaumfedern scheinen alle andern Lasten.              |     |
| Spät leider! war es, daß ich mich bekehrte;           | 106 |
| Doch als ich röm'scher Hirt geworden war,             |     |
| Entdeckt' ich so das lügnerische Leben.               |     |
| Ich fand, daß dorten man das Herz nicht stillet,      | 109 |
| Roch höher steigen kann im ird'schen Leben;           |     |
| Deshalb entbrannte Lieb' in mir zu diesem.            |     |
| Bis zu dem Augenblick war meine Seele                 | 112 |
| Elend, von Gott geschieden, voller Geizes:            |     |
| Zetzt werd' ich, wie du siehst, deshalb gestraft.     |     |
| Was Geiz verübt, das wird hier offenbar,              | 115 |
| Indem sich die bekehrten Seelen läutern;              |     |
| Und keine härtre Strafe hat der Berg.                 |     |
| Denn wie dort unser Aug', auf ird'sche Dinge          | 118 |
| Geheftet, sich nach oben nicht erhob,                 |     |
| So drückt es hier Gerechtigkeit zu Boden.             |     |
| Wie unsre Liebe für jedwedes Gute                     | 121 |
| Der Geiz erstickte, drob das Thun erstarb:            |     |
| Hält hier Gerechtigkeit uns hingestreckt,             |     |
| An Händen und an Füßen festgebunden,                  | 124 |
| Und wie des Herrn gerechter Will' es ist,             |     |
| So lange haften reglos wir am Boden." —               |     |
| Ich war zu ihm gekniet und wollte sprechen;           | 127 |
| Doch als ich anfing, und, wenn auch durch's Ohr nur,  |     |
| Er merkte, daß ich Ehrfurcht ihm bezeigte:            |     |
| Da sprach er: "Welch ein Grund beugt so herab dich?"— | 130 |
| Und ich zu ihm: "Um eurer Würde willen                |     |
| Hat mich gepeinigt mein gerecht Gewiffen." —          |     |
|                                                       |     |

| "Richt' auf die Füße dich, steh auf, mein Bruder", | 133 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Antwortet' er; "nicht irr'; ich bin nur Mitknecht  |     |
| Von dir und mit den andern einer Macht.            |     |
| Wenn je des heil'gen Evangeliums Worte,            | 136 |
| Die "neque nubent" lauten, du verstandest,         |     |
| Erkennst du wohl, warum ich also rede.             |     |
| Doch gehe nun, verweile dich nicht länger,         | 139 |
| Da dies dein Bleiben mich im Weinen störet,        |     |
| Womit ich das, wovon du sprachest, fördre.         |     |
| Jenseits hab' ich noch eine Nicht', Alagia         | 142 |
| Mit Ramen, gut an sich, wenn unser Haus nur        |     |
| Sie durch sein schlimmes Beispiel nicht verderbet: |     |
| Die ist allein mir dort zurückgeblieben."          | 145 |
| •                                                  |     |

| Schlecht kämpst ein Wille gegen bessern Willen,      | 1  |
|------------------------------------------------------|----|
| Drum zog, nach seinem Wunsch, ich wider Wunsch       |    |
| Den Schwamm zurück, der noch nicht satt des Wassers. |    |
| So ging ich denn, und auch mein Führer ging          | 4  |
| Da, wo es gangbar war, entlängs des Felsen,          |    |
| Wie man auf Mauern geht dicht an den Zinnen.         |    |
| Denn jenes Volk, dem tropfenweis den Augen           | 7  |
| Das Weh entquillt, das alle Welt bedrücket,          | •  |
| Liegt vielmehr nach der offnen Außenseite.           |    |
| Vermaledeiet seist du, alte Wölfin,                  | 10 |
| Die mehr als alle andern wilden Thiere               |    |
| Du Raub begehst in endlos gier'gem Hunger.           |    |
| O Himmel, dessen Kreisen man es zumißt,              | 13 |
| Daß sich der Dinge Stand hienieden ändert:           |    |
| Wann wird erscheinen der, vor dem sie fliehet?       |    |
| Wir gingen spärlichen, langsamen Schrittes,          | 16 |
| Ich, auf die Schatten achtend, die ich weinen        |    |
| Und mitleidswürdig sich beklagen hörte.              |    |
|                                                      |    |

| Zufällig hört' ich dort: "Maria, süße!"             | 19        |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Vor uns hin also durch das Weinen rufen,            |           |
| Gleich einem Weib, das in den Wehen liegt;          |           |
| Und ferner noch: "Du warest ja so arm,              | 22        |
| Wie jene Herberg' uns es sehen lässet,              |           |
| Wo du die heil'ge Bürde niederlegtest." —           |           |
| Und dann vernahm ich noch: "Fabricius, Guter,       | 25        |
| Bei Armuth wolltest du viel lieber Tugend           |           |
| Besitzen, als bei Lastern großen Reichthum." —      |           |
| Mir hatten diese Worte so gefallen,                 | 28        |
| Daß ich vorschritt, um Kunde von dem Geiste         |           |
| Zu haben, der sie auszusprechen schien.             |           |
| Auch rühmt' er ferner die Freigebigkeit,            | 31        |
| Die gegen Jungfraun Nicolaus erwiesen,              |           |
| Zur Ehre hinzuleiten ihre Jugend.                   |           |
| "D Seele, die du so vortrefflich redest,            | 34        |
| Wer warst du, sag mir", sprach ich, "und warum      |           |
| Erneust nur du allein so würdig Lob?                |           |
| Nicht fruchtlos sollen deine Reden sein,            | 37        |
| Kehr' ich zurück, den kurzen Lauf zu enden          |           |
| Von jenem Leben, das zum Ende eilet." —             |           |
| Und er: "Ich sage dir, nicht Trostes halber,        | 40        |
| Den ich von dort erwarte, sondern weil du           |           |
| So große Gnad' erfährst, noch eh du todt bist.      |           |
| Ich war die Wurzel jener schlimmen Pflanze,         | 43        |
| Die alles Land der Christen so beschattet,          |           |
| Daß gute Frucht davon man selten pflücket.          |           |
| Doch wenn Donai, Gent, Lille und Brügg' es könnten, | 46        |
| So würden bald an ihm sie Rache nehmen;             |           |
| Und Jenen bitt' ich drum, der Alles richtet.        |           |
| Jenseits führt' ich den Namen Hugo Capet:           | 49        |
| Von mir entstammten die Philipp' und Ludwig,        |           |
| Durch welche Frankreich neuerdings regiert wird.    |           |
| Sohn war ich eines Schlächters in Paris.            | <b>52</b> |
| Als alle alten Kön'ge bis auf Einen,                |           |
| Per grau gekleidet ging, erloschen waren,           |           |

| Fand in die Händ' ich mir den Herrschaftszügel      | 55 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Des Reichs gezwungen und so große Macht             |    |
| Durch neu Erworbnes, stärker noch durch Freunde,    |    |
| Daß die verwaiste Krone zugesprochen                | 58 |
| Dem Haupte meines Sohnes ward, mit welchem          |    |
| Begannen die gesalbten Schädel Jener.               |    |
| So lang die große provenzal'sche Mitgift            | 61 |
| Noch mein Geschlecht beraubt der Scham nicht hatte, |    |
| Galt es nicht viel, doch that es auch nichts Böses. |    |
| Hierauf begann mit Lügen und Gewalt                 | 64 |
| Es seinen Raub, und nahm nachher als Buße           |    |
| Ponthieu, die Normandie und die Gascogne.           |    |
| Karl kam dann nach Italien, und als Sühne           | 67 |
| Bracht' er zum Opfer Konradin und nachmals          |    |
| Schickt' er Tommaso himmelwärts — zur Buße.         |    |
| Ich seh die Zeit, nicht sehr entfernt vom Heute,    | 70 |
| Aus Frankreich einen andern Karl hervorziehn,       |    |
| Der besser kennen lehrt sich und die Seinen.        |    |
| Auszieht er waffenlos, nur mit der Lanze,           | 73 |
| Mit der Judas gekämpft, und diese legt er           | •  |
| So auf Florenz an, daß der Wanst ihm platet.        |    |
| Drauf wird nicht Land er, sondern Sünd' und Schmach | 76 |
| Gewinnen, um so schimpflicher für ihn,              |    |
| Je leichter er dergleichen Schaden achtet.          |    |
| Den, der dem Schiff entsteiget als Gefangner,       | 79 |
| Seh' ich sein Kind verhandeln und verkaufen,        |    |
| Wie mit den Sklavinnen Piraten thun.                |    |
| Habgierigkeit, was kannst du mehr noch wirken,      | 82 |
| Da du mein Blut so hast an dich gezogen,            |    |
| Daß es nicht mehr des eignen Fleisches achtet.      |    |
| Daß Künft'ges wie Vergangnes kleiner scheine,       | 85 |
| Seh' ich die Lilien einziehn in Anagni,             |    |
| Und im Statthalter Christum als Gefangnen.          |    |
| Seh', wie man ihn zum andernmal verspottet,         | 88 |
| Seh' Essig auch und Gall' an ihm erneuern,          |    |
| Seh' todt ihn zwischen Schächern, die noch leben.   |    |
|                                                     |    |

| Seh' dann so grausam, daß ihn dies nicht fättigt,  | 91   |
|----------------------------------------------------|------|
| Den späteren Pilatus; ohne Vollmacht               |      |
| Dringt in den Tempel er mit gier'gen Segeln.       |      |
| O du, mein Herr, wann wird die Freude mir,         | . 94 |
| Zu sehn die Rache, welche tief gehüllet            |      |
| In dein Geheimniß, deinen Zorn besänftigt?         |      |
| Was ich von jener einzigen Verlobten               | 97   |
| Des heil'gen Geistes sagt', und was zu mir         |      |
| Dich wenden ließ, daß ich es dir erkläre,          |      |
| Ist uns statt aller Bitten angeordnet,             | 100  |
| So lang der Tag währt; aber wenn es Nacht wird,    |      |
| Ertönt an dessen Statt das Gegentheil.             |      |
| Wir reden stets dann von Phymalion,                | 103  |
| Den zum Verräther, Räuber, Schwagermörder          |      |
| Sein gieriges Gelüst nach Golde machte;            |      |
| Und von dem Elend des habsücht'gen Midas,          | 106  |
| Der seinem gierigen Verlangen folgte,              |      |
| Weswegen man mit Fug ihn stets verlacht.           |      |
| Wir denken ferner auch des thör'gen Achan,         | 109  |
| Der von der Beute stahl, so daß noch hier ihn      |      |
| Der Zorn des Josua zu pein'gen scheinet.           |      |
| Dann klagen, nebst dem Mann, wir an Sapphira;      | 112  |
| Lob wird dem Huftritt gegen Heliodorus;            |      |
| Und Polymnestor, der den Polydorus                 |      |
| Getödtet, kreist der ganze Berg zur Schande.       | 115  |
| Zuletzt noch ruft man hier sich zu: "Nun, Crassus, |      |
| Sag uns, du weißt es ja, wie Gold denn schmeckt."  |      |
| Zuweilen reden wir, der laut, der leise,           | 118  |
| Je wie der Antrieb uns zum Reden spornt,           |      |
| In heftigerem bald, bald sanftrem Tone.            |      |
| Drum war ich bei des Guten Lob, am Tage            | 121  |
| Vorher, auch nicht allein hier; doch so eben       |      |
| Ließ Niemand in der Näh' die Stimme hören." —      |      |
| Wir waren schon von ihm hinweggegangen             | 124  |
| Und strebten auf dem Wege fortzukommen,            |      |
| So weit, als es in unsern Kräften lag:             |      |

| Da fühlt' ich, wie bei einem Sturz, erzittern       | 127 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Den Berg, darob ein Schauer mich erfaßte,           |     |
| Wie der empfindet, der zum Tode gehet.              |     |
| Traun, nicht so stark ward Delos einst erschüttert, | 130 |
| Bevor Latona drauf ihr Nest bereitet,               |     |
| Die beiden Himmelslichter zu gebären.               | -   |
| Dann scholl von überall ein solches Rufen,          | 133 |
| Daß auf mich zu der Meister kam und sagte:          |     |
| "Nicht fürchte dich, so lang ich dich geleite!" —   |     |
| "Gloria in excelsis Deo!" sangen Alle,              | 136 |
| So viel ich in der Näh' davon verstand,             |     |
| Woraus den Sinn des Rufs man deuten konnte.         |     |
| Wir blieben still und unbeweglich stehen,           | 139 |
| Den Hirten gleich, die einst den Sang vernommen,    |     |
| Bis das Erbeben nachließ und ihn schloß.            |     |
| Dann setzten unsern heil'gen Weg wir fort,          | 142 |
| Im Blick die Schatten, die am Boden lagen           |     |
| Und die gewohnte Klage neu begannen.                |     |
| Niemals erregte mir Unwissenheit                    | 145 |
| Sehnsucht zu wissen mit so großem Kampfe,           |     |
| Wenn mein Gedächtniß mich hierin nicht täuschet,    |     |
| Als, wie mir schien, ich sinnend damals kämpfte;    | 148 |
| Doch wagt' ich, ob der Eile, nicht zu fragen,       |     |
| Noch konnt' ich für mich selbst etwas begreifen:    |     |
| So ging ich scheu denn und nachdenklich weiter.     | 151 |
| _                                                   |     |

| Der eingeborne Durst, der nie gestillt wird,         | 1   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Wenn mit dem Waffer nicht, um deffen Gnade           |     |
| Geflehet einst das Samariterweib,                    |     |
| Zerquälte mich; doch trieb mich fort die Eile        | 4   |
| Auf dem erschwerten Weg, dem Führer nach,            |     |
| Und Mitleid fühlt' ich bei gerechter Strafe.         |     |
| Und siehe, wie es Lucas uns beschrieben,             | . 7 |
| Daß Christus Zweien auf dem Weg erschien,            |     |
| Als er bereits der Grabeshöhl' entstiegen:           |     |
| Erschien ein Schatten uns, der nach uns ging,        | 10  |
| Zu Füßen auf die Schaar, die dalag, blickend;        |     |
| Auch sahen wir ihn nicht, als bis er sprach          |     |
| Und sagte: "Brüder, Gott verleih euch Frieden!" —    | 18  |
| Da wandten wir uns plötzlich, und Birgil             |     |
| Gab ihm das Zeichen, das dem Gruß entspricht.        |     |
| Drauf er begann: "Zum Chor der Sel'gen bringe        | 16  |
| Dich der wahrhafte Richterspruch in Frieden,         |     |
| Er, der zu ew'gem Banne mich verdammt." —            |     |
| "Wie?" sprach er, weil wir rüstig weiter schritten,  | 19  |
| "Seid Schatten ihr, die Gott der Höh' nicht würdigt: |     |
| Wer hat euch auf den Pfad zur ihr geleitet?" —       |     |
| Mein Lehrer drauf: "Wenn du die Maal' anschauest,    | 22  |
| Die dieser trägt, und die ein Engel zeichnet,        |     |
| Glaubst wohl du, daß er einst bei Guten thronet?     |     |
| Doch weil die, welche fortspinnt Tag und Nacht,      | 2   |
| Ihm seinen Rocken noch nicht abgesponnen,            |     |
| Den Klotho jedem aufsteckt und umwickelt:            |     |
| So konnt' allein herauf nicht seine Seele,           | 2   |
| Die dein' und meine Schwester ist, gelangen,         |     |
| Dieweil sie nicht nach unsrer Weise schaut.          |     |
| Drum ward ich aus dem weiten Schlund der Hölle       | 3:  |
| Beschieden, ihn zu weisen, und will's ferner,        |     |
| So weit ihn meine Lehre führen kann.                 |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |     |

| Doch lag uns, wenn ou's weißt: warum gas turztich    | 3          |
|------------------------------------------------------|------------|
| Der Berg denn solchen Ruck, warum schrien Alle       |            |
| Auf einmal, bis hinab zum feuchten Fuße?" —          |            |
| Er traf mich so im Zielpunkt des Verlangens,         | 3          |
| Indem er fragte, daß schon durch die Hoffnung        |            |
| Mein Durft an seiner Heftigkeit verlor.              |            |
| Und jener sprach: "Es gibt nichts, was die heil'ge   | 40         |
| Einrichtung dieses Bergs als ordnungswidrig          |            |
| Empfände, oder was ganz außer Brauch sei.            |            |
| Hier findet keinerlei Verändrung statt;              | 43         |
| Doch nimmt der Himmel auf, was ihm entstammte,       |            |
| Dann kann's geschehn, und nicht aus andrem Grunde.   |            |
| Deshalb fällt Regen nicht, noch Schnee, noch Thau,   | 46         |
| Nicht Hagel mehr, noch Reif auch, weiter oben,       |            |
| Als bis zur kurzen Stiege von drei Stufen.           |            |
| Nicht dichte Wolken zeigen sich, noch dünne,         | 49         |
| Nicht Blipesleuchten, noch des Thaumas Tochter,      |            |
| Die jenseits oft die Himmelsgegend ändert.           |            |
| Auch trockner Dunst steigt weiter nicht empor,       | 5 <b>2</b> |
| Als bis zur Höh' der drei erwähnten Stufen,          |            |
| Worauf der Stellvertreter Petri steht.               |            |
| Wohl weiter unten bebt schwach oder stark er;        | 55         |
| Allein durch Wind, der sich im Erdgrund birgt,       |            |
| Nicht weiß ich, wie, bebt er hier oben niemals:      |            |
| Er bebt hier dann, wenn so sich eine Seele           | 58         |
| Gereinigt fühlt, daß sie sich aufschwingt, oder      |            |
| Zu schweben strebt, und dann folgt solch ein Rufen.  |            |
| Beweis der Rein'gung ist ihr Will' allein,           | 61         |
| Der, gänzlich frei, Verbindungen zu wechseln,        |            |
| Die Seel' ergreift und Freud' ihr gibt am Wollen.    |            |
| Erst will sie wohl; doch läßt es nicht der Trieb zu, | 64         |
| Den die Gerechtigkeit als Gegenwillen                |            |
| Im Sündigen, so wie im Leiden setzte.                |            |
| Und ich, der schon fünfhundert Jahr' und drüber      | 67         |
| In solcher Dual gelegen, fühlte grade                |            |
| Den Willen frei zu einer höhern Stufe.               |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |            |

| Trum hortest das Erbeden du, und Lob                | 70  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Die frommen Geister auf dem Berge singen            |     |
| Dem Herrn, der sie sobald nach oben ladet." —       |     |
| So sprach er, und weil man sich in dem Maße         | 73  |
| Des Trunkes freut, als groß der Durst gewesen,      |     |
| Kann ich nicht sagen, wie er mich erquickte.        |     |
| Der weise Führer drauf: "Nun seh das Netz ich,      | 76  |
| Das euch hier fängt, und wie man ihm entschlüpfet;  |     |
| Warum's hier bebt; worüber ihr euch freut.          |     |
| Nun, wer du warst, laß mich gefällig wissen,        | 79  |
| Und weshalb du so viel Jahrhundert' hier            |     |
| Gelegen, gib mir jeto kund durch Worte."—           |     |
| "Zur Zeit, als mit des höchsten Königs Beistand     | 82  |
| Der gute Titus jene Wunden rächte,                  |     |
| Woraus das Blut, verkauft von Judas, floß:          |     |
| War ich mit einem Namen, dessen Ehre                | 85  |
| Noch währt jenseits", antwortete der Geist,         |     |
| "Gar hoch berühmt, jedoch noch nicht im Glauben.    |     |
| So süß war da mein sangesreicher Hauch,             | 88  |
| Daß Rom mich zu sich zog, den Tolosaner,            |     |
| Wo Myrten ich erwarb als Zier der Schläfe.          |     |
| Mein Name, Statins, tönt dort noch im Volke:        | 91  |
| Von Theben sang ich und Achill, dem Helden;         |     |
| Der zweiten Last erlag ich unterweges.              |     |
| Ich nährte meine Glut durch jene Funken,            | 94  |
| Die mich erwärmten mit der Götterflamme,            |     |
| An welcher mehr als Tausend sich entzündet:         |     |
| Die Acneïde mein' ich, die mir Mutter               | 97  |
| llnd Amme mir im Dichten ist gewesen,               |     |
| Und nicht ein Quentchen wög' ich ohne sie.          |     |
| Und um zur Zeit Virgils gelebt zu haben,            | 100 |
| Würd' ich ein Jahr noch länger hier verweilen,      |     |
| Als es bedarf, um aus tem Bann zu kommen." —        |     |
| Bei diesen Worten sah Virgil mich an                | 103 |
| Mlit einem Blick, der schweigend sagte: "Schweige!" |     |
| Doch Alles kann die Kraft nicht, was sie will;      |     |

| Denn Lachen ist und Weinen der Empfindung,             | 106 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Draus sie entstehn, so folgsam, daß dem Willen         |     |
| Des wahrern Menschen minder sie gehorchen.             |     |
| Drum lächelt ich nur, wie ein Mensch, der blinzet;     | 109 |
| Weshalb der Schatten schwieg und in die Augen          |     |
| Mir blickte, wo sich mehr der Ausdruck zeiget.         |     |
| "So wahr fich", sprach er, "dir die Müh um's Heil      | 112 |
| Vollenden soll, warum denn eben zeigte                 |     |
| Dein Antlitz mir das Leuchten eines Lächelns?" —       |     |
| Nun bin von beiden Theilen ich gefangen:               | 115 |
| Der heißt mich schweigen hier, der dort beschwört mich | ١,  |
| Zu reden; drum ich seufz' und man versteht es.         | •   |
| "Sprich", sagte mir der Meister, "scheu dich nicht     | 118 |
| Zu reden, sondern sprich und sag ihm jenes,            |     |
| Was er mit solchem Eifer wünscht zu wissen."—          |     |
| "Vielleicht, daß du erstaunt bist, alter Geist",       | 121 |
| Nahm ich das Wort hierauf, "ob meines Lächelns;        |     |
| Doch soll noch größres Staunen dich ergreifen.         |     |
| Der hier, der meinen Blick zur Höhe leitet,            | 124 |
| Ist der Virgil, dem du die Kraft entlehntest,          |     |
| Zu singen von den Göttern und den Menschen.            |     |
| Wenn andern Grund du für mein Lächeln annimmst,        | 127 |
| Laß fahren ihn als falsch und glaub', es seien         |     |
| Nur jene Wort' es, die von ihm du sprachest." —        |     |
| Schon beugt' er sich, die Füße zu umfassen             | 130 |
| Des Lehrers, doch der sprach: "Thu's nicht, o Bruder   | ;   |
| Denn du bist Schatten und siehst einen Schatten." —    |     |
| Und er im Aufstehn: "Hier kaunst du die Größe          | 133 |
| Der heißen Liebe gegen dich begreifen,                 |     |
| Da, unsre Körperlosigkeit vergessend,                  |     |
| Die Schatten ich als greiflich Ding behandle." —       | 136 |

| Schon war der Engel hinter uns geblieben,       | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Er, der zum sechsten Kreis uns hingewiesen      |    |
| Und von der Stirne mir ein P getilgt;           |    |
| Und sie, die dürsten nach Gerechtigkeit,        | 4  |
| Hatt' er genannt "Beati"; sie dagegen           |    |
| Schrien "Sitiunt", ohn' andres vorzubringen.    |    |
| Erleichterter, als durch die andern Schlünde,   | 7  |
| Ging ich dahin, so daß ich ohne Mühe            |    |
| Den schnellen Geistern nach der Höhe folgte:    |    |
| Als jett Virgil begann: "Es hat die Liebe,      | 10 |
| Entflammt von Tugend, andre stets entzündet,    |    |
| Sobald die Flamme nur sich sehen ließ.          |    |
| Weshalb seitdem, daß in den Höllenvorhof        | 13 |
| Zu uns hernieder Juvenal gestiegen,             |    |
| Der mir, wie du mich liebst, verkündet hat,     |    |
| Ich dir so zugethan war, wie man mehr nicht     | 16 |
| Es einem sein kann, den man nie gesehen,        |    |
| So daß die Stufen kurz mir scheinen werden.     |    |
| Doch sag mir und verzeihe mir als Freund,       | 19 |
| Laß ich den Zügel allzu traulich gehen,         |    |
| Und wie ein Freund antwort' auf meine Frage:    |    |
| Wie konnte denn in deiner Brust der Geiz        | 22 |
| So Wurzel fassen bei so großer Einsicht,        |    |
| Von der erfüllt du warst durch deinen Eifer?" — |    |
| Erst regten diese Worte Statius                 | 25 |
| Zum Lächeln auf, dann sprach er: "Alles, was    |    |
| Du sagst, ist mir ein theures Liebeszeichen.    |    |
| Es zeigen sich in Wahrheit oftmals Dinge,       | 28 |
| Die für den Zweifel falschen Anlaß bieten,      |    |
| Dieweil der wahre Grund verborgen ist.          |    |
| So zeigt mir deine. Frag' auch deine Meinung,   | 31 |
| Als habe Geiz mich in der Welt besessen,        |    |
| Vielleicht des Kreises halb, worin ich lebte.   |    |

| So wille denn, day Geiz nur auzulegr                    | 34 |
|---------------------------------------------------------|----|
| Mir fremd war, und ob dieses Uebermaßes                 |    |
| Ich Tausende von Monden hier verbüße.                   |    |
| Und hätt' ich meine Neigung nicht gezügelt,             | 37 |
| Damals, als ich's begriffen, wo du gleichsam            |    |
| Im Zorn zurufst der menschlichen Natur:                 |    |
| "Wozu verführst du, fluchenswerther Hunger              | 40 |
| Nach Golde, nicht die Gier der Sterblichen!"            |    |
| So hört' ich wälzend dort das Qualgezänke.              |    |
| Da ward ich inne, daß zu weit die Hände                 | 43 |
| Die Flügel öffnen könnten, und bereute                  |    |
| Auch dieses, wie die anderen Gebrechen.                 |    |
| Wie viel' erstehn dereinst mit kahlem Scheitel,         | 46 |
| Weil ihnen nahm, im Leben wie im Sterben,               |    |
| Unwissenheit die Reue dieses Fehlers!                   |    |
| Und wisse, daß die Schuld, die einer andern             | 49 |
| Im graden Gegensatz zuwiderhandelt,                     |    |
| Mit ihr zugleich ihr llepp'ges hier verliert.           |    |
| Drum, bin der Läutrung halber ich gewesen               | 52 |
| Bei jenem Volk, das seinen Geiz beweint,                |    |
| So war es grad des Gegentheiles wegen."—                |    |
| "Doch, als du sangst die grausenvollen Waffen           | 55 |
| Der doppelten Betrübniß Jocastens ",                    |    |
| Begann der Sänger jetzt der Hirtenlieder,               |    |
| "Nach dem, was Klio hier durch dich besinget:           | 58 |
| Scheint gläubig dich noch nicht gemacht zu haben        |    |
| Der Glaube, ohne den Rechtthun nicht gnüget.            |    |
| Ist's so denn, welche Sonne, welche Leuchte             | 61 |
| Entfinsterten dich so, daß du die Segel                 |    |
| Dann hinter jenem Fischer her gerichtet?" —             |    |
| Und er: "Du hast zuerst mich zum Parnaß                 | 64 |
| Geführt, daß ich aus seinen Grotten tränke,             |    |
| Und du, nächst Gott, hast mich zuerst erleuchtet.       |    |
| Du machtest es, wie wer im Dunklen gehet                | 67 |
| Und hinter sich das Licht hält; hilft's auch ihm nicht, |    |
| Zeigt's doch den Weg den Leuten hinter ihm.             |    |

| Wa, als ou prachit: "Die Zeit wird neu, zurücksemmt | 70  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Gerechtigkeit und erstes Menschenalter,             |     |
| Vom Himmel steigt ein neu Geschlecht hernieder" —   |     |
| Ward ich durch dich ein Dichter, ward ich Christ.   | 73  |
| Doch daß dir klarer wird, was hier ich schildre,    |     |
| Streck' ich die Hand aus, um es auszumalen.         |     |
| Es war die Welt schon ganz und gar erfüllt          | 76  |
| Vom wahren Glauben, welchen ausgefäet               |     |
| Die Liebesboten jenes ew'gen Reiches.               |     |
| Auch stimmte ja dein vorerwähntes Wort              | 79  |
| Zu dem der neuen Heilverkünder also,                |     |
| Daß mir Gewohnheit wurde, sie zu hören.             |     |
| Dann kamen sie mir selbst so heilig vor,            | 82  |
| Daß ich, als sie Domitian verfolgte,                |     |
| Nicht ohne Thränen ihren Jammer ansah.              |     |
| So lang ich selber jenseits mich befand,            | 85  |
| Lieh ihnen Hülf' ich und ihr reiner Wandel          |     |
| Ließ mich verschmähen alle andern Sekten.           |     |
| Zwar, eh ich im Gedicht die Griechen führte         | 88  |
| An Thebens Flüsse, hatt' ich schon die Taufe;       |     |
| Allein aus Furcht war ich nur heimlich Christ       |     |
| Und zeigte lange Zeit mich noch als Heide;          | 91  |
| Und diese Lauheit ließ den vierten Zirkel           |     |
| Mich mehr als vier Jahrhunderte durchkreisen.       |     |
| Du also, der die Decke mir gehoben,                 | 94  |
| Die alles Heil mir barg, das ich erwähne,           |     |
| Da uns noch Zeit zum Steigen übrig bleibet:         |     |
| Sag mir, wo ist Terentius, unser Freund?            | 97  |
| Wo, wenn du's weißt, Cäcilius, Plautus, Barro?      |     |
| Sag, sind verdammt sie und in welchem Kreise?" —    |     |
| "Sie, Persius und ich und viele Andre",             | 100 |
| Sprach nun mein Führer, "sind bei jenem Griechen,   |     |
| Den mehr als Andre je die Musen säugten,            |     |
| Im ersten Kreise des lichtlosen Kerkers.            | 103 |
| Dort reden wir gar oft von jenem Berge,             |     |
| Den unsre Nährerinnen stets bewohnen.               |     |
| Bibliothek ausländ. Klassiker. 9.                   |     |

| Euripides, Anakreon sind bei uns,                | 106 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Simonides und Agathon und andre                  |     |
| Der Griechen, deren Stirn einst Lorbeer zierte.  |     |
| Port sieht man Solche auch, die du besungen,     | 109 |
| Antigone, Deiphile, Argia,                       |     |
| Und auch Jömenen, traurig wie sie war;           |     |
| Auch die, die einst den Quell Langia zeigte,     | 112 |
| Wie des Tiresias Tochter und die Thetis,         |     |
| Und mit den Schwestern auch Deïdamia!"—          |     |
| Es schwiegen nun bereits die beiden Dichter,     | 115 |
| Von neuem drauf bedacht, umher zu schauen,       |     |
| Da Steigen so wie Wänd' ein Ende hatten.         |     |
| Auch blieben schon des Tags vier Dienerinnen     | 118 |
| Zurück, und an die Deichsel trat die fünfte,     |     |
| Die glühnde Spite stets nach oben richtend.      |     |
| Da sprach mein Führer: "Nach dem Rande müssen,   | 121 |
| So glaub' ich, wir die rechten Schultern wenden, |     |
| Den Berg umkreisend, wie wir schon gethan."      |     |
| So war hier die Gewohnheit unser Führer;         | 124 |
| Und minder zweifelnd nahmen wir den Weg,         |     |
| Da jene würd'ge Seel' ihn gut geheißen.          |     |
| Voran nun schritten sie, und hinter ihnen        | 127 |
| Ging ich allein und lauschte dem Gespräche,      |     |
| Das Einsicht in die Dichtkunst mir gewährte.     |     |
| Doch plötslich unterbrach die füßen Reden        | 130 |
| Ein Baum, der mitten auf dem Wege stand,         |     |
| Mit Aepfeln, schön und lieblichen Geruches.      |     |
| Und wie nach oben abnimmt eine Tanne             | 133 |
| Von Zweig zu Zweig, also der dort nach unten,    |     |
| Damit, so däucht mir, Niemand ihn ersteige.      |     |
| Von jener Seite, wo der Weg geschlossen,         | 136 |
| Fiel von dem Fels ein klares Naß hernieder,      |     |
| Das durch das obre Laubwerk sich vertheilte.     |     |
| Die beiden Dichter nahten sich dem Baume;        | 139 |
| Und eine Stimme rief aus seinen Zweigen:         |     |
| "Von diesem Baume dürft ihr nicht genießen." 🤫   |     |

| Indeß ich noch auf's grüne Laub die Augen            | Í  |
|------------------------------------------------------|----|
| Geheftet hielt, wie jener pflegt zu thun,            |    |
| Der seine Zeit mit Vogelfang vergeudet:              |    |
| Sprach der mir mehr als Vater war: "D Sohn,          | 4  |
| Komm nun hinweg; wir haben vortheilhafter            |    |
| Die Zeit, die uns vergönnt ist, anzuwenden." —       |    |
| Mein Antlitz und den Schritt nicht minder wandt' ich | 7  |
| Bald jenen Weisen nach, die also sprachen,           |    |
| Daß ich des Gehens Müh darob vergaß.                 |    |
| Und wir vernahmen klagenden Gesang:                  | 10 |
| "Labia mea, Domine", derartig,                       |    |
| Daß Freud' und Schmerz zugleich er uns erweckte.     |    |
| "Was ist das, lieber Vater, was ich höre?" —         | 13 |
| Begann ich. Er drauf: "Schatten, welche gehen,       |    |
| Wohl um den Knoten ihrer Schuld zu lösen." —         |    |
| 7*                                                   |    |

| So wie gedankenvolle Pilger thun,                 | . 10       |
|---------------------------------------------------|------------|
| Die unterweges fremdem Bolk begegnen,             |            |
| Daß sie zwar hinschaun, aber stehn nicht bleiben: |            |
| So kam, sehr schnell sich hinter uns bewegend,    | 19         |
| Heran ein Haufe schweigsam frommer Seelen,        |            |
| Die im Vorübergehen uns bestaunten.               |            |
| Die Augen aller waren tief und hohl;              | 22         |
| Bleich.war ihr Antlitz und so abgemagert,         |            |
| Daß sich die Haut fest an die Anochen legte.      |            |
| Nicht also bis auf's Aeußerste der Haut           | 23         |
| War, mein' ich, Erisichthon eingetrocknet         |            |
| Durch Hunger, als er ihn am meisten scheute.      |            |
| "Das ist", sprach ich nachdenkend bei mir selber, | 28         |
| "Das Volt, das einst Jerusalem verloren,          |            |
| Als von des Söhnleins Fleisch Maria aß." —        |            |
| Die Augen glichen Ringen ohne Steine:             | 31         |
| Und wer im Menschenantlitz omo liest,             |            |
| Der konnte wohl das m darin erkennen.             |            |
| Wer dächte wohl, daß eines Apfels Duft            | 34         |
| Und eines Wassers, heft'gen Wunsch erzeugend,     |            |
| So wirken könne, wüßt' er nicht das Wie?          | •          |
| Noch staunt' ich drob, was sie so ausgehungert,   | 37         |
| Weil mir die Ursach noch verborgen blieb          |            |
| Von ihrer Magerkeit und dürren Haut:              |            |
| Und aus des Kopfes Tiefe blickt' ein Schatten,    | 40         |
| Die Augen auf mich richtend, starr mich an;       |            |
| Dann rief er laut: "Was wird mir da für Gnade?    | <b>"</b> — |
| Ich hätt' ihn niemals am Gesicht erkannt;         | 43         |
| Doch offenbar ward mir aus seiner Stimme,         |            |
| Was sein Aussehn in sich Entstelltes hatte.       |            |
| Doch jener Funk' entzündete mir gänzlich          | 46         |
| Die Vorstellung der hingeschwundnen Lippe,        |            |
| Und ich erkannte das Gesicht Forese's.            |            |
| "Entsetze nicht dich vor dem trocknen Aussatz,    | 49         |
| Der mir", fleht' er mich an, "die Haut entstellt, |            |
| Noch daß an Fleisch ich solchen Mangel leide!     | •          |

| Rein, sprich mir wahr von dir, und wer dort seien   | <b>52</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Die beiden Seelen, welche dich begleiten,           |           |
| Nicht unterlaß es, mir davon zu sprechen." —        |           |
| "Dein Antlit, das als todt ich einst beweinte,      | 55        |
| Erregt mir jett nicht mindre Schmerzensklagen",     |           |
| Versett' ich, "da ich so entstellt es sehe.         |           |
| Drum sag, bei Gott, mir, was euch so entblättert:   | 58        |
| Heiß mich nicht reden, während noch ich staune,     |           |
| Denn übel spricht, wer andern Wunsches voll." —     |           |
| Und er zu mir: "Durch ew'gen Rathschluß senket      | 61        |
| Auf's Wasser und den Baum, der uns im Rücken,       |           |
| Sich eine Kraft, wodurch ich also schwinde.         |           |
| AU jeues Volk, das dort so klagend singet,          | <b>64</b> |
| Weil über Maß der Kehle Gier es folgte,             |           |
| Wird hier durch Hunger und durch Durst geläutert.   |           |
| Zu trinken und zu essen reizt den Drang uns         | 67        |
| Der Duft, der von der Frucht kommt und der Feuchte, |           |
| Die sich von oben über's Grün verbreitet.           |           |
| Und nicht blos von einmaligem Durchkreisen          | 70        |
| Des Raums wird unsre Qual hier aufgefrischt:        |           |
| Ich sage Qual, und sollte Wohlthat sagen;           |           |
| Denn zu dem Baume führt uns jene Sehnsucht,         | 73        |
| Die Christum freudig trieb zum Rufe: Eli!           |           |
| Als er mit seinem Herzblut uns erlöste." —          |           |
| Und ich zu ihm: "Bon jenem Tag, Forese,             | 76        |
| Da du die Welt mit besserm Leben tauschtest,        | •         |
| Sind noch fünf Jahre nicht bis jetzt verflossen.    |           |
| War früher schon die Macht in dir erloschen,        | 79        |
| Noch mehr zu sünd'gen, als die Stund' erschien      |           |
| Des guten Schmerzes, der uns Gott versöhnet:        |           |
| Wie bist du denn schon hier herauf gekommen?        | 82        |
| Ich glaubte dich da unten noch zu finden,           |           |
| Wo Zeit durch Zeit wird wieder gut gemacht?" —      |           |
| Und er zu mir: "So schnell hat mich gefördert,      | 85        |
| Daß ich der Qualen süßen Wermuth trinke,            |           |
| Das bitterliche Weinen meiner Nella.                |           |

| Witt ihren frommen Bitten, ihren Seufzern          | 88  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Entriß sie mich dem Abhang, wo man wartet,         |     |
| Und machte frei mich von den andern Kreisen.       |     |
| Gott ist sie um so theurer und geliebter,          | 91  |
| Die arme Wittwe, die so sehr ich liebte,           |     |
| Je mehr allein sie steht in guten Werken;          |     |
| Denn selber die sardinische Barbagia               | 94  |
| Ist, was die Fraun betrifft, bei weitem keuscher,  |     |
| Als die Barbagia, wo ich sie zurückließ.           |     |
| Was soll ich dir, o theurer Bruder, sagen?         | 97  |
| Vor meinem Blicke liegt die Zukunft schon,         |     |
| Von der die Stunde jetzt nicht gar so fern ist,    |     |
| In der man von den Kanzeln wird verbieten .        | 100 |
| Den schamlos frechen Frauen von Florenz,           |     |
| Beim Ausgehn so entblößt die Brust zu zeigen.      |     |
| Bedurft' es je bei Frauen der Barbaren,            | 103 |
| Der Sarazenen, geistlicher und andrer              |     |
| Vermahnung, daß verhüllt sie gehen sollten?        |     |
| Doch wenn gewiß die Unverschämten wüßten,          | 106 |
| Was ihnen flugs der Himmel zubereitet,             |     |
| Sie thäten jetzt den Mund schon auf zum Heulen.    |     |
| Denn wenn mich das Voraussehn hier nicht täuschet, | 109 |
| Wird Leid sie treffen, eh noch sproßt der Bart     |     |
| Dem, den man jetzt mit Wiegenliedern einlullt.     |     |
| D Bruder, nun verhehl dich mir nicht länger:       | 112 |
| Du stehst, daß nicht blos ich, nein, all die Leute |     |
| Dahin schaun, wo die Sonne du verdeckeft." —       |     |
| Drum ich zu ihm: "Wenn du zu Sinn dir bringest,    | 115 |
| Wie du mit mir, wie ich mit dir verkehret,         |     |
| Wird solch Erinnern dich noch jetzt bedrücken.     |     |
| Von jenem Leben brachte der mich ab,               | 118 |
| Der vor mir hergeht, als noch ehegestern           |     |
| Sich rund gewiesen dort die Schwester Jenes —      |     |
| (Und auf die Sonne zeigt' ich). Dieser führte      | 191 |
| Mich durch die tiefe Nacht der wahren Todten,      |     |
| In diesem wahren Fleische, das ihm folget.         |     |
|                                                    |     |

| Von dorther brachte mich herauf sein Mahnen,     | 124 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Indeß wir steigend hier den Berg umkreisten,     |     |
| Der grad' euch richtet, was die Welt verkrümmet. |     |
| So lange, sagt er, sei er mir Begleiter,         | 127 |
| Bis dort ich bin, allwo Beatrix sein wird:       |     |
| Dort ist es mir bestimmt, ohn' ihn zu bleiben.   |     |
| Virgil ist dieser, der mir solches saget         | 130 |
| (Ich zeigt' auf ihn), — und jener andre Schatten |     |
| Ist der, um den vorhin, ihn zu entlassen,        |     |
| Jedweder Abhang eures Reichs erbebte."—          | 133 |
| <b>▲</b>                                         |     |

| Das Sprechen stört' uns nicht im Gehn, noch dieses<br>Im Sprechen; sondern redend eilten wir, | 1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dem Schiffe gleich von gutem Wind getrieben.                                                  |    |
| Die Schatten, so auf's neu gestorben schienen,                                                | 4  |
| Sie zogen durch die Höhlen ihrer Augen                                                        |    |
| Verwundrung ein, als sie mich lebend sahen.                                                   |    |
| Und ich, fortsetzend meine Rede, sagte:                                                       | 7  |
| "Langsamer steigt wohl, um des Andern willen,                                                 |    |
| Empor der Schatten dort, als sonst er thäte.                                                  |    |
| Doch sag mir, wenn du's weißt, wo ist Piccarda?                                               | 10 |
| Sag mir, ob merkenswerthe Leut' ich sehe                                                      |    |
| Dort unterm Volke, das mich so betrachtet." —                                                 |    |
| "Froh pranget meine Schwester — ob mehr schön,                                                | 13 |
| Ob gut mehr sie zu nennen, weiß ich nicht —                                                   |    |
| Im hohen Himmel schon mit ihrer Krone."                                                       |    |
| So sagt' er erst und dann: "Nicht untersagt ist,                                              | 16 |
| Hier jeglichen zu nennen, da dermaßen                                                         |    |
| Verzehrt sind unfre Züge durch das Fasten.                                                    |    |

| Der ist (und auf ihn zeigt' er) Buonagiunta,         | - 19 |
|------------------------------------------------------|------|
| Von Lucca Buonagiunt', und jenes Antlit              |      |
| Jenseits von ihm, noch magrer als die andern,        |      |
| Hielt einst die heil'ge Kirch' in seinen Armen:      | . 22 |
| Er war aus Tours und reinigt sich durch Fasten       |      |
| Hier von den Aalen und dem Wein Bolsena's." —        |      |
| Viel andre zeigt' er dann mir nach einander,         | 25   |
| Und jedem schien es recht, genannt zu werden,        |      |
| So daß ich keine finstre Miene sah.                  |      |
| Ich sah umsonst hungrig die Zähn' anwenden           | 28   |
| Ubaldin della Pila, Bonifacius,                      |      |
| Der mit dem Krummstab viel des Volks geweidet;       |      |
| Sah Herrn Marchese, welchem einst zu Forli           | 31   |
| Bei mindrem Durste Muße war zum Trinken,             |      |
| Und der sich, dennoch nimmer satt gefühlt. —         |      |
| Doch wie der's macht, der schaut und eins dem andern | 34   |
| Vorzieht, so macht' auch ich's mit dem von Lucca,    |      |
| Der selber besser mich zu kennen schien.             |      |
| Er murmelt', und so etwas wie Gentucca               | 37   |
| Hört' ich, da, wo die Marter er empfand              |      |
| Von der Gerechtigkeit, die ihn verzehrte.            |      |
| "D Seele", sprach ich, "die so Lust bezeiget,        | 40   |
| Mit mir zu reden, laß mich dich vernehmen,           |      |
| Befried'ge dich und mich mit deinen Worten!" —       |      |
| "Geboren ist ein Weib, das noch den Schleier         | 43   |
| Nicht trägt", begann er, "welches meine Stadt,       |      |
| Schmäht man sie auch, dir angenehm wird machen.      |      |
| Mit dieser Vorverkündung kommst du hin;              | 46   |
| Und ob mein Murmeln Jrrthum dir gegeben,             |      |
| Das wird die Wirklichkeit dir dann beweisen.         |      |
| Doch sprich, ob ich hier Jenen vor mir sehe,         | 49   |
| Der uns die neuen Reime schuf, beginnend:            |      |
| D Frauen ihr, der Liebe Kennerinnen." —              |      |
| Und ich: "Ich bin ein solcher, der, wenn Liebe       | 52   |
| Mich anweht, es bemerkt, und in der Weise,           |      |
| Wie sie es innen vorsagt, niederschreibet." —        |      |

.;

. .

. ;

| "O Bruder", jagt' er, "nun jeh' ich das Penimnik,     | 55          |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Das den Notar, Guitton' und mich zurückhielt          |             |
| Vom neuen, süßen Styl, den jett ich höre.             |             |
| Ich sehe nun wohl ein, wie eure Federn                | 58          |
| Der, die euch vorspricht, ganz getreulich folgen,     |             |
| Was von den unsern wahrlich nicht geschehen.          |             |
| Und wer sich weiter wagt, um zu gefallen,             | . 61        |
| Der unterscheidet beide Style nicht." —               |             |
| Und darauf schwieg er, wie befriedigt, still.         |             |
| Wie Vögel, die am Nilstrom überwintern,               | 64          |
| Bisweilen sich zu einer Schaar versammeln,            |             |
| Dann eiliger in langer Reihe ziehen:                  |             |
| So zeigte dort sich auch das ganze Volk;              | 67          |
| Wegwendend sein Gesicht, beeilt's die Schritte,       |             |
| Gleich leicht durch Magerkeit wie durch den Willen.   |             |
| Und wie ein Mensch, der matt vom Laufen ist,          | 70          |
| Die andern gehn läßt und gemächlich wandelt,          |             |
| Bis sich das Drängen seiner Brust erleichtert:        |             |
| So ließ Fores' an sich vorüberziehen                  | 73          |
| Die heil'ge Schaar und ging mit mir dahinter,         |             |
| Und sprach: "Wann werd' ich dich wohl wiedersehen?    | <i>''</i> — |
| "Wer weiß", entgegnet' ich, "wie lang ich lebe?       | 76          |
| Allein so bald wird nicht die Rückkehr sein,          |             |
| Daß nicht mein Wunsch voraus zum Ufer eile,           |             |
| Dieweil der Ort, wo mir das Leben wurde,              | 79          |
| Von Tag zu Tag sich mehr des Heils entäußert,         | •           |
| Und traur'gem Sturz sich zuzuneigen scheinet." —      |             |
| "Run geh", sprach er; "den der's zumeist verschuldet, | 82          |
| Seh' ich geschleift von eines Thieres Schweife        |             |
| Nach jenem Thal, wo nie man sich entsündigt.          |             |
| Mit jedem Schritte rennt die Bestie schneller         | 85          |
| Und immer schneller, bis es ihn zerstampfet           |             |
| Und schnöd entstellt den Körper fahren läßt.          |             |
| Nicht oft mehr wenden um sich jene Kreise             | 88          |
| (Und auf zum Himmel blickt' er), daß dir klar wird,   |             |
| Was dir mein Wort nicht weiter deuten kann.           |             |
|                                                       | •           |

| Bleib jett zurück, es ist die Zeit so theuer      | 91  |
|---------------------------------------------------|-----|
| In diesem Reich, daß zu viel ich verliere,        |     |
| Wenn ich so gleichen Schrittes mit dir gehe." —   |     |
| Wie wohl zuweilen im Galopp ein Reiter            | 94  |
| Hervorsprengt aus der Schaar, die ruhig hinzieht, |     |
| Um sich beim ersten Angriff Ruhm zu holen:        |     |
| So trennt' er sich von uns in größter Eile;       | 97  |
| Ich aber blieb zurück bei jenen Beiden,           |     |
| Die einst der Welt so sehr als Führer dienten.    |     |
| . Und als er nun so weit vor uns entschwunden,    | 100 |
| Daß nur die Augen ihm Begleiter waren,            |     |
| Wie seinen Worten meine Nachgedanken:             |     |
| Erblickt' ich-die lebend'gen, schweren Zweige     | 103 |
| Von einem andern Baum, nicht weit entfernt,       |     |
| Weil ich mich eben erst ihm zugewendet.           |     |
| Da sah ich drunter Volk die Händ' erheben,        | 106 |
| Und hört' etwas sie in die Zweige rufen,          |     |
| Fast wie verlangende und thör'ge Kinder,          |     |
| Die flehn, und doch wird nicht erhört ihr Flehen, | 109 |
| Vielmehr, um ihr Verlangen noch zu schärfen,      |     |
| Hält hoch und unverhüllt man das Gewünschte.      |     |
| Drauf ging davon man, gleichsam wie enttäuscht;   | 112 |
| Wir aber nahten uns dem großen Baume,             |     |
| Der so viel Flehn und Thränen von sich wies.      |     |
| "Geht nur vorüber, ohne nah zu treten!            | 115 |
| Mehr oben ist ein Baum, von welchem Eva           |     |
| Gepflückt, und dieser ist davon entsprossen." —   |     |
| So hört' ich aus den Zweigen jemand sprechen:     | 118 |
| Weshalb Virgil und Statius und ich                |     |
| Dicht an der Seite, die emporsteigt, gingen.      |     |
| "Erinnre dich", so sprach's, "der Maledeiten,     | 121 |
| Erzeugt in Wolken, die, von Wein gesättigt,       |     |
| Mit ihrer Doppelbrust Theseus bekämpften;         |     |
| Und der Hebräer, feig durch Trunk geworden,       | 124 |
| Weshalb auch Gideon Gefährten fehlten,            |     |
| Als er gen Madian die Höhn hinabstieg." —         |     |
|                                                   |     |

| So uns an einem von den Rändern haltend,             | 127 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Hinschritten wir und hörten von den Sünden           |     |
| Der Kehle, denen schlimmer Lohn zu Theil wird.       | •   |
| Dann gingen freier auf der Straß' allein             | 130 |
| Wir tausend Schritt' und auch wohl mehr noch weiter, |     |
| Nachsinnend jeder, ohn' ein Wort zu sprechen.        |     |
| "Was geht so sinnend denn ihr drei allein?" —        | 133 |
| Sprach plötlich eine Stimme, drob ich auffuhr,       |     |
| Wie Thiere thun, die furchtsam sind und scheuen.     |     |
| Aufrichtet' ich das Haupt, zu sehn, wer's wäre:      | 136 |
| Und niemals sah man noch in einem Ofen               |     |
| Glas oder Erz so glutroth und so leuchtend,          |     |
| Als ich dort Einen sah, der sprach: "Gefällt's euch  | 139 |
| Emporzusteigen, müßt ihr hier euch wenden:           |     |
| Hierhin geht, wer eingehen will zum Frieden." —      |     |
| Sein Anblick hatte mich des Sehns beraubt;           | 142 |
| Drum trat ich hinter meine beiden Lehrer,            |     |
| Wie jemand, welcher nachfolgt, um zu horchen.        |     |
| Und wie die Heroldin der Morgendämmrung,             | 145 |
| Die Luft des Maien, sich bewegt und duftet,          |     |
| Geschwängert ganz von Kräutern und von Blumen:       |     |
| So fühlt' ich einen Hauch mir auf die Mitte          | 148 |
| Der Stirne wehn und sich den Fittig regen,           |     |
| Der mich Ambrosiaduft empfinden ließ.                |     |
| Und fagen hört' ich: "Glücklich, wen die Gnade       | 151 |
| So sehr erleuchtet, daß des Gaumens Gier nicht       |     |
| Zu groß Verlangen in die Brust ihm hauchet,          |     |
| Nein, wer da hungert stets, so viel es recht ist." — | 154 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |     |

| Die Stunde wehrte jett des Steigens Zögern,             | 1  |
|---------------------------------------------------------|----|
| Da schon den Mittagskreis dem Stier die Sonne,          |    |
| Die Nacht dem Storpion hat überlassen.                  |    |
| Drum, wie ein Mensch thut, der sich' nirgends aufhält   | 4  |
| Und seinen Weg geht, was sich ihm auch zeige,           |    |
| Wenn ihn Nothwendigkeit zur Eile treibt:                |    |
| So traten wir'auch, einer vor dem andern,               | 7  |
| Ein in den Durchgang, solche Stieg' erklimmend,         |    |
| Die, wegen Enge, trennet die da steigen.                |    |
| Und gleich dem Störchlein, das die Flügel hebet,        | 10 |
| Weil's fliegen möcht' und doch sich nicht getrauet,     |    |
| Das Nest zu lassen, und sie wieder senket:              |    |
| So, bald entbrannt' und bald erlosch mein Wille         | 13 |
| Zu fragen, bis ich die Geberde machte,                  |    |
| Die der macht, der zum Reden sich entschließt.          |    |
| Nicht ließ mich drin, trotz schnellen Gangs, der Vater, | 16 |
| Der güt'ge, sondern sprach: "Schieß ab den Bogen        |    |
| Des Redens, den du bis zum Eisen spanntest." —          |    |
| Da öffnet' ich mit Zuversicht den Mund,                 | 19 |
| Und ich begann: "Wie kann man mager werden,             |    |
| Wo kein Bedürfniß sich nach Nahrung zeigt?" —           |    |
| "Erinnertest du dich, wie Meleager                      | 22 |
| Sich durch Verzehren eines Brands verzehrte,            |    |
| So wär' dir", sagt' er, "dies nicht räthselhaft.        |    |
| Und dächtst du dran, wie "wenn ihr euch beweget,        | 25 |
| Auch euer Bild im Spiegel hin= und herfährt,            |    |
| So würde, was dir hart scheint, sich dir lösen.         |    |
| Doch, daß dein innrer Wunsch befriedigt werde,          | 28 |
| Sieh Statius hier; und ich ersuch' und bitt' ihn,       |    |
| Daß er dir Arzt für deine Wunden sei." —                |    |
| "Wenn ich die ew'ge Rach' ihm hier enthülle",           | 31 |
| Versetzte Statius, "wo du bist, so mag mich             |    |
| Entschuld'gen, daß ich dir nichts weigern kann."        |    |

| Darauf begann er: "Sohn, wenn meine Worte           | 31  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Dein Geift betrachtet und sie in sich aufnimmt,     |     |
| Wird Licht dir über's Wie, wovon du sprachest.      |     |
| Vollkommnes Blut, das von den durst'gen Adern       | 37  |
| Niemals wird aufgesogen, sondern rückbleibt,        |     |
| Wie Speise, die man abträgt von der Tafel,          |     |
| Nimmt in dem Herzen an Gestaltungskraft             | 40  |
| Für alle Menschenglieder, als ein solches,          |     |
| Das, sie zu bilden, durch die Benen gehet.          |     |
| Nochmals geläutert, geht's hinab, wo Schweigen      | 43  |
| Mehr ziemt als Reden; denn von dorten fließt es     |     |
| Auf andres in natürlichem Gefäße.                   |     |
| Hier nun vermählt das eine sich dem andern,         | 46  |
| Bu dulden dies geneigt, zu wirken jenes,            |     |
| Ob des vollkommnen Orts, woraus sich's dränget.     | ,   |
| Dort angelangt, beginnt es nun zu wirken,           | 4.9 |
| Macht erst gerinnen, dann belebt es wieder          |     |
| Das, was in seinem Stoff es ließ gerinnen.          |     |
| Die thät'ge Kraft ist Seele nun geworden,           | 52  |
| Von einer Pflanz' in so weit unterschieden,         |     |
| Daß jen' ist unterwegs, die schon am Ufer,          |     |
| Dann so wirkt, daß sie schon sich regt und fühlet   | 55  |
| Gleich einem Meerschwamm, und drauf unternimmt,     |     |
| Die Kräfte, deren Quell sie ist, zu bilden.         |     |
| Bald, Sohn, entfaltet sich, bald dehnt sich aus     | 58  |
| Die Kraft, die aus des Zeugers Herzen stammet,      |     |
| Von wo Natur für alle Glieder thätig.               |     |
| Doch wie aus Thierischem ein Kind soll werden,      | 61  |
| Siehst du noch nicht; und dies ist solch ein Punkt, |     |
| Daß einen Weisern er, als dich, einst irrte,        |     |
| So daß, nach seiner Lehre, von der Seele            | 64  |
| Der mögliche Berstand getrennt erschien,            |     |
| Weil er für diesen kein Organ erkannte.             |     |
| Der Wahrheit öffne, die nun folgt, die Brust:       | 67  |
| Erfahre, daß, sobald als bei dem Fötus              |     |
| Die Gliederung des Hirns vollkommen ift,            |     |
|                                                     |     |

| Ob wender has thin fa der arbeideger,               | 70  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Erfreut ob solchen Kunstwerks der Ratur,            |     |
| Und haucht ihm neuen, krafterfüllten Geist ein,     |     |
| Der in sein Wesen aufnimmt, was da wirksam,         | 73  |
| Und eine einz'ge Seele daraus bildet,               |     |
| Die lebt und fühlt und auf sich selbst sich wendet. |     |
| Und daß du minder ob der Rede staunest:             | 76  |
| Sieh, wie die Sonnenwärme wird zu Wein,             |     |
| Dem Saft verbunden, den die Rebe läutert.           |     |
| Und hat nun Lachesis den Lein versponnen,           | 79  |
| Trennt jene sich vom Fleisch und nimmt in Kräften   |     |
| So Göttliches als Menschliches mit fort:            |     |
| Die andern Kräfte werden alle stumm,                | 82: |
| Gedächtniß nur und Einsicht und der Wille           |     |
| Sind im Gebrauch viel schärfer noch als ehmals.     |     |
| Dhn' Aufenthalt fällt sie dann von sich selbst      | 85- |
| Höchst wunderbar an eines von den Ufern,            |     |
| Und hier erkennt zuerst sie ihre Wege.              | •   |
| Sobald sie dort nun einschließt eine Stätte,        | 88  |
| Strahlt ringsher ihre bildnerische Kraft            |     |
| Nach Art und Maß der Glieder, da sie lebte.         |     |
| Und wie die Luft, wenn sie von Dunst erfüllt ist,   | 92  |
| Von fremdem Strahle, der in ihr sich spiegelt,      |     |
| Geschmückt erscheinet mit verschiednen Farben:      |     |
| So fügt auch hier die nachbarliche Luft sich        | 94  |
| Zu jener Form, die ihrer Kraft gemäß                |     |
| Die Seel' ihr aufprägt, die zurückgeblieben.        |     |
| Und ferner, gleich dem Flämmchen, das dem Feuer     | 97  |
| Stets nachfolgt, wie es auch die Stätte wechsle,    |     |
| Folgt auch dem Geiste seine neue Form.              |     |
| Daher denn hat er später sein Erscheinen            | 100 |
| Und heißt ein Schatten; daher bildet er             |     |
| Jedweden Sinn aus bis auf das Gesicht;              |     |
| Daher auch reden wir und lachen wir;                | 103 |
| Daher sind Thränen uns und Seufzer eigen,           |     |
| Wie du am Berge wirst erfahren haben.               |     |

| Gemäß den Wünschen und den andern Trieben,        | 106 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Die uns bewegen, bildet sich der Schatten:        |     |
| Dies ist der Grund von dem, was du bestaunest." — |     |
| Schon waren wir gelangt zur letzten Windung       | 109 |
| Und hatten uns zur Rechten hingewendet,           |     |
| Und andre Sorge nahm nunmehr uns ein.             |     |
| Hier warf der Abhang Feuer von sich aus,          | 112 |
| Und das Gesims blies einen Wind nach oben,        |     |
| Der es zurückwarf und von sich hinwegtrieb.       |     |
| Drum an dem freien Rand wir gehen mußten,         | 115 |
| Ein jeder einzeln; und das Feuer scheut' ich      |     |
| Von hier, und jenseits das Hinunterstürzen.       |     |
| Mein Führer sprach zu mir: "An diesem Orte        | 118 |
| Muß man die Augen streng im Zügel halten,         |     |
| Weil um ein Kleines man sich irren könnte." —     |     |
| "Summae Deus clementiae", so hört' ich            | 121 |
| Nunmehr im Schooß der großen Hitze singen,        |     |
| Daß es tropdem mich trieb, mich hinzuwenden.      |     |
| Und Geister sah ich durch die Flamme wandeln;     | 124 |
| Drum schaut' ich bald auf sie, bald mir zu Füßen, |     |
| Von Zeit zu Zeit so mit dem Blicke wechselnd.     |     |
| Am Schlusse, den man diesem Hymnus gibt,          | 127 |
| Da riefen laut sie: "Virum non cognosco;"         |     |
| Dann wiederholten sie den Hymnus leise.           |     |
| Als er geendigt, riefen sie von neuem:            | 130 |
| "Zum Hain lief Diana und vertrieb Callisto,       |     |
| Die von der Venus Gift gekostet hatte." —         |     |
| Dann kehrten zum Gesang sie, nannten Frauen       | 133 |
| Darauf und Männer her, die keusch gewesen,        |     |
| Wie Tugend es und Chebund gebieten.               |     |
| Und diese Weise, glaub' ich, gnüget ihnen         | 136 |
| Die ganze Zeit durch, da die Glut sie brennet.    |     |
| Bei solcher Sorgfalt und bei solcher Nahrung      |     |
| Muß sich zulett die Wunde doch wohl schließen.    | 139 |

| Inveg wit lo, ver eine vor vem anvern,           | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Am Saum hingingen, sprach der gute Meister       |    |
| Oftmals: "Gib Acht, daß dir mein Warnen nüte." - | -  |
| Es traf die rechte Schulter mir die Sonne,       | 4  |
| Die schon, den ganzen Westen überstrahlend,      |    |
| In Weiß verwandelte des Himmels Blau.            |    |
| Und ich, durch meinen Schatten, ließ weit röther | 7  |
| Die Flamm' erscheinen, und auf dieses Merkmal    |    |
| Allein sah ich im Gehn viel Schatten achten.     |    |
| Dies war der Grund, der ihnen Anlaß gab,         | 10 |
| Von mir zu sprechen, und sie huben an:           |    |
| "Es däucht kein Scheinleib dieser uns zu sein."  |    |
| Dann nahten sie sich mir, so viel sie konnten,   | 13 |
| Sich zu versichern; immer mit der Vorsicht,      |    |
| Nicht aus der Flamme Brand herauszutreten.       |    |
| "O du, der du gewiß aus Trägheit nicht,          | 16 |
| Vielmehr aus Ehrfurcht nur den andern folgest,   |    |
| Antworte mir, den Durst und Feuer brennet.       |    |
| Nicht mir nur ist Bedürfniß deine Antwort,       | 19 |
| Denn alle die begehren ihrer mehr,               |    |
| Als Inder und Aethioper frischen Trankes.        |    |
| Sag uns, wie kommt's, daß du die Sonn' als Wand  | 22 |
| Mit deinem Leibe deckst, wie wenn noch nicht du  |    |
| Gegangen wärest in das Netz des Todes?" —        |    |
| So sprach von ihnen einer, und ich hätte         | 25 |
| Mich bald erklärt, hätt' ich nicht Acht gegeben  | •  |
| Auf andres Neue, das darauf sich zeigte;         |    |
| Denn in der Mitte des entflammten Weges          | 28 |
| Kanı Volk, das Antlitz jenen grad entgegen,      |    |
| Das still mich stehen ließ, es zu betrachten.    |    |
| Hier sah von überall ich alle Schatten           | 31 |
| Sich zärtlich grüßen und ohn' alles Weilen       |    |
| . Einander küssen, froh der kurzen Lust:         |    |

| Also berühren in dem braunen Schwarme             | 34   |
|---------------------------------------------------|------|
| Ameise sich mit Ameis' an den Mäulern,            |      |
| Vielleicht: wohin und wie es geht? zu fragen.     |      |
| Sobald der liebevolle Gruß vorüber,               | 37   |
| Ist jede Schaar, noch vor dem ersten Schritte,    | •    |
| Bemüht, die andre laut zu überschreien.           |      |
| Die lett gekommne: "Sodom und Gomorrha!"          | 40   |
| "Pasiphaë barg sich in der Kuh", die andre,       | _    |
| "Damit der Stier zu ihrer Brunst hereile."        |      |
| Wie Kraniche, die theils zu der Riphäen           | 49   |
| Gebirge fliegen, theils zum Wüstensande,          |      |
| Da die den Frost, die Kälte jene scheuen:         |      |
| So zog dann diese Schaar wie jene weiter          | 46   |
| Und kehrte klagend zu dem frühern Sange           |      |
| Und zu dem Ruf, der ihnen besser ziemte.          |      |
| Und wie vorher, so näherten sich mir              | 49   |
| Die nämlichen, die mich gebeten hatten,           |      |
| Aufmerksam in den Mienen, mich zu hören.          |      |
| Ich, der zweimal gesehen ihr Verlangen,           | - 59 |
| Begann: "Ihr Seelen, die ihr sicher seid,         |      |
| Wann es auch sei, euch Frieden zu erwerben:       |      |
| Nicht sind zu früh, noch spät auch meine Glieder  | 58   |
| Jenseits geblieben, nein mit ihrem Blute          |      |
| Und den Gelenken sind sie hier mit mir.           |      |
| Ich komm' herauf, nicht länger blind zu wandeln.  | 58   |
| Ein Weib erwirbt dort oben Gnade mir,             |      |
| Daß Sterbliches in eure Welt ich bringe.          |      |
| Doch soll sich euer größter Wunsch erfüllen,      | 61   |
| Soll bald der Himmel eure Wohnstatt werden,       |      |
| Der, ganz voll Lieb', am weitesten sich ausdehnt: |      |
| Sagt mir, daß ich der Welt es noch verzeichne:    | 64   |
| Wer seid ihr, und wer ist denn jene Schaar,       |      |
| Die hinter eurem Rücken dort hinweggeht?" —       |      |
| Nicht andrer Weise wird vor Staunen wirre         | 67   |
| Der Bergbewohner und verstummt im Schauen,        |      |
| Wenn roh und wild er sich zur Stadt begibt:       |      |
| Bibliothet ausländ. Klassifer. 9.                 |      |
|                                                   |      |

ţ

| Als im Benehmen zever Schatten zeigte.              | 70  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Doch als des Staunens sie sich nun entlastet,       |     |
| Das in erhabnen Seelen bald sich legt:              |     |
| Begann der, welcher uns vorher gebeten:             | 73  |
| "Glückselig du, der du aus unsern Marken            |     |
| Erfahrung holst, um frömmer einst zu leben!         |     |
| Das Volk, das uns verlassen, sündigte               | 76  |
| Durch das, darob einst Cäsar im Triumphzug          |     |
| Sich "Königin" entgegenrufen hörte.                 |     |
| Drum scheiden "Sodom" rufend, sie von dannen,       | 79  |
| Sich selbst Vorwürfe machend, wie du hörest,        |     |
| Und steigern so die Glut noch durch die Scham.      |     |
| Hermaphroditisch war einst unsre Sünde;             | 82  |
| Doch weil wir menschlichem Gesetz nicht folgten,    |     |
| Wie Thiere unsre Lust befriedigend:                 |     |
| So höret man von uns, zur Schmach für uns,          | 85  |
| Wenn wir von dannen gehn, den Namen derer,          |     |
| Die sich in Thiergestalt von Holz verthierte.       |     |
| Nun weißt du, was wir thaten, weß wir schuldig.     | 88  |
| Willst du vielleicht uns noch bei Namen kennen?     |     |
| Nicht Zeit zu sagen ist's, auch wüßt' ich's nicht.  |     |
| Was mich betrifft, will ich den Wunsch dir stillen: | 91  |
| Bin Guido Guinicelli, schon mich läuternd,          |     |
| Weil ich noch vor dem Ende wohl bereute."—          |     |
| Wie bei dem Schmerze des Lykurg sich freuten        | 94  |
| Die Söhn', als sie die Mutter wieder fanden,        |     |
| So that auch ich, nur das "So sehr" vernein' ich,   |     |
| Als ich sich selber nennen hörte meinen             | 97  |
| Und andrer Bessern Vater, welche jemals             |     |
| Reizvolle, süße Liebesweisen sangen.                |     |
| Und in Gedanken, hörend nicht noch sprechend,       | 100 |
| Ging eine lange Zeit ich, ihn betrachtend;          |     |
| Doch naht' ich ihm des Feuers wegen nicht.          |     |
| Alls ich an seinem Anblick mich geweidet,           | 108 |
| Bot ich bereit mich ganz zu seinem Dienste,         |     |
| Mit der Betheurung, welche Glauben weckt.           |     |

| und er: "Du lassest solche helle Spur                 | 106 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| In mir zurück durch das, was ich vernehme,            |     |
| Nicht Lethe kann es rauben, noch verdunkeln.          |     |
| Doch wenn dein Wort jetzt Wahres mir geschworen,      | 109 |
| Sag mir: was ist der Grund, warum du mir              |     |
| In Wort und Blicken solche Lieb' erweisest?" —        |     |
| Und ich zu ihm dann: "Deine süßen Worte,              | 112 |
| Die ja, so lang der neure Brauch nur dauert,          |     |
| Auch deine Verse theuer machen werden." —             |     |
| "D Bruder", sagt' er, "den ich mit dem Finger         | 115 |
| Bezeichn' (und zeigt' auf einen Geist) der, vor uns - | •   |
| War größrer Meister in der Muttersprache.             |     |
| In Liebesweisen und Romanzenprosa                     | 118 |
| Besiegt er All', und laß die Thoren reden,            |     |
| Die jenen aus Limoges höher schätzen.                 |     |
| Es gilt der Ruf bei ihnen mehr als Wahrheit,          | 121 |
| Und so befestigen sie ihre Meinung,                   |     |
| Eh auf Vernunft sie oder Kunst noch hörten.           |     |
| So machten's viele Alte mit Guittone,                 | 124 |
| Im Mund des Volkes ihm nur Preis ertheilend,          |     |
| Bis ihn besiegt die Wahrheit durch viel Andre.        |     |
| Nun, wenn so großes Vorrecht du genießest,            | 127 |
| Daß dir zu gehn zum Kloster ist gestattet,            |     |
| In welchem Christus Abt ist des Collegiums:           |     |
| So sprich zu ihm für mich ein Vaterunser,             | 130 |
| So weit in dieser Welt es für uns nöthig,             |     |
| Allwo wir ferner nicht mehr sünd'gen können." —       |     |
| Dann, wohl um einem zweiten Raum zu geben,            | 133 |
| Der nahe stand, verschwand er in dem Feuer,           |     |
| Wie auf den Grund der Fisch im Wasser geht.           |     |
| Ich nahte mich ein wenig dem Gezeigten                | 196 |
| Und sagt' ihm, wie mein Wunsch für seinen Namen       |     |
| Schon freundliche Wohnstatt bereitet hätte.           |     |
| Und er begann in ritterlicher Weise:                  | 139 |
| "So sehr gefällt mir eure höfische Bitte,             |     |
| Daß ich mich euch nicht kann, noch will verbergen.    |     |

| Ich bin Arnold, der weint und singend hinzieht;  | 142 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Bekümmert seh' ich auf vergangne Thorheit,       |     |
| Doch freudig auf das Glück, das ich erhoffe.     |     |
| Nun aber bitt' ich euch bei jener Macht,         | 145 |
| Die euch zum Gipfel führet dieser Stiege:        |     |
| Gedenkt zur rechten Stunde meines Schmerzes!"—   |     |
| Dann schritt er in die Glut, um sich zu läutern. | 148 |

| Wie wenn die ersten Strahlen sie versendet         | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Dahin, wo, der sie schuf, sein Blut vergoß,        | _  |
| Wenn überm Ebro steht die Himmelswage,             |    |
| Und Mittagsglut erhitt des Ganges Wogen:           | 4  |
| So stand die Sonne, drum der Tag sich neigte,      |    |
| Als heiter uns erschien der Engel Gottes.          |    |
| Er stand am Ufer, außerhalb der Flamme,            | 7  |
| Und sang daselbst: "Beati mundo corde",            | •  |
| Mit einer Stimme, heller als die unsre.            |    |
| Drauf: "Weiter kommt ihr nicht, eh nicht das Feuer | 10 |
| Euch, heil'ge Seelen, brennt: so geht hinein denn, |    |
| Und seid für den Gesang daselbst nicht taub!" —    |    |
| So sprach er, als wir näher ihm gekommen:          | 13 |
| Weshalb, da ich es hörte, mir so ward,             | •  |
| Wie jenem, den man in die Grube senket.            |    |
| Ausstreckt' ich vor mich die gefaltnen Hände,      | 16 |
| Sah in das Feuer und mit Schrecken dacht' ich      |    |
| Der Menschenleiber, die ich brennen sahe.          |    |
| Es wandten sich zu mir die guten Führer,           | 19 |
| Und ich vernahm das Wort Virgil's: "Mein Sohn.     | -0 |
| Mur Qual kann hier stattfinden, doch nicht Tod.    |    |

| Erinnre dich, erinnre dich! — und wenn ich             | 22 |
|--------------------------------------------------------|----|
| Auf Geryon dich heil von dannen brachte,               |    |
| Was werd' ich thun, da Gott ich näher bin?             |    |
| Und halte für gewiß, daß, wenn im Innern               | 25 |
| Du dieser Flamme tausend Jahr' auch stündest,          |    |
| So würde sie dir doch kein Haar versengen.             |    |
| Und so du etwa glaubst, daß ich dich täusche,          | 28 |
| Geh auf sie zu und überzeuge dich                      |    |
| Mit deiner Hand am Saume deines Kleides.               |    |
| Beiseit leg' alle Furcht, leg' sie beiseite;           | 31 |
| Begib hieher dich, geh getrost hinüber." —             | •- |
| Doch ich blieb stehn, auch wider mein Gewissen.        |    |
| Da er mich noch so fest und störrig sahe,              | 34 |
| Sprach er etwas gestört: "Nun sieh, mein Sohn,         |    |
| Dich und Beatrix trennt nur diese Mauer." —            |    |
| Wie Phramus beim Namen Thisbe sterbend                 | 37 |
| Die Wimpern öffnete und an sie blickte,                |    |
| Damals als roth der Maulbeerbaum geworden:             |    |
| So lösete sich jetzt auch meine Starrheit,             | 40 |
| Und bei dem Namen, der mir stets im Herzen             |    |
| Emporquillt, wandt' ich mich zum weisen Führer.        |    |
| Drauf schüttelt' er das Haupt und sagte: "Wollen       | 43 |
| Wir diesseits bleiben noch?" dann lächelt' er          |    |
| Wie einem Kinde, das ein Apfel locket.                 |    |
| Dann schritt er vor mir her hinein in's Feuer          | 46 |
| Und bat den Statius, daß zulett er ginge,              |    |
| Der während langen Weges uns getrennt.                 |    |
| Als drin ich war, hätt' ich in schmelzend Glas         | 49 |
| Mich gern geworfen, um mich abzukühlen,                |    |
| So über alles Maß ging hier die Hitze.                 |    |
| Mein güt'ger Vater, um mich aufzurichten,              | 52 |
| Sprach während unsres Gangs nur von Beatrix;           |    |
| "Schon dünkt mich", sagt' er, "seh' ich ihre Augen." — | •  |
| Es führt' uns eine Stimme, die von jenseits            | 55 |
| Hertönt', und wir, auf sie nur merkend, kamen          |    |
| Heraus am Ort, von wo empor man steiget.               | •  |

| "Venite, benedicti Patris mei",                     | 58 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tönt' es aus einem Licht von solchem Glanze,        |    |
| Daß ich, geblendet, nicht es anschaun konnte.       |    |
| "Die Sonne sinkt", fügt' es hinzu, "es nahet        | 61 |
| Der Abend; zögert nicht, beeilt den Schritt,        |    |
| So lang es dort im Westen noch nicht dunkelt."      |    |
| Es stieg gradauf der Weg nun durch den Felsen       | 64 |
| In solcher Richtung, daß den Strahl der Sonne,      |    |
| Die schon ermüdet war, ich vor mir deckte.          |    |
| Nur wen'ge Stufen konnten wir erproben;             | 67 |
| Denn aus des Schattens Fliehn ersahn die Weisen     |    |
| Und ich, daß hinter uns die Sonne sinke.            |    |
| Und eh in allen unermeßnen Theilen                  | 70 |
| Der Horizont denselben Anblick zeigte,              |    |
| Und eh die Nacht sich überall verbreitet:           |    |
| Wählt' eine Stufe jeder sich zum Lager;             | 73 |
| Denn die Beschaffenheit des Bergs benahm uns        |    |
| Mehr das Vermögen, als die Lust zum Steigen.        |    |
| Wie, zahm sich kauernd, wiederkäuend stumm,         | 76 |
| Die Ziegen, welche wild und üppig sprangen,         |    |
| Eh sie sich satt gefressen auf den Gipfeln,         |    |
| In Schatten ruhn, so lang die Sonne brennet,        | 79 |
| Bewacht vom Hirten, der auf seinen Stab             |    |
| Gestützt dasteht, und so gestützt sie hütet;        |    |
| Und wie der Schafhirt, der im Freien herbergt,      | 82 |
| Längs seiner Heerde, ruhig überschauend,            |    |
| Die Nacht zubringt, daß ihr kein Raubthier schade:  |    |
| So waren wir jett alle drei gelagert,               | 85 |
| Ich als die Zieg' und jene als die Hirten,          |    |
| Umschlossen hier und dorten von dem Felsen.         |    |
| Dort konnte wenig sich von draußen zeigen;          | 88 |
| Doch durch dies Wenige sah ich die Sterne           |    |
| Weit leuchtender und größer noch als sonsten.       |    |
| So drüber sinnend, so auf jene schauend,            | 91 |
| Ergriff mich Schlaf, der Schlaf, der oft von Dingen |    |
| Schon Kunde hat, noch ehe sie geschehen.            |    |

| Zur Stunde, glaub' ich, als am Morgenhimmel         | 94  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Den Berg zuerst der Venus Stern bestrahlte,         |     |
| Der stets von Liebesfeuer scheint zu glühen:        |     |
| War mir's, als sah' im Traum auf einer Aue          | 97  |
| Ein Weib ich wandeln, welches jung und schön,       |     |
| Sich Blumen pflückt' und dabei singend sagte:       |     |
| "Es wisse, wer nach meinem Namen fraget,            | 100 |
| Daß ich bin Lea, und die schönen Hände              |     |
| Sind mir geschäftig, einen Kranz zu winden.         |     |
| Hier schmud' ich mich, daß mir's mein Spiegel sage; | 103 |
| Doch meine Schwester Rahel läßt nicht ab,           |     |
| Den ganzen Tag vor ihrem dazusiten.                 |     |
| Sie freut's, zu sehen ihre schönen Augen,           | 106 |
| Wie mich, mit meinen Händen mich zu schmücken;      |     |
| Ihr gnügt das Schaun und mir die Thätigkeit." —     |     |
| Schon flohen vor dem Glanz des Tagesanbruchs,       | 109 |
| Der um so reizender dem Wandrer schimmert,          |     |
| Je näher er der Heimat übernachtet,                 |     |
| Die Finsternisse hin nach allen Seiten.             | 112 |
| Mit ihnen auch mein Schlaf; weshalb ich aufstand    |     |
| Und sah die großen Meister schon erhoben.           |     |
| "Die süße Frucht, die auf so vielen Zweigen         | 115 |
| Die Sehnsucht Sterblicher zu suchen pflegt,         |     |
| Wird heut in Frieden dein Verlangen stillen." —     |     |
| So sprach Virgilius, zu mir gewendet,               | 118 |
| Die Worte gegen mich, und keine Gabe                |     |
| War jemals dieser an Beglückung gleich.             |     |
| Solch übergroße Sehnsucht überkam mich              | 121 |
| Jetzt nach der Höh', daß ich bei jedem Schritte     |     |
| Nun meinem Flug die Schwingen wachsen fühlte.       | ,   |
| Wie wir die Treppe gänzlich nun erstiegen           | 124 |
| Und auf der Stufen oberster uns fanden,             |     |
| Da heftete Virgil auf mich die Augen                |     |
| Und sprach: "Das zeitliche so wie das ew'ge Feuer   | 127 |
| Sahst du, o Sohn, und bist dahin gekommen,          | •   |
| Wo ich durch eigne Kraft nicht weiter schaue.       |     |

| Ich brachte dich hierher durch Kunst und Weisheit;     | 130 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Nun nimm den eignen Willen dir zum Führer:             |     |
| Dich hemmt kein steiler Pfad mehr und kein enger.      |     |
| Die Sonne sieh, die dir die Stirn beleuchtet,          | 133 |
| Die Kräuter sieh, die Blumen und die Büsche,           |     |
| Die durch sich selbst allein die Erd' erzeugt.         |     |
| Bis heiter dir die schönen Augen nahen,                | 136 |
| Die weinend, dir zu helfen, mich bewogen,              |     |
| Magst ruhen du, magst zwischen jenen wandeln.          |     |
| Erwarte nicht mein Wort mehr, meinen Wink:             | 139 |
| Denn frei, gerad' ist und gesund dein Wille;           |     |
| Und Fehler wär's, nach seinem Sinn nicht handeln.      |     |
| Drum set' ich dir dich selbst zum Herrn und Leiter." — | 142 |
|                                                        |     |

| Begierig, zu durchspähn von inn' und außen       | 1   |
|--------------------------------------------------|-----|
| Den göttlichen, lebend'gen, dichten Wald,        |     |
| Der für den Blick den Glanz des Tages dämpfte,   |     |
| Verließ ich ohne Säumen nun das Ufer,            | . 4 |
| Langsamen Schritts durch das Gefilde wandelnd    |     |
| Auf einem Grund, der allerorten duftet.          |     |
| Und eine süße Luft, die keinen Wechsel           | 7   |
| In sich zu haben schien, traf mir die Stirne     |     |
| Mit stärkerm Hauch nicht als ein sanfter Wind,   |     |
| Durch welchen alle Zweige, so da waren,          | 10  |
| Sich zitternd schmiegsam nach der Seite neigten, |     |
| Nach der der heil'ge Berg zuerst hinschattet.    |     |
| Doch so nicht wichen sie aus ihrer Richtung,     | 15  |
| Daß in den Wipfeln hätten unterlassen            |     |
| Die Bögelein, all ihre Kunst zu üben;            |     |
| -                                                |     |

| Vielmehr vegrußten sie in voller Freude          | 16 |
|--------------------------------------------------|----|
| Die Frühestunden mit Gesang im Laube,            |    |
| Das zu den Weisen seinen Grundton gab,           |    |
| Wie dort von Zweig zu Zweige man vernimmt,       | 19 |
| Im Tannenwald am Ufer von Chiassi,               |    |
| Wann Aeolus entfesselt den Scirocco.             |    |
| Es hatte schon mich in den alten Wald            | 22 |
| Mein sachter Schritt so weit getragen, daß ich   |    |
| Nicht sehn mehr konnte, wo ich eingetreten:      |    |
| Als mich im Weiterschreiten hemmt' ein Bach,     | 25 |
| Der mit gelinden Wellen nach der Linken          |    |
| Die Kräuter bog, die an dem Ufer wuchsen.        |    |
| Die reinsten Wasser, die es diesseits gibt,      | 28 |
| Sie wären gegen jenes, welches nichts            |    |
| Verbirgt, gewiß in sich getrübt erschienen,      |    |
| Obschon sich's unter nie durchbrochnem Schatten, | 31 |
| Der weder Sonnenlicht noch Mondenstrahl          |    |
| Einfallen läßt, ganz dunkel fortbewegte.         |    |
| Die Füße hielten an, doch mit den Augen          | 34 |
| Drang ich jenseit des Baches, um zu schauen      |    |
| Die Mannigfaltigkeit der frischen Maien.         |    |
| Und dort erschien mir, wie wenn uns urplötzlich  | 37 |
| Etwas erscheint, was durch Berwunderung          |    |
| Verdrängt jedweden anderen Gedanken,             |    |
| Ein Weib, ganz einsam, welches ging und sang,    | 40 |
| Und nach einander Blum' auf Blume pflückte,      |    |
| Womit ihr Pfad verziert war überall.             |    |
| "Ach, schöne Frau, die an der Liebe Strahlen     | 43 |
| Du dich erwärmst, darf ich den Zügen trauen,     |    |
| Die meist ein Zeugniß von dem Herzen geben:      |    |
| Gefall' es dir, so weit heran zu treten",        | 46 |
| Sagt' ich zu ihr, "an dieses Flusses Ufer,       |    |
| Daß ich verstehen könne, was du singest.         |    |
| Du mahnst mich an Proserpina, den Ort,           | 49 |
| Und wie sie war zur Zeit, als sie der Mutter     |    |
| Entrissen ward, und ihr des Frühlings Gaben."    |    |
|                                                  |    |

| Und wie ein Weib beim Tanz mit aneinander             | 52 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Und auf den Grund gedrängten Sohlen gleitet           | -  |
| Und einen Fuß kaum vor den andern setzt:              |    |
| So über roth' und über gelbe Blumen                   | 55 |
| Glitt sie entgegen mir; wie eine Jungfrau,            | 50 |
| Die sittsam ihre Blicke niederschlägt,                |    |
| Und stellte meine Bitten hold zufrieden,              | 58 |
| Da sie so nah kam, daß der süße Ton                   |    |
| Der Wort' und deren Sinn zu mir gelangte.             |    |
| Sobald sie da war, wo gebadet wurden                  | 61 |
| Die Kräuter von des schönen Flusses Welle,            |    |
| Erwies sie mir die Gunst, den Blick zu heben.         |    |
| Ich glaube nicht, daß einst der Benus Augen           | 64 |
| Solch Licht entstrahlt', als von dem Pfeil des Sohnes |    |
| Sie übermaßen war verwundet worden.                   |    |
| Sie lächelte vom rechten Ufer drüben,                 | 67 |
| Und ihre Hände pflückten mehr der Blumen,             |    |
| Die ohne Samen treibt die hohe Erde.                  |    |
| Drei Schritte hielt der Fluß uns auseinander;         | 70 |
| Doch Hellespont, den Xerres überschritt,              |    |
| Der allen Menschenstolz noch hält im Zaume,           |    |
| Hat von Leander nicht mehr Haß erfahren,              | 73 |
| Weil Sestos von Abydos er getrennet,                  |    |
| Als der von mir, weil er nicht durch mich ließ.       |    |
| "Ihr seid hier fremd", begann sie, "und vielleicht,   | 76 |
| Weil ich an dem der menschlichen Natur                |    |
| Zu ihrer Wieg' erwählten Orte lächle,                 |    |
| Erfaßt euch aus Verwunderung ein Zweifel;             | 79 |
| Doch Licht gewährt der Psalm: Me delectasti,          |    |
| Der eure Einsicht bald entnebeln kann.                |    |
| Und du, der du voranstehst und mich batest,           | 82 |
| Frag, willst du andres hören; willig kam ich,         |    |
| Um jeder deiner Fragen zu genügen!" —                 |    |
| "Das Wasser", sprach ich, "und der Ton des Waldes     | 85 |
| Bekämpfen in mir einen neuen Glauben                  |    |
| An etwas, welches diesem widerspricht." —             |    |

| Drauf sie: "Ich will dir sagen, wie hervorgeht          | 88  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Aus seinem Grunde das, was dich verwundert,             |     |
| Und dir den Nebel klären, der dich hindert.             |     |
| Das höchste Gut, allein in sich zufrieden,              | 91  |
| Erschuf den Menschen gut und gab zum Pfand ihm          |     |
| Ewigen Friedens dieses Ortes Wonne.                     |     |
| Durch seine Schuld verweilt' er hier nicht lange;       | 94  |
| Durch seine Schuld verwandelt' er in Weinen             | •   |
| Und Mühe süßen Scherz und schuldloß Lachen.             |     |
| Damit die Störung, die von unten macht                  | 97  |
| Des Wassers und der Erde Ausdünstungen,                 |     |
| Die, wo sie können, stets der Wärme folgen,             |     |
| Dem Menschen niemals einen Kampf bereite:               | 100 |
| Drum stieg so hoch hier dieser Berg zum Himmel,         |     |
| Und ist vom Eingang an davon befreit.                   |     |
| Nun aber, weil sich in vollkommnem Umschwung            | 103 |
| Die Luft umdrehet durch die Urbewegung,                 |     |
| Wo nicht der Kreis an einem Punkt zerstört wird:        |     |
| So trifft in dieser Höh', die, ganz gelöset,            | 106 |
| In der lebend'gen Luft steht, solch Bewegen             |     |
| Den Wald und macht ihn, weil er dicht ist, tönen.       |     |
| So viel vermag dann die getroffne Pflanze,              | 109 |
| Daß sie mit ihrer Kraft die Luft erfüllet,              |     |
| Und die verbreitet kreisend sie umher;                  |     |
| Die Erde drunten, je nachdem sie würdig                 | 112 |
| Durch Klima, durch sich selbst, empfängt und zeuget     |     |
| Verschiedne Bäume mit verschiednen Kräften.             | •   |
| Wär' dies bekannt, nicht würd' es wunderbar             | 115 |
| Jenseits erscheinen, wenn sich eine Pflanze             |     |
| Dhn' offenbaren Samen wo erzeuget.                      |     |
| Und wisse, daß das heilige Gefilde,                     | 118 |
| Darauf du stehst, voll jedes Samens ist,                |     |
| Und Früchte trägt, die jenseits man nicht erntet.       |     |
| Dies Wasser hier entquillt nicht einer Aber,            | 121 |
| Die Dunst ersetzt und die der Frost verwandelt,         |     |
| Dem Fluß gleich, der bald anschwillt, bald sich senket: |     |

| Es kommt vielmehr aus ewig gleichem Quelle,        | 124 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Der so viel aufnimmt, durch den Willen Gottes,     |     |
| Als er, erschlossen, ausgießt nach zwei Seiten.    |     |
| Diesseits fließt es herab mit einer Kraft,         | 127 |
| Die jedem das Gedächtniß raubt der Sünde;          |     |
| Jenseits gibt das der guten That es wieder.        |     |
| Hier wird es Lethe, drüben Eunoë                   | 130 |
| Genannt und äußert seine Wirkung nur,              | •   |
| Wenn man vorher es hier und dort gekostet.         |     |
| All' andre übertrifft es an Geschmacke;            | 133 |
| Und sollt' auch zur Genüge schon dein Durst        |     |
| Gestillt sein, wenn ich dir nichts mehr enthülle:  |     |
| Geb' ich dir doch aus Gunst noch einen Zusat,      | 136 |
| Nicht fürchtend, minder lieb sei dir mein Wort,    |     |
| Wenn mehr es dir erfüllt, als ich versprochen.     |     |
| Sie, die vor Zeiten einst gedichtet haben          | 139 |
| Vom goldnen Alter und von seinem Glücke,           |     |
| Sahn träumend wohl den Ort auf dem Parnasse.       |     |
| Hier war unschuldig noch der Menschheit Ursprung,  | 142 |
| Hier gab es steten Frühling, alle Früchte;         |     |
| Nektar ist dies, wovon jedweder redet."—           |     |
| Hierauf nun wandt' ich mich zu meinen Dichtern     | 145 |
| Gänzlich herum und sah an ihrem Lächeln,           |     |
| Daß sie dies lette Wort vernommen hatten.          |     |
| Zur schönen Frau wandt' ich den Blick dann wieder. | 148 |
|                                                    |     |

| Und singend, wie ein Weib, das Lieb' erfüllet,     | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Fügt' an den Schluß der Rede sie noch an:          |    |
| "Beati, quorum tecta sunt peccata."                |    |
| Und jenen Nymphen gleich, die einsam wandeln       | 4  |
| Im Waldesschatten, diese herzlich wünschend,       |    |
| Der Sonne Strahl zu fliehn, die ihn zu sehen:      |    |
| So ging sie nun des Flusses Lauf entgegen,         | 7  |
| Aufwärts am Ufer hin, und ich ihr gleich,          |    |
| Dem kleinen Schritt mit kleinem Schritte folgend.  |    |
| Noch hatten wir nicht hundert Schritt gethan,      | 10 |
| Als sich gleichmäßig jett die Ufer wandten,        |    |
| Der Art, daß ich gen Morgen wieder schritt.        |    |
| Und nicht gar weit so waren wir gegangen,          | 13 |
| Als wiederum die Frau zu mir sich kehrte           |    |
| Und sprach: "Mein Bruder, schau nun auf und höre!" |    |
| Und sieh, ein strahlend Leuchten drang urplötzlich | 16 |
| Von allen Seiten durch den großen Wald,            |    |
| So daß ich schwankt', ob nicht ein Blitz es wäre.  |    |
| Doch weil der Blitz aufhört wie er gekommen,       | 19 |
| Und jenes dauernd mehr und mehr erglänzte,         |    |
| So fragt' ich bei mir selbst: Was ist denn dieses? |    |
| Und eine süße Melodie durchtönte                   | 22 |
| Die glanzerfüllte Luft, daß guter Eifer            | •  |
| Mich das Erkühnen Eva's tadeln ließ,               |    |
| Weil da, wo Erd' und Himmel einst gehorchten,      | 2  |
| Ein Weib allein, nur eben erst geschaffen,         |    |
| Nicht irgend ein Geheimniß dulden wollte;          |    |
| Denn wär' sie unter ihm ergeben blieben,           | 28 |
| So hätt' ich die unnennbar hohe Wonne              |    |
| Von Anfang schon genossen und dann lange.          |    |
| Indem ich unter solchen Erstlingsdingen            | 3  |
| Der ew'gen Wonne hinging, ganz befangen,           |    |
| Und immer mehr der Freuden noch begehrte:          | -  |

| Erschien vor uns wie ein entzündet Feuer          | 34        |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Die Luft dort unter jenen grünen Zweigen,         |           |
| Und schon als Sang ward süßer Ton vernommen. —    |           |
| Pheil'ge Jungfraun, hab' ich jemals Hunger        | 37        |
| Und Wachen oder Frost um euch erduldet,           |           |
| Hab' ich wohl Ursach, euch um Gunst zu flehen.    |           |
| Jett muß sich Helicon für mich ergießen           | 40        |
| Und mir mit ihrem Chor Urania beistehn,           |           |
| Was schwer zu denken schon, in Vers zu bringen! — |           |
| Etwas mehr hin sah sieben goldne Bäume            | 43        |
| Im falschen Schein des weiten Raums ich vor mir,  |           |
| Der mitten zwischen uns und ihnen lag.            |           |
| Doch als ich nun so nah heran gekommen,           | 46        |
| Daß das Gewahrte, das den Sinn getäuschet,        |           |
| Durch die Entfernung keinen Zug verlor:           |           |
| Da ward die Kraft, die uns zum Urtheil rüstet,    | 49        |
| Wie daß es sieben Leuchter waren, inne,           |           |
| Und in den Worten des Gesangs: Hosianna.          |           |
| Ob ihnen flammte das Geräth, das schöne,          | <b>52</b> |
| Viel heller als der Mond am heitern Himmel        |           |
| Um Mitternacht in seines Monats Mitte.            |           |
| Ich wandte voll Verwundrung mich zum guten        | 55        |
| Virgil zurück, der drauf mir Antwort gab          |           |
| Mit einem Blick, nicht minder voll Erstaunens.    |           |
| Dann schaut' ich wieder auf die hohen Dinge,      | 59        |
| Die sich so langsam auf uns zu bewegten,          |           |
| Daß schneller gehen würden junge Bräute.          |           |
| Da rief die Frau mir zu: "Was brennst du denn     | 61        |
| So in der Lust an den lebend'gen Lichtern,        |           |
| Und siehst, was hinter ihnen kommet, nicht?" —    |           |
| Drauf sah ich ihnen, gleich als ihren Führern,    | 64        |
| Nachfolgen Leute, ganz in Weiß gekleidet,         |           |
| Und niemals gab es diesseits solchen Glanz.       |           |
| Das Wasser schimmerte zu meiner Linken            | 67        |
| Und strahlte meine linke Seite wieder,            |           |
| Wenn ich hinein sah, wie sonst in den Spiegel.    |           |

| Als ich am Ufer solchen Stand nun hatte,         | 70  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Daß nur der Fluß allein mich ferne hielt.        |     |
| Gab ich, zum bessern Sehn, den Schritten Rast.   |     |
| Und vorwärts wandeln sah ich nun die Flämmchen,  | 78  |
| So hinter sich die Luft gefärbt verließen,       |     |
| Die wie von Pinselstrichen Spuren trug,          |     |
| So daß sie oberhalb geschieden wurde             | 76  |
| Bon sieben Streifen, all' in jenen Farben,       |     |
| Draus Sol den Bogen, Luna macht den Gürtel.      |     |
| Nach hinten reichten diese Wimpel weiter         | 79  |
| Als mein Gesicht; auch standen, wie mir däuchte, |     |
| Zehn Schritt die äußern von einander ab.         |     |
| Es kamen unter solchem schönen Himmel,           | 82  |
| Wie ich beschrieben, vierundzwanzig Alte,        |     |
| Je zwei und zwei mit Lilien bekränzt.            |     |
| Sie sangen allesammt: "Gesegnet seist du         | 85  |
| Unter den Töchtern Adams, und gesegnet           |     |
| In alle Ewigkeit sei deine Schöne." —            |     |
| Nachdem die Blumen und die frischen Kräuter,     | 88  |
| Mir gegenüber, an dem andern Ufer                |     |
| Frei waren von der auserwählten Schaar:          |     |
| Da kamen, wie im Himmel Licht nach Licht         | 91  |
| Sich folget, hinter ihnen her vier Thiere,       |     |
| Ein jegliches bekränzt mit frischem Laube.       |     |
| Jedwedes war versehen mit sechs Flügeln,         | 94  |
| Die Federn voller Augen: Argus' Augen,           |     |
| Wenn er noch lebte, würden solche sein.          |     |
| Nicht weiter Reime spend' ich, ihre Bildung      | 97  |
| Zu schildern, Leser; andre Pflicht verbietet,    |     |
| Daß ich in diesem Punkt freigebig sei.           |     |
| Doch lies Ezechiel, der sie geschildert,         | 100 |
| Wie er sie kommen sah vom kalten Norden          |     |
| Mit Wind, mit Wolken und mit Feuersglut;         |     |
| Und wie du sie auf seinen Blättern findest,      | 103 |
| So waren hier sie: nur daß in den Federn         |     |
| Johannes mir beitritt und von ihm abweicht.      |     |

| Der Raum inmitten jener Vier umfaßte              | 106 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Dann einen Siegeswagen auf zwei Rädern,           |     |
| Von eines Greifen Halse fortgezogen.              |     |
| Und dieser streckt' empor die beiden Flügel       | 109 |
| Zwischen dem mittlern Streif' und je drei andern, |     |
| So daß, sie spaltend, er doch nichts verlette;    |     |
| Es reichte nicht der Blick zu ihrer Höhe.         | 112 |
| So weit er Vogel, hatt' er goldne Glieder;        |     |
| Die andern waren weiß, mit Roth gemischt.         |     |
| Richt Africanus oder auch Augustus                | 115 |
| Erfreute Rom durch also schönen Wagen,            |     |
| Ja gegen ihn war der des Sol selbst dürftig,      |     |
| Der Wagen Sol's, der aus dem Gleis gerathen,      | 118 |
| Verbrannt' auf das Gebet der frommen Erde,        |     |
| Als Jupiter geheimnißvoll gerecht war.            |     |
| Drei Frauen gingen dann, im Kreise tanzend,       | 121 |
| Am rechten Rad; die eine also roth,               |     |
| Daß man wohl kaum im Feuer sie gewahret;          |     |
| Die andre war, als ob Gebein' und Glieder         | 124 |
| Gebildet worden wären aus Smaragde;               |     |
| Wie frisch gefallner Schnee erschien die dritte.  |     |
| Es schien die Weiße bald und bald die Rothe       | 127 |
| Den Tanz zu leiten, und nach deren Sange          |     |
| Bewegten sich bald facht, hald rasch die andern.  |     |
| Am linken zogen festlich vier einher,             | 130 |
| Purpurn gekleidet, nach dem Vorbild einer         |     |
| Von ihnen, die am Haupt drei Augen zeigte.        |     |
| Nach all dem Festknäul, den ich hier geschildert, | 183 |
| Sah ich zwei Alte, an Gewand verschieden,         |     |
| Doch gleich in würdiger, ehrbarer Haltung.        |     |
| Der ein' erschien als einer von den Schülern      | 136 |
| Hippocrates' des Hohen, den Natur                 |     |
| Zum Wohl der Wesen schuf, die ihr am liebsten;    |     |
| Der andre zeigte ganz verschiednes Streben        | 189 |
| Mit einem leuchtenden und spißen Schwerte,        |     |
| Daß er sogar diesseit des Bachs mich schreckte.   |     |

| Dann sah ich viere noch, demüth'gen Ansehns,          | 142 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Und hinter Allen einsam einen Greis,                  |     |
| Der, schlummernd, mit tiefsinn'gem Antlit hinschritt. |     |
| Und diese sieben gingen gleich gekleidet .            | 145 |
| Mit jener ersten Schaar; doch nicht mit Lilien        |     |
| War rings ihr Haupt umwunden, nein, vielmehr          |     |
| Mit Rosen und mit andern rothen Blumen:               | 148 |
| Es hätt' ein wenig ferner Blick geschworen,           |     |
| Daß alle flammten ob den Augenbrauen.                 |     |
| Und als mir gegenüber war der Wagen,                  | 151 |
| Erscholl ein Donner, und der würd'gen Schaar          |     |
| Schien untersagt zu sein das Weitergehen,             |     |
| Da still sie standen mit den vordern Fahnen.          | 154 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |     |

| Als nun des ersten Himmels Siebensternbild,     | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| — Das Aufgang nie erfuhr, noch Untergang,       |    |
| Noch andern Nebel als der Sünde Schleier,       |    |
| Und das auf seine Pflicht hier jeden hinwies,   | 4  |
| Wie auch das andere hier unten leitet           |    |
| Den Steuermann, zum Hafen zu gelangen —         |    |
| Stillstand: da wandte sich das Volk, das wahre, | 7  |
| Das zwischen jenem und dem Greif voranging,     |    |
| Hin zu dem Wagen, als zu seinem Frieden.        |    |
| Und einer, gleichsam wie gesandt vom Himmel:    | 10 |
| "Veni sponsa de Libano!" rief singend           |    |
| Er dreimal und die Andern all' ihm nach.        |    |
| Wie einst die Seligen am jüngsten Tage          | 13 |
| Schnell auferstehn, aus seiner Gruft ein jeder, |    |
| Und neu verleiblicht Halleluja singen:          |    |
| dibliothek ausländ. Klassiker. 9.               |    |

| So hoben auf dem gottlichen Gesagtte            | 16 |
|-------------------------------------------------|----|
| Ad vocem tanti senis hundert Diener             |    |
| Und Boten sich empor des ew'gen Lebens.         |    |
| "Benedictus, qui venis", sprachen alle,         | 19 |
| Und drüber hin und rings her Blumen werfend:    |    |
| "Manibus o date lilia plenis." —                |    |
| Ich sah wohl schon beim Anbeginn des Tages      | 22 |
| Die Morgengegend ganz von Rosenfarbe,           |    |
| Den Himmel sonst verklärt von schöner Heitre,   |    |
| Und duftumflort der Sonn' Antlit sich heben;    | 25 |
| So daß, ob einer Mildrung durch die Dünste,     |    |
| Das Auge lange Zeit sie wohl ertrug:            |    |
| So zeigt', inmitten einer Blumenwolke,          | 28 |
| Die aus den Händen Himmlischer emporstieg       |    |
| Und innerhalb zurückfiel und nach außen,        |    |
| Bekränzt mit Dellaub über'm weißen Schleier,    | 31 |
| Mir eine Frau sich, unter grünem Mantel,        |    |
| Gekleidet mit dem Roth lebend'ger Flamme.       |    |
| Und steh, mein Geist, ob es auch schon so lange | 34 |
| Her war, daß er in ihrer Gegenwart              |    |
| Nicht vor Verwirrung zitternd hingesunken,      |    |
| Fühlt', ohne daß der Blick ihm Kunde gab,       | 37 |
| Blos durch geheime Kraft, die von ihr ausging,  |    |
| Dennoch der alten Liebe große Macht.            |    |
| Sobald jedoch mich in den Blick getroffen       | 40 |
| Die hohe Kraft, die einst mich schon verwundet, |    |
| Noch eh ich aus der Kindheit war getreten,      |    |
| Wandt' ich zur Linken mich mit jener Scheue,    | 43 |
| Mit der das Kindlein hin zur Mutter eilet,      |    |
| Wenn es sich fürchtet oder wenn's betrübt ist,  |    |
| Und sagte zu Virgil: "Wohl nicht ein Quentchen  | 46 |
| Von Blut ist mir geblieben, das nicht bebte:    |    |
| Die Zeichen kenn' ich jener alten Flamme." —    |    |
| Jedoch es hatte uns bereits verlassen           | 49 |
| Virgil, der süßeste Virgil, der Vater,          |    |
| Dem ich zu meinem Heil mich hingegeben.         |    |

| Und alles, was die erste Mutter einst                 | 52 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Berscherzt, half den vom Thau befreiten Wangen nicht, |    |
| Daß nicht durch Thränen sie sich wieder trübten.      |    |
| "Noch, Dante, weine nicht, wenn auch von dannen       | 55 |
| Virgil nunmehro geht, noch weine nicht;               |    |
| Denn weinen wirst du wegen andrer Wunden." —          |    |
| Dem Admiral gleich, der bald vorn, bald hinten        | 58 |
| Auf hohem Schiff den Dienst der Seemannschaft         |    |
| Besichtigt und zur Tüchtigkeit sie mahnet:            |    |
| So sab ich von des Wagens linker Seite,               | 61 |
| Als ich bei meines Namens Klang mich wandte,          |    |
| Den zu verzeschnen hier die Noth gebietet,            |    |
| Die Frau, die vorher mir erschienen war,              | 64 |
| Verschleiert von der Engel Blumenstreuen,             |    |
| Jenseit des Bachs auf mich die Augen richten.         |    |
| Obschon der Schleier, der, vom Laub Minervens         | 67 |
| Umtränzet, ihr vom Haupt herab sich sentte,           |    |
| Sie noch nicht völlig mir erscheinen ließ:            |    |
| Fuhr sie doch, königlich und noch in stolzer          | 70 |
| Geberde, fort, wie jemand, welcher redet,             |    |
| Und doch das wärmste Wort zum Schluß verspart:        |    |
| "Schau mich nur an, ich bin, ich bin Beatrix!         | 73 |
| Wie, hieltst du nun es werth, dem Berg zu nahen?      |    |
| War dir des Menschen Glück hier unbekannt?" —         |    |
| Ich ließ den Blick hinab zur Quelle gleiten,          | 76 |
| Doch drin mich sehend, wandt' ich ihn zum Rasen:      |    |
| So große Scham beschwerte mir die Stirne.             |    |
| So scheint die Mutter streng wohl ihrem Kinde,        | 79 |
| Wie sie auch mir es schien; dann aus dem Herben       |    |
| Fühlt' ich heraus der strengen Liebe Süße.            |    |
| Sie schwieg nun still, die Engel aber sangen          | 82 |
| Mit einmal: "In te, Domine, speravi;"                 |    |
| Doch kamen weiter nicht, als: "pedes meos."           |    |
| Wie zwischen dem Naturgebälk am Rückgrat              | 85 |
| Italiens der Schnee zusammenfrieret,                  |    |
| Vom Nordost hingeweht und dicht gehärtet;             |    |
| 9*                                                    |    |

| Doch flüssig dann gemacht, in sich versicert,         | 88  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Sobald das Land haucht, wo der Schatten schwindet,    |     |
| Daß Feuer eine Kerze scheint zu schmelzen:            |     |
| So war ich ohne Thränen, ohne Seufzer,                | 91  |
| Vor dem Gesange derer, die da singen                  |     |
| In stetem Einklang mit den ew'gen Kreisen.            |     |
| Doch als ich aus dem süßen Sang ihr Mitleid           | 94  |
| Mit mir vernommen, mehr, als hätten sie               |     |
| Gesagt: O Frau, warum quälst du ihn also?             |     |
| Da ward der Frost, der mir um's Herz gelegen,         | 97  |
| Zu Hauch und Wasser, und mit Schmerzbeklemmung        |     |
| Löst' er sich aus der Brust durch Mund und Augen.     |     |
| Sie, immer fest noch an der rechten Stite             | 100 |
| Des Wagens stehend, richtet' ihre Worte               |     |
| Drauf an die frommen Wesen solchermaßen:              |     |
| "Ihr wachet in dem Tage sonder Ende,                  | 103 |
| So daß nicht Nacht noch Schlaf euch einen Schritt rau | bt, |
| Den je die Zeit vollbringt auf ihren Bahnen;          |     |
| Weshalb ich meine Antwort schärfer fasse,             | 106 |
| Auf daß der, der dort weinet, mich vernehme,          |     |
| Damit von gleichem Maß sei Schuld und Schmerz.        |     |
| Nicht durch die Wirkung nur der großen Kreise,        | 109 |
| Die einem Ziel zuführen jeden Samen,                  |     |
| Je wie der Stand der Sterne dazu stimmet:             |     |
| Nein, aus Freigebigkeit von Gottes Gnade,             | 112 |
| Die niederträuft aus so erhabnen Dünsten,             |     |
| Daß unfre Blicke bis dahin nicht reichen,             |     |
| Ward diesem da in seinem neuen Leben                  | 115 |
| Ein solcher Sinn, daß jede rechte Sitte               |     |
| Sich hätte wunderbar an ihm bewähret.                 |     |
| Doch um so schlimmer wird und um so wilder            | 118 |
| Ein unbebaut Erdreich durch schlechten Samen,         |     |
| Je größre Kraft der Boden in sich heget.              |     |
| Durch ein'ge Zeit hielt ihn mein Antlit aufrecht:     | 121 |
| Ich zeigt' ihm meine jugendlichen Augen               |     |
| Und führt' ihn mit mir in gerader Richte.             |     |

| Allein sobald ich auf der Schwelle stand        | 121 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Des zweiten Alters und mein Leben tauschte,     |     |
| Entzog er mir sich und ergab sich Andern.       | •   |
| Als ich vont Fleisch zum Geist emporgestiegen,  | 127 |
| Und Schönheit mir und Tugend sich erhöhet,      |     |
| War ich ihm minder werth und angenehm.          | •   |
| Er wandte seinen Schritt auf falsche Wege       | 130 |
| Und folgte falschen Bildern nach vom Glücke,    |     |
| Die niemals ein Versprechen ganz erfüllen.      |     |
| Nicht half mir's, ihm Eingebungen erflehen,     | 133 |
| Womit ich bald im Traum, bald andrer Weise      |     |
| Zurück ihn rief; so wenig galt ihm solches.     |     |
| So tief sank er hiner, daß alle Mittel          | 136 |
| Zu seinem Heil sich schon zu schwach erwiesen,  |     |
| Wenn nicht, daß man ihm die "Verlornen" zeigte. |     |
| Deshalb betrat ich selbst der Todten Pforte,    | 139 |
| Und jenem wurden, der herauf ihn führte,        |     |
| Mit Thränen meine Bitten zugetragen.            |     |
| Gebrochen wär' der hohe Rathschluß Gottes,      | 142 |
| Wenn Lethe man durchschritt' und solche Labung  |     |
| Genossen würd' ohn' irgend einen Zoll           |     |
| Von Schuldbereuung, welche Thränen spendet."    | 145 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |     |

| "O du, der jenseits steht des heil'gen Stromes",    | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| So wandte nun auf mich sie mit der Spite            |    |
| Ihr Wort, dess' Schneide schon mir herb erschienen, |    |
| Als unverweilt fortfahrend sie begann,              | 4  |
| "Sag, sag, ob wahr dies ist: denn bei so großer     |    |
| Anklage muß man dein Geständniß hören." —           |    |
| Es waren meine Geister so verwirret,                | 7  |
| Daß zwar die Stimm' anstrebte, doch erlosch,        |    |
| Eh sie entlassen konnten die Organe.                |    |
| Ein wenig sah sie zu; sprach dann: "Bas sinnst du?  | 10 |
| Antworte, denn das traurige Gedächtniß              |    |
| Hat dir dies Wasser noch nicht weggespült." —       |    |
| Schreck und Verwirrung, die in mir sich mischten,   | 13 |
| Entrangen meinem Mund ein solches Ja,               |    |
| Das zu verstehn die Augen nöthig waren.             |    |
| Wie eine Armbrust, wenn sie losgeht, bricht,        | 16 |
| Weil Senn' und Bogen zu gespannt gewesen,           |    |
| Und schwach der Bolzen nur das Ziel erreichet:      |    |
| So brach ich unter jener Last zusammen,             | 19 |
| In Seufzern und in Thränen mich ergießend,          |    |
| Und matt nur machte sich die Stimme Luft.           |    |
| Drum sie zu mir: "In meinen Wünschen allen,         | 22 |
| Die dich dahin gebracht, ein Gut zu lieben,         |    |
| Jenseits desselben man kein andres suchet,          |    |
| Was fandest du für quergelegte Gräben               | 25 |
| Und was für Ketten, daß du dich der Hoffnung        |    |
| Des Fürderschreitens so berauben mußtest?           |    |
| Was für Erleichterungen, welchen Vortheil           | 28 |
| Hast du gesehen an den Stirnen andrer,              |    |
| Daß ihnen du voraus selbst wandeln mußtest?" —      |    |
| Nach einem schwer heraufgeholten Seufzer            | 31 |
| Hatt' ich die Stimme kaum zu einer Antwort,         |    |
| Und nur mit Mühe formten sie die Lippen.            |    |
|                                                     |    |

| Ich sprach zerknirscht: "Die gegenwärtigen Dinge  | <b>34</b> |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Verlockten mich mit ihrer falschen Lust           |           |
| Sogleich, als sich dein Antlit mir verborgen."—   |           |
| Und sie: "Schwiegst du auch oder leugnetest,      | 37        |
| Was du bekennst, so wäre deine Schuld             |           |
| Doch minder nicht bekannt; der Richter kennt sie. |           |
| Weil aber von der eignen Wange dir                | 40        |
| Die Schuldanklage strömt, so wendet sich          |           |
| Un unserm Hof das Rad der Schneid' entgegen.      |           |
| Dennoch, damit du größre Neu' empfindest          | 43        |
| Ob deines Jrrthums und ein andermal               |           |
| Dich stärker zeigest, hörst du die Sirenen:       |           |
| Leg' ab des Weinens Grund und hör' mich an;       | 46        |
| Dann wirst du hören, wie zum Gegentheile          |           |
| Dich mein begrabner Leib bewegen mußte.           | •         |
| Nie schufen dir Natur und Kunst die Wonne,        | 49        |
| Wie diese schönen Glieder, die mich einstmals     |           |
| Umschlossen und als Staub zerstreut nun liegen.   |           |
| Und wenn die höchste Wonne so dich trog           | 52        |
| Durch meinen Tod, welch sterblich Wesen durfte    |           |
| Dich, seiner zu begehren, noch verlocken?         |           |
| Beim ersten Pfeil der trügerischen Dinge,         | 55        |
| Da hättest du empor dich schwingen sollen,        |           |
| Mir nach, die nicht zu jenen mehr gehörte.        |           |
| Nicht durfte dir die Schwingen niederhalten,      | 58        |
| Mehr Streiche zu erwarten noch, ein Mädchen       |           |
| Oder ein andrer Tand von kurzem Brauche.          |           |
| Ein junger Vogel wartet zwei, ja drei ab;         | 61        |
| Doch vor des ausgewachsnen Vogels Augen           |           |
| Stellt Netze man vergebens oder schießet." —      |           |
| Wie kleine Kinder, die sich schämen, stumm        | 64        |
| Zuhören, mit den Augen fest am Boden,             |           |
| Und ihre Schuld erkennend, reuig dastehn:         |           |
| So stand auch ich, und sie begann: "Wenn dich     | 67        |
| Schon schmerzt das Hören, so erheb den Bart,      |           |
| Und größrer Schmerz wird dich beim Schaun erfasse | n."—      |

| Mit minderm Widerstand wird eine starke              | 70  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Steineich' entwurzelt, sei's durch heim'schen Sturm, |     |
| Sei's durch den Wind vom Lande des Jarbas,           |     |
| Als ich auf ihr Gebot das Kinn erhob.                | 73  |
| Und da sie mit dem Bart das Antlitz meinte,          |     |
| Erkannt' ich wohl den Stachel in den Worten.         |     |
| Und als ich mein Gesicht empor nun streckte,         | 76  |
| Ersah mein Blick, daß jene schönen Wesen             |     |
| Jest innehielten mit dem Blumenwerfen;               |     |
| Und meine Augen, die noch wenig sicher,              | 79  |
| Sahn hingewandt Beatrix nach dem Greifen,            |     |
| Dem zwei Naturen sind in einem Wesen.                |     |
| Jenseits des grünen Bachs und unterm Schleier,       | 82  |
| Schien sie ihr frühres Selbst zu übertreffen         |     |
| Mehr noch, als Andre sonst, als sie noch hier war.   |     |
| Da brannte also mich der Reue Nessel,                | 85  |
| Daß alles andere, je mehr mich's lockte              |     |
| Zu seiner Liebe, desto mehr mich abstieß.            |     |
| So große Selbsterkenntniß traf das Herz mir,         | 88  |
| Daß ich besiegt hinsank; wie mir geworden,           |     |
| Weiß Jene nur, die Ursach davon war.                 |     |
| Drauf, als das Herz die äußre Kraft zurückgab,       | 91  |
| Erblickt' ich über mir die Frau, die ich             |     |
| Allein gefunden; diese sagte: "Faß mich!"            |     |
| Sie zog mich in den Fluß bis an die Kehle,           | 94  |
| Und so mich hinter sich her führend, schritt sie     |     |
| Leicht wie ein Weberschiffchen über's Wasser.        |     |
| Als nah ich dem glücksel'gen Ufer war,               | 97  |
| "Asperges me" hört' also süß ich singen,             |     |
| Daß kaum ich's denken kann, geschweige schreiben.    | •   |
| Drauf öffnete die schöne Frau die Arme,              | 100 |
| Umfaßte mir das Haupt und tauchte mich,              |     |
| Wo von der Flut ich schlucken sollte, unter.         |     |
| Dann zog sie, so gebadet, mich heraus                | 103 |
| Und führte mich zum Reigen der vier Holden,          |     |
| Und alle legten ihren Arm um mich.                   |     |

| "Hier sind wir Ichmphen und im Himmel Sterne.        | 106 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Eh zu der Welt Beatrix niederstieg,                  |     |
| Erkor man uns zu ihren Dienerinnen.                  |     |
| Wir werden dich vor ihre Augen führen;               | 109 |
| Doch für das süße Licht drin werden deine            |     |
| Die drei dort schärfen, welche tiefer blicken." —    |     |
| So fingen sie zu singen an und führten               | 112 |
| Mich dann mit sich zur Brust des Greifen hin,        |     |
| Wo, gegen uns gekehrt, Beatrix weilte.               |     |
| Drauf sagten sie: "Nun spare nicht die Blicke:       | 115 |
| Wir haben dich gebracht vor die Smaragde,            |     |
| Draus Amor sein Geschoß dir einst gesendet."         |     |
| Es drängten tausend Wünsche, heiß wie Flammen,       | 118 |
| Die Augen mir zu jenen Strahlenaugen,                |     |
| Die unabwendlich auf dem Greifen ruhten.             |     |
| Gleichwie die Sonn' in einen Spiegel, strahlte       | 121 |
| Das Doppelthier in sie hinein und zeigte             |     |
| Sich bald mit den Geberden, bald mit andern.         |     |
| Nun denke, Leser, ob ich mich verwundert,            | 124 |
| Wie ich die Sach' in sich sah ruhig dastehn,         |     |
| Und doch sie anders ward in ihrem Abbild.            |     |
| Indem noch meine Seele voll Verwundrung,             | 127 |
| Und freudig kostete von jener Speise,                |     |
| Die, sättigend mit sich, nach sich doch Durst macht: |     |
| Da traten vor die andern Drei, die zeigten           | 130 |
| Vom höchsten Range sich in ihrer Haltung,            |     |
| Und sangen dort zu ihrem Engelsreigen.               | •   |
| "Kehr, o Beatrix, kehr die heil'gen Augen",          | 133 |
| So sangen sie, "nach deinem Treuen hin,              |     |
| Der, dich zu sehen, that so viele Schritte.          |     |
| Erzeig' aus Gnaden uns die Gnad', enthülle           | 136 |
| Dein Angesicht vor ihm, damit er schaue              |     |
| Die zweite Schönheit, welche du verbirgst." —        |     |
| O Glanz des ewigen, lebend'gen Lichtes!              | 139 |
| Wer machte wohl im Schatten des Parnasses            |     |
| So bleich sich, oder trank aus seiner Quelle,        |     |

Daß nicht sein Geist befangen müßt' erscheinen, 142 Wollt' er dich schildern, wie du dort erschienest, Als, von des Himmels Harmonien beschattet, Nun du in offner Luft den Schleier löstest? 145

| 😘 waren meine Augen so beflissen,                | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| So fest gebannt, zehnjähr'gen Durst zu stillen,  |    |
| Daß mir die andern Sinne ganz vergingen,         |    |
| Und hatten gleichsam Wände hier und dorten,      | 4  |
| Daß nichts sie sahen; also zog das Lächeln,      |    |
| Das heil'ge, mit dem alten Netz sie an sich:     |    |
| Als mit Gewalt das Antlitz mir zur Linken        | 7  |
| Von jenen Göttinnen gewendet wurde,              |    |
| Weil ich: "Allzu vertieft!" von einer hörte.     |    |
| Und jener Zustand, den beim Sehn die Augen       | 10 |
| Empfinden, die nur eben traf-die Sonne,          |    |
| Beraubte kurze Zeit mich des Gesichts.           |    |
| Doch als an's Wen'ge sich mein Blick gewöhnte,   | 13 |
| — An's Wen'ge, sag' ich, in Betracht des reichen |    |
| Anblicks, von dem ich mit Gewalt mich losriß: —  |    |
| Sah ich nach rechter Schulter nun sich wenden    | 16 |
| Das glorienvolle Heer und wiederkehren,          |    |
| Die Sonn' im Antlit und die sieben Flammen.      |    |
| Wie eine Schaar, zur Deckung, unterm Schilde     | 19 |
| Sich wendet und abschwenkt um ihre Fahne,        |    |
| Ch fie sich gänzlich anders ordnen kann:         |    |
| So zog auch jene Schaar des Himmelreiches,       | 22 |
| Die da vorausging, ganz an uns vorüber,          |    |
| Bevor der Wagen seine Deichsel wandte.           |    |

| Orauf traten an oie Raver hin die Frauen             |   | 2          |
|------------------------------------------------------|---|------------|
| Und die geweihte Last zog nun der Greif              |   |            |
| So, daß sich keine Feder an ihm regte.               |   |            |
| Das schöne Weib, das durch die Furt mich brachte,    |   | 28         |
| Statius und ich, wir folgten jenem Rade,             |   |            |
| Das sein Geleis im engern Bogen zog.                 |   |            |
| Durchschreitend so den hohen Wald, der öde           |   | 31         |
| Durch deren Schuld ist, die der Schlange glaubte,    |   |            |
| Stimmt' ich die Schritte nach den Engelweisen.       |   |            |
| Dreimal so weit vielleicht, als Raum durchflieget    |   | 34         |
| Ein abgeschoßner Pfeil, war's, daß entfernt          |   |            |
| Wir jetzt uns hatten, als Beatrix abstieg.           |   |            |
| Und es erging durch AU' ein Murmeln: "Adam!"         | ø | 37         |
| Dann kreisten sie um einen Baum, entblößet           |   |            |
| Von Blüthen und von Laub an jedem Zweige.            |   |            |
| Sein Laubwert, das je höher, um so breiter           |   | 40         |
| Sich rings ausdehnte, hätten Indier                  |   |            |
| In ihren Wälbern ob der Höh' bewundert.              |   |            |
| "Glückselig bist du, Greif, daß nichts dein Schnabel |   | 4.9        |
| Von diesem Holz abstreift, so füß dem Gaumen,        |   |            |
| Weil es nachher im Bauche grimmen würde." —          |   |            |
| So, rings um den gewalt'gen Baum her, riefen         |   | 46         |
| Die andern; dann das zwiegeborne Thier:              |   |            |
| "So wahrt den Samen man jedwedes Rechten." —         |   |            |
| Und sich zur Deichsel wendend, die's gezogen,        |   | <b>4</b> 9 |
| Bracht' es zum Fuß sie des beraubten Baumes          |   |            |
| Und ließ, die von ihm stammt', an ihm gebunden.      | • |            |
| Wie unsre Pflanzen, wenn das große Licht             |   | 52         |
| Hernieder sich ergießt, gemischt mit jenem,          |   |            |
| Das hinter jenen Himmelsfischen strahlet,            |   |            |
| Von Saft anschwellen und sich dann jedwede           |   | 55         |
| In ihrer Farb' erneuert, eh die Sonne                |   |            |
| Mit ihren Rennern kommt zu andrem Sternbild:         |   |            |
| So, weniger als Rosen, mehr als Veilchen             |   | 58         |
| Die Farb' entfaltend, ward der Baum erneuet,         |   |            |
| Der vorher solch' entblößte Zweige hatte.            |   |            |
| •                                                    |   |            |

| Is counte most verstehn, now singt hienieden           | 61 |
|--------------------------------------------------------|----|
| Den Hyminus man, den jene Schaar nun sang;             |    |
| Auch konnt' ich nicht die Weise ganz ertragen.         |    |
| Könnt' ich darstellen, wie, von Sprinx hörend,         | 64 |
| Einschlummerten die mitleidslosen Augen,               |    |
| Sie, denen hoch zu stehn kam längres Wachen:           |    |
| So würd' ich, wie ein Maler, welcher malet             | 67 |
| Nach einem Vorbild, wie ich einschlief, schildern;     |    |
| Doch mag, wer will, gut dies Entschlummern malen.      |    |
| Drum geh ich jetzt zu dem Erwachen über                | 70 |
| Und sage, daß ein Glanz zerriß den Schleier            |    |
| Des Schlases und ein Ruf: "Steh auf, was thust du      | 11 |
| Wie einst, geführt, zu schaun des Fruchtbaums Blüthen, | 73 |
| — Der lüftern macht selbst Engel nach den Aepfeln      |    |
| Und stete Festeslust im Himmel schafft —               |    |
| Sankt Petrus und Johannes und Jacobus                  | 76 |
| Aus ihrer Ohnmacht auf das Wort erstanden,             |    |
| Das tiefern Schlummer schon gebrochen hatte,           |    |
| Und sahen nun rermindert ihre Schaar,                  | 79 |
| Sowohl um Moses als auch um Elias,                     |    |
| Und an dem Meister sein Gewand verändert:              |    |
| So nun erwacht' auch ich und sah die Fromme            | 82 |
| Jett stehen über mir, die meine Schritte               |    |
| Vorher geleitet hatte längs des Baches.                |    |
| "Wo ist Beatrix?" rief ich voller Bangen;              | 85 |
| Und jene: "Sieh, dort unter'm neuen Laube,             |    |
| Wie sie dort sitzet auf des Baumes Wurzel.             |    |
| Sieh die Geleitschaft, welche sie umgibt.              | 88 |
| Die andern gehn aufwärts dem Greifen nach,             |    |
| Noch füßeres und tiefres Lied anstimmend." —           |    |
| Nicht weiß ich, ob sie weitres noch gesprochen;        | 91 |
| Denn schon hielt ich im Blicke Jene fest,              |    |
| Die mir für anderes den Sinn verschlossen.             |    |
| Sie saß allein da auf der wahren Erde,                 | 94 |
| Zur Wächterin des Wagens hinterlassen,                 |    |
| Den dort anband das zwiegestalt'ge Thier.              |    |

| Im Kreis umhegten sie die sieben Nymphen,            | 97  |
|------------------------------------------------------|-----|
| In ihren Händen jene Lichter haltend,                |     |
| Die sicher sind vor Nordsturm oder Südwind.          |     |
| "Hier wirst du kurze Zeit als Fremdling weilen       | 100 |
| Und ewiglich dann sein mit mir ein Bürger            |     |
| Von jenem Rom, drin Christus Nömer ist.              |     |
| Zum Heil der Welt drum, deren Wandel schlimm ist,    | 103 |
| Schau fest zum Wagen hin und was du siehest,         |     |
| Das schreibe nach der Rückkehr jenseits nieder." —   |     |
| Also Beatrix. Ich, der ihr zu Füßen                  | 106 |
| Ganz hingesunken der Befehle harrte,                 |     |
| Ich wandte Sinn und Blick, wohin sie wollte.         |     |
| Nicht schoß jemals mit also jäher Schnelle           | 109 |
| Aus dichter Wolke Feuer, wenn es regnet              |     |
| In jener Himmelsgegend, die am fernsten:             |     |
| Wie nieder auf den Baum ich schießen sah             | 112 |
| Des Jovis Adler, von der-Rind' abreißend,            |     |
| Nicht nur die Blüthen und die frischen Blätter.      |     |
| Er fiel den Wagen an mit aller Macht,                | 115 |
| Der nun sich beugte wie ein Schiff im Sturme,        |     |
| Bald rechts, bald links geschleudert von den Wellen. |     |
| Dann sah ich ferner in den innern Naum               | 118 |
| Des Siegeswagens einen Fuchs sich stürzen,           |     |
| Der gierig schien nach jeder guten Weide.            |     |
| Doch als ihn schalt ob seines schnöden Angriffs      | 121 |
| Die Herrin, wandt' er sich zu solcher Flucht,        |     |
| Wie die fleischlosen Anochen nur ertrugen.           |     |
| Hierauf von dort, woher zuerst er kam,               | 121 |
| Sah ich den Adler in des Wagens, Lade                |     |
| Sich stürzen, sie voll seiner Federn lassend.        |     |
| Und, wie aus einem Herzen, das sich härmet,          | 127 |
| Kam aus dem Himmel eine Stimm' und sagte:            |     |
| "Mein Schifflein, wie so schlimm bist du beladen!" — | -   |
| Dann sah ich, wie sich zwischen beiden Rädern        | 130 |
| Die Erd' aufthat und draus ein Drache kam,           |     |
| Der seinen Schweif hineinstieß in den Wagen.         |     |

| Und gleich der Wespe, die den Stachel einzieht,   | 133 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Zog er an sich zurück den gift'gen Schweif,       |     |
| Riß von dem Grund mit fort, und floh befriedigt.  |     |
| Und was noch übrig blieb, ward, wie von Rasen     | 136 |
| Fruchtbares Erdreich, so von dem Gefieder         |     |
| — Gewährt vielleicht in reiner, güt'ger Absicht — |     |
| Ganz überdeckt; so wurden auch die Räder          | 139 |
| Damit bedeckt die Deichsel auch, so schnell,      |     |
| Daß länger hält den Mund ein Seufzer offen.       |     |
| Als so das heilige Geräth verwandelt,             | 142 |
| Da traten Häupter vor aus seinen Theilen,         |     |
| Drei an der Deichsel, eins an jeder Ece.          |     |
| Gehörnt wie Rinder waren jene erstern;            | 145 |
| Den vieren stand nur ein Horn an der Stirne;      |     |
| Ein gleiches Unthier sah man niemals noch.        |     |
| Wie eine Burg auf hohem Berg, so sicher           | 148 |
| Sah ich auf ihm ein freches Weibsbild sitzen,     |     |
| Das seine Blicke hurtig um sich warf.             |     |
| Und gleich als sollte man sie ihm nicht rauben,   | 151 |
| Sah ich zur Seit' ihr aufrecht einen Riesen;      |     |
| Und beide kußten sich von Zeit zu Zeit.           |     |
| Doch als ihr Aug', umschweifend und begehrlich,   | 154 |
| Auf mich sie wandte, geißelte der wilde           |     |
| Liebhaber sie vom Kopf bis auf die Sohlen.        |     |
| Dann, von Verdacht und wildem Grimm erfüllt,      | 157 |
| Löst' er das Ungethüm und zog so weit             | 2.0 |
| Es in den Wald, daß der allein mir Schirm war     |     |
| Vor jener Met, und vor dem neuen Unthier.         | 160 |
| ,                                                 | 200 |

| "Deus, venerunt gentes" — so begannen               | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Bald drei, bald vier der Frauen wechselsweise,      | ,  |
| Mit Thränen singend süße Psalmodien.                |    |
| Und tief erseufzend und voll Mitleid hörte          | 4  |
| Beatrix jene, schmerzerfüllt, so daß es             |    |
| Nur wenig mehr am Kreuze war Maria.                 |    |
| Doch als die andern Jungfraun sie zum Worte         | 7  |
| Nun kommen ließen, gab sie, aufgerichtet            |    |
| Und flammenroth im Angesicht, zur Antwort:          |    |
| "Modicum, et non videbitis me,                      | 10 |
| Et iterum, o ihr geliebten Schwestern,              |    |
| Modicum, et vos videbitis me." —                    |    |
| Dann stellte vor sich her sie alle sieben;          | 18 |
| Und nach sich zog auf bloßen Wink sie mich,         |    |
| Die Frau und den zurückgebliebnen Weisen.           |    |
| So schritt sie weiter, und ich glaube nicht,        | 16 |
| Daß sie gethan den zehnten ihrer Schritte,          |    |
| Als sie mit ihrem Aug' das meine traf.              |    |
| Und sanften Blickes sprach sie: "Komm nur schneller | 19 |
| Heran, so weit, daß, wenn ich mit dir spreche,      |    |
| Du recht geeignet seist, mich anzuhören.            |    |
| Als ich nun, wie sie's wollte, bei ihr war,         | 22 |
| Sprach sie: "O Bruder, warum wagst du nicht,        | •  |
| Jett, da du mit mir gehest, mich zu fragen?" —      |    |
| Wie jenen, die mit allzu großer Ehrfurcht           | 25 |
| Dastehn, wenn sie vor Höhern sprechen sollen,       |    |
| Im Munde die lebend'ge Stimme stockt:               |    |
| So war's auch mir, daß ohne vollen Klang ich        | 28 |
| Jeto begann: "O Herrin, was mir noth thut,          |    |
| Ist euch bekannt, wie das, was dafür gut ist." —    |    |

| ting he in mir. "Zad win" nak an gan katadi          | 31 |
|------------------------------------------------------|----|
| Und von Beschänzung dich nunniehr befreiest,         |    |
| Und nicht mehr redest, wie ein Mensch, der träumet.  |    |
| Der Wagen, wisse, den zerbrach die Schlange,         | 34 |
| War und ist nicht mehr; doch wer schuld, der glaube, |    |
| Daß Gottes Rache sich nicht scheut vor Suppen.       |    |
| Nicht stets wird sonder Erbe sein der Adler,         | 37 |
| Der auf dem Wagen dort die Federn ließ,              |    |
| Wodurch der ward zum Scheufal, dann zum Raube.       |    |
| Schon seh' ich für gewiß, und drum verkund' ich's,   | 40 |
| Daß nahe Stern' uns eine Zeit gewähren,              |    |
| Vor allem Widerstand und Hemniniß sicher.            |    |
| In welcher ein "Fünfhundert zehn und fünfer",        | 43 |
| Gesandt von Gott, die Metze tödten wird,             |    |
| So wie den Riesen, welcher mit ihr fündigt.          |    |
| Vielleicht, daß minder meine dunkle Rede,            | 46 |
| Gleich Themis oder Sphinx, dich überzeugt,           |    |
| Weil sie, nach ihrer Art, die Einsicht trübet;       |    |
| Doch werden bald Najaden sein die Thaten,            | 49 |
| Die dieses schwere Räthsel lösen werden,             |    |
| Dhn' allen Schaden an Getreid' und Schafen.          |    |
| Du zeichn' es auf; und wie ich dir die Worte         | 52 |
| Gegeben, gib sie wieder den Lebend'gen               |    |
| Des Lebens, das ein Rennen ist zum Tode.             |    |
| Und hab' auch acht, wenn du sie niederschreibest,    | 55 |
| Nicht zu verbergen, wie den Baum du fandest,         |    |
| Der nun schon zweimal hier geplündert worden.        |    |
| Wer jemals ihn beraubt und von ihm abbricht,         | 58 |
| Der schmähet Gott, der nur zu seinem Dienste         |    |
| Ihn heilig schuf, durch Lästrung mit der That.       |    |
| Für ihren Biß seufzte die erste Seele                | 61 |
| Fünf tausend Jahr und mehr in Angst und Sehnsucht    |    |
| Nach Dem, der an sich selbst gestraft den Anbiß.     |    |
| Es schläft dein Geist, wenn er nicht ahnt, daß jener | 64 |
| Aus ganz besondrem Grund erhoben worden              |    |
| So hoch und mit so umgekehrtem Gipfel.               |    |
|                                                      |    |

| Und wären nicht versteinert deine eitlen          | 67  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Gedanken rings um deinen Geist gewesen,           |     |
| Und ihre Lust ein Phramus am Maulbeer:            |     |
| So würdest du aus solcherlei Umständen            | 70  |
| Schon sittlich die Gerechtigkeit des Höchsten     |     |
| In dem Verbot an jenem Baum erkennen.             |     |
| Doch weil ich am Verstand zu Stein geworden       | 73  |
| Und von der Sünde dich gefärbt erblicke,          |     |
| So daß dich meiner Rede Licht nur blendet:        |     |
| So will ich, daß du sie, wenn nicht geschrieben,  | 76  |
| Als Sinnbild mit dir tragest zu dem Zwecke,       |     |
| Wozu man reicht den Stab, umkränzt mit Palmen."   |     |
| Und ich darauf: "Wie Wachs von einem Siegel,      | 79  |
| Das ein darein geprägtes Bild nicht ändert,       |     |
| So ist's von euch in mein Gehirn gezeichnet.      |     |
| Allein weshalb fliegt über meinem Blicke          | 82  |
| So weit denn eure heißersehnte Rede,              |     |
| Der sie so mehr verliert, je mehr er nachstrebt?" |     |
| "Daß du erkennest", sprach sie, "jene Weisheit,   | 85  |
| Der du gefolgt, und Lehr' aus ihr entnehmest,     |     |
| Wie weit sie meinem Worte folgen kann;            |     |
| Und sehest, daß so weit vom Wege Gottes           | 88  |
| Entfernt ist euer Weg, als von der Erde           |     |
| Der Himmel absteht, der zuhöchst dahineilt." —    |     |
| Drauf ich zur Antwort: "Nicht erinnr' ich mich,   | 91  |
| Daß ich jemals von euch entfernt mich hätte,      |     |
| Noch heg' ich ein Bewußtsein, das mich quälte." — |     |
| "Und kannst du dessen dich nicht mehr erinnern",  | 94  |
| Sprach sie mit Lächeln, ;,nun, so denke dran,     |     |
| Wie du ja eben heut aus Lethe trankest.           |     |
| Und wenn vom Rauche man auf Feuer schließet,      | 97  |
| So zeiget dein Vergessen klar, daß sträflich      |     |
| Wo anders hin gewandt dein Wille war.             |     |
| Von nun an werden sicher meine Worte              | 100 |
| Dir deutlich sein, so weit es sich geziemet,      |     |
| Daß ich sie deinem blöden Aug' enthülle." —       | •   |
| Bibliothek ausländ. Klafsiker. 9.                 |     |

| Und strahlender und mit langsamern Schritten         | 103 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Durchzog die Sonne jetzt den Mittagskreis,           |     |
| Der immer sich nach den Aspekten richtet:            |     |
| Alls stehen blieben — gleichwie stehen bleibet,      | 106 |
| Wer als Geleiter einer Schaar vorangeht,             |     |
| Stößt auf dem Weg ihm etwas Neues auf —              |     |
| Die steben Fraun an bleichen Schattens Rande,        | 109 |
| Wie unter grünem Laub und dunklen Zweigen            |     |
| Das Hochgebirg ihn wirft auf kühle Bäche.            |     |
| Vor ihnen sah den Euphrat ich und Tigris,            | 112 |
| So deuchte mir, aus ein em Quell entspringen,        |     |
| Und, wie Befreundete, sich zögernd trennen.          |     |
| D Licht, o Ruhm des menschlichen Geschlechtes,       | 115 |
| Welch Wasser ist dies, das von einem Ursprung        |     |
| Sich hier abzweigt und von sich selbst sich trennet? |     |
| Auf solche Bitte sagte man mir: "Bitte               | 118 |
| Mathilden, dir's zu sagen." Und es sprach,           |     |
| Wie jemand, der sich einer Schuld entledigt,         |     |
| Die schöne Frau: "Dies und noch andre Dinge          | 121 |
| Hab' ich ihm schon gesagt und bin versichert,        |     |
| Daß Lethe's Wasser ihm sie nicht verbirgt."          |     |
| Und drauf Beatrix: "Wohl hat größre Sorge,           | 124 |
| Die oftmals der Erinnrung uns beraubt,               |     |
| Mit Finsterniß sein geistig Aug' umdunkelt.          |     |
| Doch blick' auf Eunoë, die dort entspringet:         | 127 |
| Führ' ihn hinzu, und wie du sonst es pflegest,       |     |
| Beleb' ihm wieder die erstorbne Tugend.              |     |
| Wie edle Seelen, die sich nicht entschuld'gen,       | 130 |
| Vielmehr von Herzen thun, was andre wünschen,        |     |
| Sobald dies ihnen kund durch Zeichen wird,           |     |
| So ging, als an der Hand sie mich gefaßt,            | 133 |
| Die schöne Frau und sprach zu Statius                |     |
| In frauenhafter Art: "Komm du mit ihm." —            |     |
| Hätt' ich, o Leser, weitern Raum noch übrig          | 136 |
| Zum Schreiben, säng' ich wohl zum Theile noch        |     |
| Vom süßen Trunk, deß nimmer satt ich würde.          |     |

| Doch weil nunmehr gefüllt sind alle Blätter,  | 139 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Die ich für diesen zweiten Sang bestimmt,     |     |
| So hemmt mich hier der Zügel meiner Kunst. —  |     |
| Ich kehrte wieder von der heil'gen Welle      | 142 |
| Mit neubelebter Kraft, wie junge Pflanzen     |     |
| Erneuert prangen in erneutem Laube,           |     |
| Rein und bereit zum Aufflug nach den Sternen. | 145 |



#### Anmerkungen.

#### 1. Gefang.

- B. 11. Die unglücksel'gen Elstern. Die neun Töchter bes Pierus von Pella in Macedonien, welche aus Uebermuth die Musen zum Wett= gesang herausgesorbert hatten und besiegt in Elstern verwandelt wurden.
- B. 21. Die Fisch' einschleiernb. Die Sonne stand im Zeichen bes Widders, das hinter dem der Fische folgt. Letztere wurden daher von der Benus, die kurze Zeit vor der Sonne aufging, eingeschleiert, d. h. überstrahlt.
- W. 23. Vier Sterne. Nach allgemeiner Annahme das "sübliche Kreuz", obschon man nicht weiß, woher Dante dasselbe kennen konnte, es sei denn aus Marco Polo, den seine Reisen dis Java führten. Daß nur Adam und Eva die Sterne gesehen, erklärt sich daraus, daß der Dichter das irdische Paradies auf die Spite des Fegeseuerbergs verlegte.
  - B. 29. Zum anbern Pole, bem Nordpol.
  - 23. 30. Der Wagen, bas befannte Sternbilb.
  - B. 31. Einen Greis. Cato von Utica.
- V. 78. Marcia, Cato's Gemahlin, welche derselbe seinem Freunde Hortensius zum Weibe abtrat, nach dessen Tode aber auf ihre Bitte wies der als seine eigne Frau annahm. Vgl. Lucan II, 340 ff.

- B. 1 ff. Da der Fegeseuerberg, nach Dante's Annahme, der Antipode von Jerusalem ist, so haben beide Punkte denselben Horizont, nur daß der östliche Horizont des einen der westliche des andern ist. Wenn also die Sonne zu Jerusalem untergeht, geht sie auf jenem Berge auf.
- B. 5. Ihrer Hand ent sinkt. Nach dem Sommersolstitium, d. h., wenn die Nächte zu wachsen anfangen, tritt das Zeichen der Wage aus der nächtlichen Hemisphäre.

- B. 46. In exitu etc. Da Israel aus Aegypten zog. Psalm 114.
- B. 91. Casella, ein berühmter Tonkünstler jener Zeit und ein Freund Dante's, von dem er einige Canzonen in Musik gesetzt hatte.
- V. 99. Seit drei Monden, d. h. scit Beginn des großen Ablaß= jahres in Rom 1300 (Dante's Wanderschaft fällt in den März).
- B. 101. Da, wo der Tiber Wellen. An der Mündung der Tiber versammeln sich die für das Fegeseuer bestimmten Seelen.
- B. 112. "D Liebe, die zu mir". Anfang einer der schönsten Canzonen Dante's (die 2. des "Convito").

- V. 50. Lerici und Turbia, Orte an den beiden Enden der genuesischen Straße; Lerici im Osten bei Sarzane, Turbia im Westen bei Monaco gelegen; die Küste fällt sehr steil zum Meere ab.
- B. 113. Kaiserin Constanze, die Gemahlin des Hohenstaufen Heinrichs VI., Mutter Friedrichs II. und Großmutter Mansreds. Des letztern schöne Tochter (B. 115), ebenfalls Constanze genannt, war an Peter von Aragonien vermählt und Mutter Friedrichs, Königs von Sicilien, und Jakobs, Königs von Aragonien.
- B. 124 ff. Rach Billanis Bericht wollte Karl von Anjou nicht, daß Manfred, der, mit dem Bann behaftet, bei Benevent gefallen war, in geweihter Erde begraben würde; er ließ den Leichnam bei der Brücke von Benevent einscharren, und jeder Soldat des Heeres warf einen Stein auf seine Grube, wodurch ein großes Steinmal entstand. Später aber soll der Erzbischof von Cosenza auf Besehl des Papstes Clemens IV. die Gebeine Manfreds von diesem Orte, weil er im Gebiet der Kirche lag, wieder entsernt und nach der Campagna an die User des Flusses Verde geschafft haben.

- V. 6. Seelen mancher Art. Nach Plato's Lehre, der drei Seelen im Menschen annahm, eine vegetative, die in der Leber, eine sensitive, die im Herzen, und eine Vernunftseele, die im Hirn ihren Sit hatte.
- V. 25. San Leo, ein schwer zugänglicher fester Platz in der Nähe von San Marino; Noli, Stadt im Genuesischen an der Meeresküste; Bis=mantova, ein hoher Berg in der Lombardei.
- V. 57. Von links her. Alle Erbbewohner süblich vom Aequator sehen natürlich die Sonne auf der nördlichen Seite des Himmels ihre Bahn vollenden, so wie umgekehrt die nördlich vom Aequator Wohnens den auf der Südseite.

- B. 61. Castor und Pollur, das Sternbild der Zwillinge, das dem Sternbild des Bären oder dem Polarstern näher steht, als das des Widsbers. Hätte also die Sonne damals, anstatt im Widder, im Sternbild der Zwillinge gestanden, so würde man sie noch weiter nürdlich gesehen haben.
  - B. 71. Der Weg, die Sonnenbahn ober Ekliptik.
  - B. 123. Belacqua, ein geschickter Instrumentenmacher in Florenz.

- V. 64. Und Einer. Der Sprechende ist Jacopo del Cassero, aus Fano in der Mark Ancona, welche zwischen der Romagna und Neapel (dem Reiche Karls II. von Anjou) liegt. Er war mit Azzo III. von Este, Marquis von Ferrara, verseindet und wurde auf dessen Anstisten zu Oriaco, zwischen Venedig und Padua, überfallen und getödtet.
- V. 75. Im Schooße der Antenoriden. Auf dem Gebiet von Padua, das Antenor gegründet haben soll.
- W. 88. Von Montefeltro. Buonconte di Montefeltro, Sohn des früher erwähnten Grafen Guido di Montefeltro, und mit einem Weibe Namens Johanna vermählt. Er fiel in der Schlacht von Campaldino im Casentin 1289; sein Leichnam aber ward nie gefunden. Was also Dante erzählt, ist erdichtet.
- V. 95. Archiano, ein Zufluß des Arno. Mit dem Kloster ist Amaldoli gemeint.
  - B. 116. Pratomagno, heutzutage Pratovecchio im obern Arnothal.
- B. 133. Die Pia, eine Frau aus dem edlen Hause der Tolomei zu Siena, wurde von ihrem Manne, Nello della Pietra, der sie im Bers dacht der Untreue hatte, nach einem Schlosse der Maremma geführt und dort ermordet.

- V. 13. Der Aretiner. Benincasa von Arezzo, der als Vikar des Podesta von Siena zwei Edle wegen Straßenraubs hatte hinrichten sassen und dafür von dem Sohne des Einen, Ghino di Tacco, zu Rom erz mordet wurde.
- B. 15. Und jener. Cione de' Tarlati, der bei der Verfolgung seiner Feinde, der Bostoli, mit seinem Pferde in den Arno stürzte und ertrank.
- V. 16. Feberigo Novello, Sohn des Grafen Guido de Battifolle, von einem Bostoli erschlagen, sonst unbekannt.
- V. 17. Von Pisa der. Farinata begli Scornigiani, der von seinen Feinden ermordet ward. Sein Vater Marzucco "zeigte sich stark", indem er den Tod des Sohnes mit seltener Ergebung ertrug; er war Minorit

geworden und füßte während des dem Sohne gehaltenen Todtenamtes dem Wörder sogar die Hand.

- B. 19. Orso, eine nicht genau ermittelte Persönlichkeit, wurde von einem Verwandten ermordet.
- B. 22. Pierre de la Prosse, ein Günstling Philipps des Schönen, wurde von dessen Gemahlin, Maria von Brabant, die ihn haßte, des Verraths angeklagt und daraushin zum Tode verurtheilt.
  - B. 74. Sorbell, Gelehrter und berühmter Dichter aus Mantua.
- B. 88. Kaiser Justinian "legte Italien wieder den Zügel an", indem er die römischen Gesetze sammeln und in dem Corpus juris civilis systematisch zusammenstellen ließ. Aber was nutt es, fragt der Dichter, wenn der "Sattel leer" ist, d. h. wenn Niemand da ist, der die Gesetze handhabt.
- W. 97. Deutscher Albrecht. Kaiser Albrecht I., Sohn Rudolfs von Habsburg, der es verweigerte, nach Italien zu kommen. Sein Nachsfolger: Heinrich VII. aus dem Hause Luxemburg.
- 2. 106 7. Montecchi und Cappelletti, ghibellinische Geschlechter zu Berona; Monald' und Filippeschi, edle Familien zu Orvieto im Kirchenstaate.
- B. 111. Santafiore, eine Grafschaft im Sienesischen, die durch guelfische Oberherren sehr bedrückt wurde.
- B. 125. Marcellus, wahrscheinlich ber römische Konsul Marcellus, ein Hauptgegner von Julius Casar.

- B. 35. Drei Tugenben. Glaube, Liebe, Hoffnung.
- B. 94. Kaiser Rudolf von Habsburg, der, gewarnt durch der Hohenstaufen Fall, nicht nach Italien ging.
- V. 100. Ottokar, König von Böhmen; Wenzel (Wenceslaw) sein Sohn (richtiger Enkel).
- B. 103. Kleingenaste. Philipp III. (ber Kühne) von Frankreich, ber Bater Philipps bes Schönen. Er unternahm einen Feldzug gegen Peter von Aragonien, ber unglücklich ausging, und starb auf dem Rückzug zu Perpignan.
- B. 104. Dem von güt'gem Aussehn. Heinrich der Dicke, König von Navarra.
- B. 107. Der Andere. Heinrich von Navarra, Schwiegervater Phi= lipps des Schönen, den der Dichter die "Pest Frankreichs" nennt.
- B. 112. Stark von Gliebern. Peter III. von Aragonien und Sicilien, wie sich später ergibt.

- B. 113. Kräft'ger Nase. Karl I. von Anjou, der den letten Hohenstaufen besiegte und hinrichten ließ.
- B. 116. Der Jüngling. Alphons, Peters III. ältester Sohn, nach bessen frühzeitigem Tobe die beiden nachgeborenen Söhne Peters, Friesbrich und Jakob, das Neich erbten, der erstere Aragonien, der andere Sicilien.
- B. 128. Constanze, König Manfreds Tochter, Gemahlin Peters III. von Aragonien.
- V. 129. Margareth' und Beatrice, Töchter des Grafen Raimund Berengar von Toulouse, vermählt an Ludwig den Heiligen von Frank-reich und seinen Bruder Karl I. von Anjou.
- 2. 130. Der König einfachen Lebenswandels. Heinrich III. von England, Sohn Richard's Löwenherz, ein frommer, einfacher und schwacher Mann.
- B. 134. Markgraf Wilhelm. Wilhelm VII., Marquis von Montsferrat, ein mächtiges Ghibellinenhaupt, der aber von den Alessandrinern gefangen und hingerichtet wurde. Daraus entspann sich ein Krieg zwischen diesen und den Bewohnern von Montferrat und Canavese.

# 8. Gejang.

- V. 13. To lucis ante (sc. terminum), d. h. vor dem Scheiben bes Lichtes. Anfang einer katholischen Abendhunne.
- V. 53. Edler Nino. Nino aus dem Hause Visconti in Pisa, ein Nesse des Grafen Ugolino della Gherardesca, war Statthalter der Provinz Gallura in Sardinien und ein Freund Dante's.
- V. 65. Conrad, aus der Familie der Malaspina, Markgraf der Luni= giana, war der Bater des Marcello, welcher Dante als Verbannten aufnahm. Er hatte eine Tochter Nino's, Johanna, zur Gemahlin.
- B. 73. Ihre Mutter. Beatrice d'Este, Nino's Gemahlin, nach bessen Tobe sie sich von Neum, und zwar mit Galeazzo Visconti von Maisland, verheiratete.
- V. 80. Gir i, das Wappen der Visconti; der Hahn das der Statthalter kin ....ura.
  - B. 116. Bal bi Magra, ein Bezirk ber Landschaft Lunigiana.
- B. 133. Es lagert sich. Es wird nicht 7 Jahre dauern, so erkennst du als Verbannter noch besser den Werth des Hausenstena.

# 9. Gefang.

B. 1. Tithons Schlafgenossin. Aurora, und zwar die Mondsaurora, da, wie B. 7—9 erzählt wird, eben die britte Stunde der Nacht

beginnt (nach Art der Italiener vom Ave Maria gerechnet), und vor derselben (nach &. 5) das Sternbild des Scorpions ausgeht, während der Sonnenaurora (da die Sonne eben im Widder steht) die Fische voran ziehen müßten. Concubina nennt sie der Dichter zum Unterschied von der Sonnenaurora, die von den Alten die Gattin Tithons genannt wird.

- 23. 10. Abam's Erbichaft, ber Leib.
- B. 15. Erstes Wehe. Anspielung auf die Fabel von Progne, die in die Schwalbe verwandelt wurde.
- B. 23. Ganhmeb. Auf dem Berge Ida, von wo ihn Jupiter in Gestalt eines Ablers in den Himmel entführte.
- V. 34 ff. Achills Mutter, Thetis, entführte ihn seinem Erzieher, dem Centauren Chiron, und brachte ihn schlafend nach der Insel Styros, wo er in Frauenkleidern beim König Lykomed lebte, bis er durch Odysseus entdeckt und in den trojanischen Krieg geholt wurde.
- B. 94 ff. Unter den drei Stufen der Thüre werden nach den Interpreten die drei Theile der Reue verstanden, die Erkenntniß der Sünde: die marmorweiße, spiegelnde; die Zerknirschung: die dunkle, zersprengte, und die Genugthung oder Buße: die blutrothe Stufe.
- B. 113. Sieben P., Bezeichnung der sieben Hauptsünden (peccata), welche in den Kreisen, die Dante zu durchwandern im Begriffe steht, gessühnt werden.
- B. 117. Zwei Schlüssel. Symbol der kirchlichen Machtvollkom= menheit der Priester (der goldene Schlüssel) und der Kenntniß und Klug= heit, welche die Ausübung jener ersordert (der silberne Schlüssel).
- B. 137. Tarpeja, die Thür zur römischen Schatkammer auf dem tarpejischen Felsen, die der Tribun Metell zu bewachen hatte, aber versgebens gegen Cäsar, der sie erbrach und plünderte, vertheidigte.

- 23. 34. Der Engel. Gabriel, ber Engel be. prinbigung.
- B. 55. Bundestade zogen. Als David sien, Ariatarim nach Jerusalem schaffen ließ.
- B. 57. Weshalb ein Amt. Anspielung auf die Geschichte von U.a., der, trot des ergangenen Verbots, die Lade anrührte und dafür mit den Tode büßte. Vgl. 2. Sam. 6.
  - B. 68. Michal, die Tochter Sauls, Davids Gemahlin.
- B. 77. Eine Wittwe. Trajan soll einst, eben im Begriff, zu Felbe zu ziehen, die Bitte einer Wittwe erfüllt haben, beren Sohn war ermor=

bet worden. Als der heil. Gregor von Trajans Thaten las, erflehte er vom Himmel bessen Befreiung aus der Hölle; das der "große Sieg".

V. 111. Urtheilsspruch. Das Endurtheil am Tage des Gerichts, den ihr gegenwärtiges Leiden nicht überdauern werde.

### 11. Gefang.

- B. 58. Lateiner, s. v. a. Italiener. Der Sprechende ist Humbert, aus dem Geschlecht der Grasen von Santasiore im Sienesischen, der wesen seiner Anmaßungen zu Campagnatico in der Maremma von den Sienesen erschlagen wurde.
- V. 79. Oberisi von Agubbio, im Herzogthum Urbino, war ein auszgezeichneter Miniaturenmaler aus der Schule des Florentiners Cimabue und ein Freund Dante's.
  - 28. 83. Franco Bolognese, ebenfalls ein berühmter Maler.
  - 2. 95. Giotto, wie Cimabue, Maler ber florentinischen Schule.
- B. 97. Der eine Guido. Gnido Cavalcanti, Philosoph und Dich= ter in Florenz, verdunkelte den Ruhm des ebenfalls als Dichter sehr geachteten Guido Guinicelli von Bologna. Unter dem dritten, der beide überstrahlen wird, ist wohl Dante selbst zu verstehen.
- B. 109. Der vor mir. Provenzan Salvani, ein mächtiger Ghibellis nenhäuptling in Siena, als Krieger wie als Politiker gleich tüchtig, aber voll Stolz und Herrschsucht. Gleichwohl verstand er sich einst dazu, zur Befreiung eines von Karl von Anjou gefangen gehaltenen Freundes, die Bewohner von Siena auf offenem Markte und unter Thränen um Beisteuer zum Lösegeld, das 10,000 Goldgulden betrug, anzustehen.
- B. 112. Vernichtet wurde. Bei Mont' Aperto, wo bie Florentiner von den Sienesen geschlagen wurden.

- B. 25. 3ch fabe ben. Lucifer.
- V. 28. Briareus, der hundertarmige Gigant, Sohn der Erde, den Juspiter im Thal von Phlegra mit einem Blipe niederschmetterte.
- V. 31. Thymbra in Phrygien hatte.
  - B. 34. Großen Baues. Der Thurm zu Babel.
- V. 37. Niobe, die Gemahlin des Königs Anphion von Theben, deren vierzehn Kinder von Apoll und Diana, auf Anstisten der mißgünstigen Latona, getöbtet wurden.
- B. 43. Arachne, die berühmte lydische Weberin, welche Pallas in der Webekunst besiegte und, als die Göttin das Gewebe in Stücke gezrissen hatte, sich erhängte und darauf in eine Spinne verwandelt wurde.

- B. 46. Roboam, Sohn bes Königs Salomo. Bgl. 1 Könige 12.
- 28. 49. Alkmäon, Sohn des Sehers Amphiaraus und der Eriphyle, tödtete seine Mutter, weil sie, durch einen Schmuck bestochen, verrieth, wo Amphiaraus sich verborgen hielt, um dem trojanischen Krieg zu entgehen.
- B. 53. Sanherib, König von Affprien, wurde von seinen Söhnen im Tempel zu Ninive ermordet. Bgl. 2 Könige 19, 37.
- V. 55. Tampris, Königin der Schthen, warf, der Sage nach, das Haupt des besiegten Chrus mit den angeführten Worten in ein mit Menschenblut angefülltes Gefäß.
  - 28. 59. Holofernes, Feldherr ber Affgrer, von ber Judith getöbtet.
- W. 101. Zur Kirche. Die auf einem Berge gelegene Kirche S. Miniato in Florenz, das ironisch die Wohlregierte genannt wird. Rubaconte, eine Brücke in Florenz, nach dem Erbauer benannt.
- V. 105. Haupt buch und Daube. Anspielung auf die Verfälschungen ber Rechnungen und Maße, welche man sich in Florenz erlaubte.
  - B. 110. Beati pauperes. Selig find, die geistlich arm find (Matth. 5).

- 28. 29. Vinum non habent. Sie haben nicht Wein (Joh. 2, 3).
- B. 33. Orestes, Agamennons Sohn, als Beispiel treuer Freundsschaft angeführt.
- B. 109. Sapia, ein Wortspiel, weil savia weise heißt. Die Spreschende war eine Ebelfrau von Siena, die verbannt zu Colle, einem Städtchen bei Volterra, wohnte und sich, im Haß gegen ihre Landsleute, über eine Niederlage derselben in der Nähe ihres Schlosses freute.
- B. 127. Pietro Pettinagno, ein frommer wunderthätiger Eremit in der Gegend von Siena.
- B. 152. Talamon, ein kleiner Hafenort in der Maremma, den die eitlen Sienesen erwarben, um daselbst eine Seemacht zu gründen; durch die Ungesundheit der Gegend wurden sie jedoch in ihren Hoffnungen gestäuscht.
- B. 153. Diana. Der Sage nach sollte sich ein unterirbischer Fluß, Namens Diana, unter ber Stadt Siena befinden, nach welchem man an mehreren Orten sehr kostspielige Nachgrabungen anstellte.
- B. 154. Abmirale, die Schiffsbefehlshaber, die man nach Talamon schickte und die in der ungesunden Gegend meistens erkrankten und starben.

# 14. Gefang.

V. 8. Zween Geister. Guido del Duca, von Bertinoro, und Risnier de Calboli, von Forli.

- B. 17. Ein Flüßchen. Der Arno, ber am Falterona, einem hohen Berge ber Apenninen im Toskanischen, entspringt.
- 2. 32. Pelorum, Vorgebirg in Sicilien, Reggio gegenüber, gleich= sam die abgerissene Fortsetzung der Apenninen.
- 28. 43. Schnöde Schweine. Die Einwohner des obern, Casentino genannten Arnothales, besonders die Grafen Guidi de Portiano.
  - B. 46. Rleine Sunde, die ohnmächtigen, aber ftolzen Aretiner.
  - 23. 50. Bölfe, die habgierigen Florentiner.
  - B. 53. Füchse, die Pisaner.
- B. 58. Deinen Neffen. Der Angeredete ist Rinier de Calboli, dessen Nesse, Fulcieri de Calboli, als Podesta von Florenz (1302), von den Schwarzen bestochen, gegen die Weißen wüthete.
- B. 94. Zwischen diesen Grenzen. Die Romagna. Die in den folgenden Versen Genannten waren wackere Männer dieser Landschaft aus früherer Zeit. Der Entartung der spätern Romagnolen stellt Dante zwei Männer gegenüber, die, von niedrer Herkunft, durch Tugend und Verdienst zu Macht und Ansehen sich emporschwangen: Domenico Fabbri de' Lambertazzi in Bologna und Vernardin di Fosco in Faënza.
- B. 104. Guido da Prata und die sfolgenden Genannten waren lauter edle Geschlechter ber Romagna.
- B. 112. Brettinoro (Bertinoro), ein kleiner, meist ghibellinischer Ort in der Romagna, Vaterstadt des Sprechenden (Guido).
- B. 115. Bagnacaval, Castrocaro, Conio, Orte ber Romagna, welche unter eigenen, sehr übel berüchtigten Grafen standen.
- V. 118. Pagani, ein mächtiges Geschlecht in Imola und Faënza. Der "Teufel" ist Mainhard Pagani, das damalige Familienhaupt.
- B. 121. Ugolin de' Fantoli, ein durch Tapferkeit und Klugheit berühmter Mann, der ohne Kinder starb.
  - B. 133. Der Ausruf Kains, nach ber Ermorbung Abels (1 Mos. 4).
- 2.139. Aglauros, Tochter bes Erechtheus, Königs von Athen, die wegen ihres Neibes gegen ihre Schwester Herse, die Geliebte Merkurs, von diesem in Stein verwandelt wurde.

- B. 38. Beati misericordes. Selig sind die Barmherzigen (Matth. 5).
- B. 90. Mein Sohn 2c. Worte ber heil. Jungfrau, als sie den ver= mißten Jesus im Tempel fand.
- B. 94. Eine zweite. Die Gattin des atheniensischen Machthabers Pisistratus, deren Tochter von einem Jüngling, der sie liebte, öffentlich gefüßt worden war.

V. 98. Götter so gestritten. Pallas und Poseidon stritten sich, wer der Stadt den Namen geben solle; die Götter entschieden für Pallas. V. 107. Einen Jüngling, Stephanus (Apostelgesch. 6, 8 ff.).

### 16. Gefang.

- V. 19. Agnus Dei, Lamm Gottes, Ev. Joh. 1, 36.
- B. 46. Marco, ein Benetianer, Freund des Dante und an den Höfen der sombardischen Herren wohlgelitten, aber sehr zum Zorn geneigt.
- B. 57. Womit ich ihn verbinde. Bezieht sich auf die Rede Guido's del Duca über die verberbte Zeit (im 14. Gesang).
- V. 77. Mit dem Himmel. Mit den Einflüssen der Gestirne. Es handelt sich hier um den materiellen Himmel der Astrologen.
- W. 79. Das Wesen und die Kraft Gottes, dem der Mensch unterworfen ist, ohne aufzuhören frei zu sein.
- B. 98. Wiederkäun. Das Bild ist dem mosaischen Gesetz entnommen, das nur die Thiere, welche wiederkäuen und gespaltene Klauen haben, für rein erklärt (3 Mos. 11). Der Hirt, der anführt, d. h. der Papst, kann zwar wiederkäuen, d. h. die geistige Nahrung für die Christensgemeinde zubereiten, weise Gesetze und Verordnungen erlassen, aber er hat keine gespaltene Klauen, d. h. er trennt nicht die geistliche Geswalt von der weltlichen Macht, welche nach Dante nur dem Kaiser zuskommt, sondern vermengt beides.
  - B. 101. Rach bem nur trachten. Die irbischen Guter.
  - B. 106. Zwei Sonnen. Papst und Kaiser.
  - B. 117. Streit. Kaiser Friedrichs II. langer Kampf mit ber Kirche.
- B. 124. Der gute Gerhard da Cammino, Herrscher von Treviso; Conrad von Palazzo, wahrscheinlich aus Brescia, der in verschiedene Städte als Podesta berufen ward. Guido von Castel aus Reggio, aus der Familie der Roberti, den die Franzosen, wie die Italiener übershaupt, Lombarde nannten.
- B. 132. Söhne Levis, die Geistlichkeit. Die Leviten sollten bei der Bertheilung Canaans kein eigenes Gebiet erhalten.
- B. 140. Gaja, die Tochter Gerhards, butch Schönheit wie durch Sittsamkeit gleich berühmt.

# 17. Sefang.

- V. 19. Jener. Philomele, die wegen ihrer Theilnahme an der Graussamkeit ihrer Schwester Progne in eine Nachtigall verwandelt wurde. Bgl. Ovid Metam. VI.
  - B. 26. Ein Mann am Kreuz. Haman (Esther 1 7).

- B. 34. Jung frau. Lavinia, Tochter des Königs Latinus von Latium, welche um ihre Mutter Amata klagt, die sich im Glauben, Turnus, der Berlobte Laviniens, sei von Aeneas getöbtet worden, aus Berzweiflung erhenkt hatte (Birg. Aeneis XII).
  - 2. 39. Des Anbern. Turmis, den Aeneas später wirklich töbtete.
  - B. 68. Beati pacifici. Selig sind die Friedfertigen (Matth. 5).
  - B. 97. Wahren Gütern. Gott und Tugend,
  - B. 133. Gut. Die zeitlichen Güter.

- V. 28. Nach ber Höhe. Dem Monde zu, den man als den Urquell bes Feuers ansah.
- W. 79. Dem Himmelslauf entgegen. Bezieht sich auf die eigene und periodische Bewegung des Mondes von Westen nach Osten, entgegen der des ganzen Sternenhimmels von Osten nach Westen.
- B. 83. Pietola, früher Andes, Birgils Geburtsort, nahe bei Mantua.
- V. 91. Ismenus und Asopus, Flüsse in Böotien, an deren Strand die Bacchantinnen, dem Gotte opfernd, ihre Tänze aufführten.
- B. 100. Es ging Maria. Nach Hebron, um Elisabeth zu besuchen, Luc. 1, 39.
  - B. 101. Flerda, jest Lerida, eine Stadt in Spanien.
- V. 120. Kaiser Friedrich Barbarossa (ironisch "der gute" genannt) ließ bekanntlich Mailand 1162 zerstören.
- V. 121. Und Einer. Albert bella Scala, Herr von Verona, das mals schon betagt, machte seinen krüppelhaften und schlechten Bastardsohn zum Abt von St. Zeno und setzte den würdigen, hier Klage führenden Geistlichen ab, um jenem die Stelle zu verschaffen.
- V. 136. Und jenes. Ein Theil der Gefährten des Aeneas blieb in Sicilien zurück, um auszuruhen und zu schlemmen (Aen. V, 751). Diese Trojaner und die vorher erwähnten Hebräer beim Auszug aus Aegypten dienen hier als Beispiele der Trägheit in der Pflichterfüllung.

- V. 5. "Größer Glück". Bezeichnung einer gewissen Kombination von Gestirnen, welche nach den Ansichten der damaligen Geomanten besonders glückbringend war.
- V. 26. Ein heilig Weib. Allegorische Figur, die Tugendliebe dars stellend.

- B. 50. Qui lugent, b. h. die da trauern.
- B. 58. Alte Zauberin, die Sirene als das Bild der Leckerei und der Sinnenlust, welche Laster in den höher liegenden letzten Kreisen des Fegeseuers gesühnt werden.
  - 23. 73. Adhaesit etc. Meine Seele flebt am Boben (Pfalm 119, 25).
  - 2. 92. Nicht kehren kann. Die Reinheit ber Seele.
- V. 99. Scias, quod ego fui, .b. h., wisse, daß ich Nachfolger Petri war. Der Rebende ist Papst Habrian V. aus der Familie der Fieschi, der nur wenige Tage über einen Monat regierte.
- B. 101. Ein schöner Fluß, die Lavagna, im Genuesischen, wovon die Fieschi in Genua den Grafentitel entlehnten:
  - B. 137. Neque nubent. Sie werben nicht freien (Matth. 22, 30).
- B. 142. Alagia, vermählt mit dem Marchese Marcello Malaspina, bei welchem Dante gastliche Aufnahme gefunden.

- V. 8. Das Weh. Geiz und Habsucht, die "alte Wölfin" des ersten Gesangs der Hölle.
- V. 25. Fabricius, der bekannte Römer, der den Bestechungen des . Königs Phrrhus widerstand.
- V. 32. Nicolaus, der Bischof von Mira, der drei arme Mädchen ausstattete, um sie vor den ihrer Keuschheit drohenden Gefahren zu schützen.
- 23. 43. Schlimmen Pflanze. Das Haus der Kapetinger, das in Frankreich auf die Karolinger folgte, und bessen Stammvater Hugo Capet war, einer verbreiteten Sage nach der Sohn eines Fleischers.
- B. 61. Die provenzal'sche Mitgist. Der größte Theil der Provence kam durch die Verheiratung Karls von Anjou, Bruders Ludwigs IX., mit Beatrix, der Tochter und Erbin Raimund Berengars, Grafen von Provence, an die Familie der Kapetinger.
- V. 66. Französische Landschaften, deren Erwerbung bekanntlich nicht durch die rechtlichsten Mittel erlangt wurde.
- V. 69. Tommaso. Thomas von Aquino, ben Karl von Anjou soll haben vergiften lassen, aus Furcht, daß derselbe auf dem Koncil von Lyon gegen ihn wirken werde.
- B. 71. Einen andern Karl. Karl von Balois, Bruder Philipps des Schönen, der 1301 vom Papst Bonisaz nach Italien gerusen und, um Frieden zu stiften, nach Florenz geschickt wurde, daselbst aber unter dem Vorswande, Ordnung herzustellen, alle mögliche Grausamkeit gegen die Shibellisnen verübte.

- B. 76. Nicht Land. Er heißt beshalb Rarl "ohne Land."
- B. 79. Der dem Schiff entsteiget. Karl II. von Sicilien und Apulien, Sohn Karls I., suhr aus, um Sicilien nach der sicilianischen Besper wieder zu gewinnen, wurde aber von Noger d' Oria, dem Admiral Peters von Aragonien, gefangen genommen. Seine Tochter Beatrice soll er, um sich Geld zu verschaffen, für die Summe von 30,000 Gulden dem übelbezrüchtigten und viel älteren Azzo von Este zur Frau gegeben haben.
- 2. 86. An agni. Papst Bonisaz VIII. wurde auf Antrieb Philipps des Schönen durch Sciarra Colonna und seine französischen Kriegsknechte zu Anagni überfallen und gemißhandelt, so daß er vor Unmuth starb.
- B. 93. In den Tempel. Anspielung auf die Vernichtung des Templerordens durch Philipp den Schönen, den "späteren Pilatus."
  - B. 97. Berlobte. Die heilige Jungfrau.
- B. 103. Phamalion, ber ben Gemahl seiner Schwester Dito, Sichäus, erschlig, um sich seiner Schätze zu bemächtigen.
- V. 106. Midas, der bekanntlich bat, daß alles, was er berührte, sich in Gold verwandeln möge.
- 2. 109. Acham, der sich heimlich eines Theils der Beute von Jerichobemächtigt hatte und dafür gesteinigt wurde (Josua 7).
  - 2. 112. Sapphira, bie Gattin Ananias (Apostelgesch. 5).
- B. 113. Helioborus, abgeschickt von Selencus von Sprien, um die Schätze bes Tempels zu Jerusalem fortzuführen (2 Makt. 3).
- B. 114. Polymnestor, König von Thracien, welcher den ihm ansvertrauten Polydor, Sohn des Königs Priamus von Troja, erschlug, um sich seiner Schätze zu bemächtigen.
- B. 115. Crassus, der Trinnwir, ließ sich, besiegt von den Parthern, mit denen er aus Habgier Krieg angesangen hatte, tödten, um nicht lebendig in die Hände seiner Feinde zu fallen. Sie schnitten seiner Leiche den Kopf ab und tauchten ihn in geschmolzenes Gold unter den Worten: "Du dürstetest nach Gold, nun trinke Gold" (aurum sitisti, aurum bibe).
  - 2. 132. Himmelslichter, Apollo und Diana, Sonne und Mond.
  - B. 136. Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe (Luc. 2).

- B. 3. Samariterweib, mit bem sich Jesus am Brunnen unterhielt.
- B. 48. Drei Stufen. Die Stufen am Eingange bes Purgatoriums.
- B. 50. Thaumas Tochter, Jris ober ber Regenbogen.
- 2. 83. Wunden rachte. Durch die Zerstörung Jerusalems.
- B. 91. Statins, der römische Dichter, starb vor Beendigung seiner "Achilleis", worauf Dante hier anspielt.

- 23. 3. Ein P., eines von den sieben Sündenzeichen, die der Engel eine geschnitten.
- B. 5. Beati Sitiunt (vollständig Beati, qui esuriunt et sitiunt justitiam). Selig sind, die da hungert und durstet nach der Gerechtigkeit (Matth. 5, 6).
- V. 46. Kahlem Scheitel. Im 7. Gesang der Hölle läßt der Dichter die Verschwender alle Haare auf dem Kopfe verlieren.
- B. 56. Doppelte Betrübniß Jocastens, ber Zweikampf ihrer beiben Söhne, Polynices und Eteocles.
  - B. 63. Jenem Fischer. Der heilige Petrus.
- V. 70. Die Zeit wird neu. Eine Stelle aus Virgils Eklogen IV, die man allgemein auf Christi Geburt deutete. Sie heißt:

Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo. Jam redit et Virgo, redeunt saturnia regna, Jam nova progenies coelo demittitur alto.

- V. 83. Domitian. Statius lebte unter dem römischen Kaiser Do= mitian, der die Christen auf das heftigste verfolgte.
  - B. 101. Jenem Griechen. Somer.
  - B. 105. Nährerinnen. Die Musen auf bem Parnag.
- V. 107. Simonides und Agathon, wie die vorher Erwähnten, griechische Dichter.
- V. 110. Antigone, die bekannte Tochter des Dedipus; Deiphile, Tochter Abrasts von Argos, Gattin des Tydeus; Argia, ihre Schwester, Gemahlin des Polynices; Ismene, Schwester der Antigone, "traurig" über ihren durch Tydeus getöbteten Bräutigam.
- V. 112. Auch die. Hypsiphle, Tochter des Königs Thoas von Lemenos, hatte, als die semnischen Weiber alle Männer ermordeten, ihren Vater heimlich gerettet und war dafür aus ihrer Heimat verstoßen worden. Von Seeräubern aufgegriffen, wurde sie an den nemeischen König Lykurg als Sklavin verkauft, welcher ihr sein Söhnchen Opheltes zur Pslege übers gab. Als darauf Abrast mit seinen Kriegern gegen Theben zog und durch das Gebiet des Lykurg marschirte, stieß er im Walbe auf Hypsiphle mit dem Knaben an der Brust. Nach Wasser lechzend, dat er sie, ihm eine Quelle zu zeigen; während sie aber die Krieger zur Quelle Langia sührte, wurde der Knabe, den sie inzwischen zu Boden gesett, von einer Schlange getöbtet. Lykurg verurtheilke sie zum Tode, und die beiden Söhne der Hypsizpyle, die sie einst auf Lemnos von Jason geboren hatte und von denen sie seit

langem getrennt war, sollten den Spruch vollstrecken, als diese ihre Mutter erkannten, voll Freude sie umarmten und auch ihre Begnadigung von Lysturg erwirkten.

2. 114. Deibamia, die Tochter bes Lykomed von Skyros.

B. 143. Die Hochzeit. Die Hochzeit zu Cana.

# 23. Gefang.

- B. 11. Labia mea. Herr, thue meine Lippen auf (Pf. 51, 17).
- W. 26. Erisichthon, ein Thessalier, ber, zur Strafe dafür, daß er die Ceres mißachtet hatte, mit so unersättlichem Hunger geplagt wurde, daß er zulett das eigne Fleisch vom Leibe nagte, bis er starb.
- V. 30. Maria, eine Hebräerin zu Jerusalem, die bei der Belagerung der Stadt durch die Römer aus Hunger ihr eignes Kind aß.
- V. 48. Forese, ein ebler Florentiner aus der Familie der Donati, Bruder des Corso Donati und Dante's Freund.
- B. 74. Eli, Worte Christi am Kreuz: Eli, sama, asabthani, b. h. Mein Gott, warum hast du mich verlassen. (Matth. 27, 46).
  - B. 87. Nella, Forese's Gemahlin.
- B. 94. Barbagia, eine Lanbschaft in Sarbinien, die durch sittenlose Frauen berüchtigt gewesen sein soll.
- V. 120. Die Schwester Jenes. Luna ober ber Mond, als Schwester bes Sol ober ber Sonne.

- B. 8. Der Schatten bort. Statius, von bem er eben gesprochen hat.
- B. 10. Piccarda, Forese's Schwester, eine Nonne.
- V. 19. Buonagiunta, ein Luffaner, aus der Familie der Orbisani, geseierter Dichter jener Zeit und Freund Dante's.
- B. 20. Jenes Antlit. Papst Martin IV. († 1285), bekannt als Gutsschmeder. Sein Leibgericht waren die Aale aus dem See von Bolsena, die er in einem weißen Weine (Vernaccia genannt) abstehen und dann mit Seswürz kochen ließ.
- B. 29. Ubalbin bella Pila, ein Florentiner, aus dem alten Geschlecht ber Ubalbini. Bonifacius aus dem Hause Fieschi, Erzbischof von Ravenna.
  - B. 31. Marchese, be' Rigogliosi, aus Forli, ein großer Trinker.
- V. 37. Gentucca, nach Einigen der Name einer schönen und sitt= samen Dame in Luffa, in welche sich Dante, während er dort im Exil war,

verliebte, so daß also ihm der Sprechende dieses Ereigniß hier voraussagt. Andere nehmen das Wort für ein Diminutiv von gente, im verächtlichen Sinne, also s. v. a. Pöbel.

- B. 51. O Frauen ihr. Der Ansang einer Canzone Dante's (in ber Vita nuova) zu Ehren Beatricens.
- V. 56. Der Notar. Jacopo da Lentino, aus Sicilien, sowie Guit; tone von Arezzo, Dichter vor Dante's Zeit.
- B. 82. Der's zumeist verschulbet. Corso Donati, das mächtige Haupt der Schwarzen in Florenz, Forese's Bruder. Als bei einem Aufstand gegen ihn die Volkspartei siegte und er fliehen mußte, stürzte er mit dem Pserde, blieb im Steigbügel hängen und wurde zu Tode geschleist.
- B. 121. Maledeiten. Die Centauren, welche durch Jrion und eine Wolke, welche die Gestalt der Juno angenommen hatte, gezeugt wurden. Bei der Hochzeit des Pirithous wollten sie im Rausche die Braut rauben und geriethen darüber in Kampf mit Theseus.
  - 2. 124. Der Sebräer, f. Richter 7, 4-7.
  - 28. 151 ff. Glücklich, wen die Gnabe. Anspielung auf Matth. 5, 6.

- B. 22. Meleager, dem König von Calydon in Aetolien, ward als Kind prophezeit, er werde sterben, wenn das eben auf dem Heerde brennende Holzscheit verzehrt sei. Seine Mutter Acte hatte darauf das Scheit geslöscht und verwahrte es; als er aber bei der bekannten Eberjagd zwei ihrer Brüder erschlug, zündete sie es aus Rache selbst an und sofort starb Meleager.
  - 2. 45. Auf anbres. Das Blut bes Weibes.
- V. 54. Die menschliche Seele, bestimmt, vollkommen zu werden, ist in der Entwicklung begriffen, während die Pflanzenseele bereits vollendet ist.
- B. 63. Einen Weiseren. Averroes, der berühmte Kommentator des Aristoteles, welcher die Wesenheit einer Vernunftseele (in der Sprache der Scholastiker intellectus possibilis, möglicher Verstand) im Menschen leugnete, weil er kein Organ dafür im Körper desselben sinden konnte, und behauptete, es leite die Menschen eine Weltseele oder allgemeine Vernunft, die mit dem Tode für sie wieder aushöre: eine Lehre, die später auf dem Lateranischen Koncil unter Leo X. verdammt wurde.
  - 23. 82. All andre Kräfte, bie Fähigkeiten ber Sinne.
- B. 86. Eines von den Ufern, entweder zu dem Acheron, wohin die Bösen, oder zu dem der Tiber (vgl. 2. Ges.), wohin die Guten nach dem Tode zur Weiterbeförderung gelangen.
- V. 121. Summae Deus clementiae, d. h. Gott höchster Barmherzigkeit, Anfang einer Sabbathshymne,

- B. 128. Virum non cognosco, d. h. ich weiß von keinem Manne, Antwort der heil. Jungfrau auf die Anrede des Erzengels Gabriel (Luc. 1, 34).
- V. 131. Calliste, eine Nymphe, im Gefolge der Diana, welche diese, als sie sich von Jupiter hatte verführen lassen, aus ihrem Haine verjagte. Juno verwandelte sie in einen Bären, Jupiter aber versetzte sie als Sternsbild des großen Bären an den Himmel.

# 26. Gejang.

- B. 41. Pafiphaë, f. Anmerfung zu Bolle, 12. Gef., 12.
- 2. 43. Riphäen, Gebirg im nörblichen Afien, vielleicht ber Ural.
- V. 78. "Königin" entgegenrufen. Bezieht sich auf das Spottlied der Krieger bei Cäsars Triumph, worin auf sein Verhältniß zu Nicomedes von Bithynien angespielt wird.
- Bologna, von dem schon früher die Rede war.
  - B. 95. Die Mutter fanden. S. Anmerkung zum 12. Ges., 112.
- B. 117. Größrer Meister. Arnold Daniel, ein provenzalischer Dichter.
  - V. 120. Der aus Limoges. Der Troubabour Gerault de Berneil.
- B. 124. Guittone von Arezzo, einer der ältesten italienischen Dichter.

# 27. Gefang.

- V. 1 st. Nach den mehrsach erwähnten astronomischen Voraussetzungen, 1) daß die Wanderschaft Dante's im Frühling Statt findet, wo die Sonne im Widder steht; 2) daß Jerusalem dem Fegeseuerberg antipodisch gegenüberliegt, ist zur Zeit des Sonnenaufgangs in Jerusalem auf dem Feges seuerberg Abend, in Indien Mittag und in Spanien Mitternacht.
  - B. 8. Beati mundo. Selig sind die reines Herzens sind (Matth. 5, 8).
  - V. 15. Grube senket. S. Anmerkung zu Hölle, 19. Gef., 50.
- V. 58. Venite, benedicti. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters (Matth. 25, 34).
- V. 101. Lea, als Bilb des thätigen, Rahel als das des beschaulichen Lebens, ähnlich wie Martha und Maria.

# 28. Gtjang.

B. 20. Am Ufer von Chiassi. Ein großer Wald, in der Rähe von Ravenna, jett zerstört.

- B. 36. Maien (Mai), eigentlich die Birken, welche im Beginn des Mai die Burschen auf dem Lande ihren Geliebten vor die Thüre pflanzen.
  - B. 40. Mathilde.
- V. 49. Proserpina ward auf einer Wiese beim Blumenpstücken von Pluto überrascht und entführt.
- V. 78. Zu ihrer Wieg'. Das irbische Paradies, das Dante auf den Gipfel des Fegefeuerberges verlegt.
  - B. 80. Me delectasti. Herr, bu lassest mich fröhlich singen (Ps. 92).
- V. 87. Wiberspricht. Weil ihm Statius im 21. Gesang gesagt, es gabe broben auf bem Berge weber Wind, noch Regen.

# 29. Sejang.

- B. 3. Beati, quorum. Wohl bem, bem die Sünde bedeckt ist (Pf. 32).
- B. 37. Seilige Jungfrau'n. Die Mufen.
- B. 83. Bierundzwanzig Alte. Die vierundzwanzig Aeltesten aus der Offenbarung Johannis, nach den Kommentatoren als Allegorie der Bücher des alten Testaments, wie die sieben Leuchter Symbole der Gaben bes heiligen Geistes, darstellen.
  - B. 92. Vier Thiere, Symbole ber vier Evangelisten.
  - 23. 100. Ezechiel. S. Ezechiel 1, 4.
  - 2. 101. Johannes. S. Offenb. 30h. 4, 8.
- W. 107. Siegeswagen, die christliche Kirche, auf zwei Räbern ruhend, d. h. nach der katholischen Lehre auf der Schrift und auf der Trasdition. Unter dem Greifen, der den Wagen zieht, ist Christus zu versstehen, dessen Wesen durch die Doppelnatur des Fabelthiers, das, halb Vogel (das Göttliche), halb Löwe (das Menschliche in Jesus bezeichnend), anges deutet wird.
  - B. 118. Der Wagen Sols, von Phaëton ungeschickt gelenkt.
- V. 121. Drei Frauen. Die dristlichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung.
- V. 130. Bier. Die Kardinaltugenden: Klugheit (mit 3 Augen, weil sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrachtet), Gerechtigkeit, Stärke und Mäßigkeit.
- V. 136. Der eine. St. Lucas, der Arzt (nach Kolosser 4, 14) als Repräsentant der Apostelgeschichte.
  - B. 139. Der andre. St. Paulus, mit bem Schwert.
- B. 142. Biere noch. Nach Einigen die vier Evangelisten, nach Ansbern die vier Apostel, welche (außer Paulus) kanonische Episteln geschriesben haben: Petrus, Johannes, Jacobus und Judas.

B. 143. Einen Greis. St. Johannes nochmals, um die Apokalypse barzustellen. Er ist schlafend vorgeführt, auf Grund der Gesichte, welche er zu Patmos im Schlafe hatte.

## 30. Gefang.

- B. 1. Siebensternbild. Die sieben Leuchten
- B. 5. Das andre. Das wirkliche Siebengestirn.
- V. 7. Das Volk, das mahre, die 24 Alte: das alte Testament, unter der Obhut des heiligen Geistes (bem Farben=Balbachin).
  - V. 12. Veni sponsa. Komm Braut vom Libanon (Hohes Lieb 4, 8).
  - 2. 17. Ad vocem etc., b. h. bei ber Stimme eines solchen Greises.
- V. 19. Benedictus, qui venis. Gelobt sei, ber da kommt im Namen bes Herrn Zuruf bes Volks beim Einzug Christi in Jerusalem.
- B. 21. Manibus o date etc. Streut Lilien aus vollen Händen, Worte des Anchises (Aeneide VI, 884).
- P. 32. Eine Frau. Beatrice, gekleibet in die Farben der chrisilichen Tugenden.
- V. 52. Alles, was die erste Mutter. Die Herrlichkeiten des Pa= radieses, die Eva verscherzt hat, und die jetzt vor Dante's Augen ausge= breitet lagen.
- V. 83. In te, Domine, speravi etc. "Herr, auf dich trau ich", Ansaug bes 30. Psalms, den die Engel bis zum 9. Verse "pedes meas" (du stellest meine Füße auf weiten Raum) fingen.
  - B. 85. Naturgebälk. Die Bäume.
- B. 89. Wo ber Schatten schwindet. Afrika, wo die Gegenstände unter den senkrechten Strahlen der Sonne ihren Schatten verlieren.

# 31. Gefang.

- B. 72. Land bes Jarbas Numidien, wo einst Jarbas herrschte.
- B. 98. Asperges me. Wasche mich, daß ich schneeweiß werbe (Ps. 51, 9).
- B. 104. Bier Holben. Die 4 Karbinaltugenben.
- B. 111. Die brei bort. Die christlichen Tugenben.

- B. 29. Jenem Rabe. Also bem rechten, weil rechts gewendet wurde.
- B. 38. Einen Baum. Der Baum der Erkenntniß.
- B. 52. Das große Licht. Die Sonne im Sternbild des Widder (hinter den Fischen), d. h. im Frühling.
  - B. 65. Mitleibslosen Augen, des Argus. Juno hatte die Jo,

auf die sie eifersüchtig, in die Obhus des Argus gegeben, der sie mit seinen hundert Augen unablässig bewachte. Merkur jedoch, von Jupiter beaufztragt, ihm das Mädchen zu entführen, schläferte ihn mit der Geschichte des Sprinx ein und tödtete ihn dann.

- B. 76. St. Petrus und Johannes. Bei Christi Verklärung auf, bem Berge Tabor.
- B. 113. Des Jovis Abler, der Abler der römischen Imperatoren als Symbol der ersten Christenverfolgung.
- B. 119. Einen Fuchs. Nach Einigen die Keterei des Papstes Anastasius II. (vgl. Hölle 11, 9); nach Andern der Arianismus.
- B. 124. Das heilige Geräth. Unter ber Entstellung des Wagens ist die Ausartung der Kirche zu verstehen, wie sie durch Reichthum und weltliche Macht herbeigeführt worden. Ueber die Bedeutung der sieben Häupter (nach Offend. Joh. 13) ist man im Unklaren.
- B. 126. Boll seiner Febern. Anspielung auf die Schenkungen, welche Kaiser Konstantin der römischen Kirche machte.
  - 23. 131. Ein Drache. Nach Einigen Mohamed.
- V. 149. Freches Weibsbild. Soll sich auf Bonisazius VIII. beziehen, während der Riese für Philipp den Schönen von Frankreich gilt, der jenen Papst mißhandelte und den päpstlichen Stuhl von Rom nach Frankreich verlegte.

- B. 1. Deus, venerunt gentes. Herr, es sind Heiden in dein Erbe gefallen (Ps. 79, 1).
- B. 10. Modicum et non etc. Ueber ein Kleines, so werbet ihr mich nicht sehen. Et iterum etc., und aber über ein Kleines, so werbet ihr mich sehen (Joh. 16, 16).
- B. 34. Nicht scheut vor Suppen. Dieser seltsame Ausbruck bezieht sich auf einen damals, besonders in Florenz herrschenden Abers glauben, daß ein Mörder, der auf dem Grabe des Gemordeten eine Suppe oder Brod und Wein genösse, vor jeder Blutrache der Verwandsten geschützt sei.
- V. 43. "Fünfhundert zehn und fünfer". Nachahmung des Styls in der Offenbarung: "Und seine Zahl ist 666". Die obige Zahl bildet römisch geschrieben (DXV) mit einer kleinen Versetung das Wort DVX (dux), was die meisten auf Can Grande della Scala (Hölle I, 101) deuten; andere auf Kaiser Heinrich VI.

**B. 49. Najaben, steht nach einer sehlerhaften Lesart** in Ovids Metamorph. (VII, 759), der Dante folgte, für Lajaden oder Nachkommen der Lajos, s. v. a. Räthsellöser. Dedipus, der Sohn des Lajos, hatte bestanntlich den tiefsinnigen Räthselspruch der Sphinx erklärt und das Felsder und Heerden verwüstende Thier dadurch besiegt.

2. 63. Rach bem, ber an sich selbst. Jesus Chriffus.

V. 146. Aspekten. Die relative gegenseitige Stellung von Sonne, Mond und den Planeten.



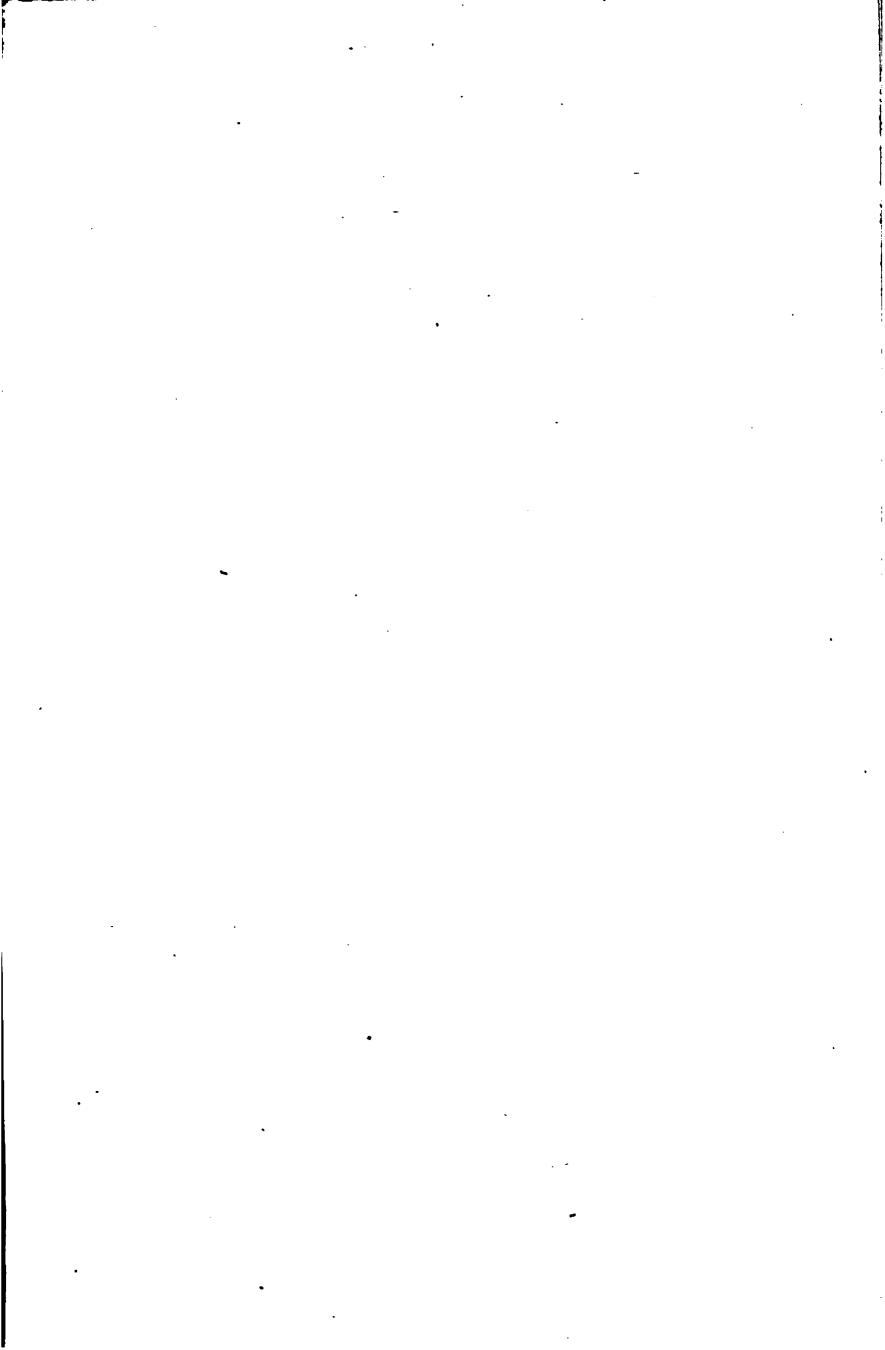

# Bibliothek

# ausländischer Klassiker

in

deutscher Uebertragung.

10. Banb.

Italienische Titeratur.

Dante's Göttliche Romödie.

Dritter Theil.

Hildburghausen.

Verlag des Bibliographischen Instituts.

1865.

# Dante Alighieri's

# Göttliche Komödie.

In Jamben übertragen

bon

Rarl Eitner.

Dritter Theil.

Das Paradies.



Herlag des Bibliographischen Instituts.

1865.



# III. Das Paradies.

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   | • |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |

| Die Glorie dessen, der da Alles reget,          | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Durchdringt das ganze Weltall und erstrahlet    | _  |
| In einem Theile mehr, im andern minder.         |    |
| Ich war im Himmel, der von seinem Glanze        | 4  |
| Das meist' umfaßt, und sah, was zu berichten    | _  |
| Nicht weiß noch kann, wer von da oben kehrte,   |    |
| Weil, wenn wir uns dem höchsten Ziele nahen,    | 7  |
| Sich unser Anschaun also sehr vertieft,         |    |
| Daß die Erinnrung keinen Rückweg findet.        |    |
| Ich will jedoch, was ich vom heil'gen Reiche    | 10 |
| Mir im Gedächtniß aufbewahren konnte,           |    |
| Nunmehr zum Stoffe meines Liedes machen.        |    |
| O gütiger Apoll, für's lette Wagniß             | 13 |
| Mach so mich zum Gefäße deiner Kraft,           |    |
| Wie's zum Verleihn des theuren Lorbeers nöthig. |    |
| Bis hieher war ein Gipfel des Parnasses         | 16 |
| Genügend mir; doch jett muß ich mit beiden      |    |
| Eintreten in die Laufbahn, die noch übrig.      |    |
| Kehr' ein in meine Brust, durchathme mich,      | 19 |
| Wie damals, als du einst den Marsyas            |    |
| Aus seiner Glieder Scheide hast gezogen!        |    |
| DKraft, du göttliche, leihst du dich so mir,    | 22 |
| Daß ich den Schatten nur des sel'gen Reiches,   |    |
| Wie mir im Haupt sein Bild ruht, wiedergebe:    |    |

| Wann wirst ou dem dir igeuren Baum mich nagen         | 25 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Und mich bekränzen sehn mit jenem Laube,              |    |
| Dessen der Stoff und du mich würdig machen.           |    |
| So selten pflücken sich davon, o Vater,               | 28 |
| Cäsaren oder Dichter zum Triumphe                     |    |
| (Der menschlichen Gelüste Schuld und Schmach),        |    |
| Daß das Peneische Gezweige Freud'                     | 31 |
| Erregen sollt' in Delphi's heitrer Gottheit,          |    |
| Wenn einer noch Verlangen darnach trägt.              |    |
| Geringem Funken folgt oft große Flamme:               | 34 |
| Vielleicht, daß einst nach mir mit bessern Tönen      |    |
| Man flehen wird, daß Cirrha wiederhalle.              |    |
| Dem Sterblichen steigt aus verschiednen Schlünden     | 37 |
| Empor die Weltenleuchte; doch aus jenem,              |    |
| Wo sich vier Kreis' und drei der Kreuze treffen,      |    |
| Geht sie mit günst'germ Lauf hervor, mit bessern      | 40 |
| Gestirn verbunden, und nach ihrer Weise               |    |
| Erweicht und prägt sie mehr das Wachs der Welt.       |    |
| Jenseits war Morgen fast und diesseits Abend          | 43 |
| Durch solchen Schlund geworden, und ganz weiß war     |    |
| Die eine Erdenhälft', und schwarz die andre,          |    |
| Als ich Beatrix nach der linken Seite                 | 46 |
| Gewendet sah und in die Sonne schauen:                |    |
| So fest sah nie ein Adler auf sie hin.                |    |
| Und wie ein zweiter Strahl pflegt aus dem ersten      | 49 |
| Hervorzugehn und wieder aufzusteigen,                 |    |
| Gleich einem Pilger, der umkehren will:               |    |
| So ward ihr Thun, das durch die Augen ich             | 52 |
| In mir hatt' aufgenommen, nun das meine,              |    |
| Und fester, als gewohnt, blickt' ich zur Sonne.       |    |
| Viel ist erlaubt daselbst, was unsern Kräften         | 55 |
| Hier nimmer ist vergönnt, Dank jenem Ort,             |    |
| Der zum Besitz der Menschheit ward geschaffen.        |    |
| Nicht lange hielt ich's aus, doch auch so kurz nicht, | 58 |
| Daß ich nicht Funken ringsum sprühen sah,             |    |
| Wie Eisen, das aus Flammen glühend kommet.            |    |

| Und plößlich schien sich Tag zum Tag zu fügen,        | 61 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Als hätte der Allmächtige den Himmel                  |    |
| Mit einer zweiten Sonne noch geschmückt.              | •  |
| Beatrix stand, fest auf die ew'gen Kreise             | 64 |
| Den Blick geheftet; ich auf sie die Augen             |    |
| Gerichtet, die ich weggewandt von oben.               |    |
| Von ihrem Anschaun ward mir innen also,               | 67 |
| Wie Glaucus ward beim Kosten jenes Krautes,           |    |
| Das zu des Meeres Göttern ihn gesellte.               |    |
| Entrückt dem Menschlichen sich fühlen — Worte         | 70 |
| Beschreiben's nicht; drum mög' das Beispiel gnügen,   |    |
| Wem Gnade die Erfahrung vorbehält.                    |    |
| Ob ich von mir nur das war, was vor kurzem            | 73 |
| Du schufst, o Liebe, die den Himmel lenket,           |    |
| Weißt du, die du mit deinem Licht mich hobest.        |    |
| Sobald das Kreisen, welches du, Ersehnte,             | 76 |
| Zum ew'gen machst, auf sich den Sinn mir lenkte,      |    |
| Durch Harmonie, die du regierst und ordnest:          |    |
| Da schien vom Himmel, durch der Sonne Flamme,         | 79 |
| Soviel entbrannt, daß Regen oder Sturmflut            |    |
| Nie einen also weiten See gebildet.                   |    |
| Des Klanges Neuheit und des Lichtes Umfang            | 82 |
| Entzündeten in mir solch ein Verlangen                |    |
| Nach ihrem Grund, als ich noch nie empfunden.         |    |
| Drauf sie, die mich wie ich mich selbst durchschaute, | 85 |
| Um das erschütterte Gemüth zu stillen,                |    |
| Noch eh ich bat, den Mund eröffnete,                  |    |
| Und so begann: "Du selbst machst dich befangen        | 88 |
| Durch falsche Einbildung, daß du nicht siehest,       |    |
| Was wohl du sähst, wenn du sie abgeworfen.            |    |
| Du bist nicht auf der Erde, wie du meinest;           | 91 |
| Doch flog ein Blitz, dem Ursprungsort entfliehend,    |    |
| Nicht also schnelle, wie du dahin kehrest."           |    |
| War ich des ersten Zweifels nun entkleidet            | 94 |
| Durch jene lächelnden und kurzen Worte,               |    |
| Verstrickt ich mehr mich doch in einen neuen,         |    |

| ring lagie: "Sadou exdoit, iad uitad peltieoidt   | 97  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Von großem Staunen; aber jett erstaun' ich        |     |
| Wie diese leichten Körper ich durchfliege."-      |     |
| Drauf sie, nach einem mitleidsvollen Seufzer,     | 100 |
| Mit jenem Blick die Augen auf mich trandte,       |     |
| Den auf ihr irrend Kind die Mutter richtet;       |     |
| Und sie begann: "Geordnet unter sich              | 103 |
| Sind alle Ding', und dieses ist die Form,         |     |
| Worin das Weltall seinem Schöpfer gleichet.       |     |
| Es sehn hierin die höheren Geschöpfe              | 106 |
| Die Spur der ew'gen Macht, in der das Ziel liegt, |     |
| Wofür bestimmt ist die befagte Regel.             |     |
| Der Ordnung, die ich meine, zugeneigt             | 109 |
| Sind alle Wesen, nach verschiednen Loosen,        |     |
| Bald mehr, bald weniger dem Ursprung nahe;        |     |
| Weshalb sie nach verschiednen Häfen steuern       | 112 |
| Durch's große Meer des Daseins und jedwedes       |     |
| Mit dem verliehnen Triebe, der's beweget.         |     |
| Der ist es, der zum Mond das Feuer trägt;         | 115 |
| Der ist es, der sich regt im Menschenherzen;      |     |
| Der zieht und hält die Erd' in sich zusammen.     |     |
| Und nicht nur die Geschöpfe, welche ledig         | 118 |
| Sind der Vernunft, treibt dieser Bogen vorwärts,  |     |
| Nein, die auch, die Vernunft und Liebe haben.     |     |
| Die Vorsehung nun, die so Großes ordnet,          | 121 |
| Hält stets in Ruh mit ihrem Licht den Himmel,     |     |
| In dem sich der dreht, der am schnellsten eilet.  |     |
| Und jest hierher, als zu bestimmtem Site,         | 124 |
| Trägt uns davon die Schnellfraft jener Sehne,     |     |
| Die, was sie abschnellt, heitrem Ziel zusendet.   |     |
| Wahr ist cs, daß, sowie die Form gar oftmals      | 127 |
| Nicht übereinstimmt mit dem Zweck der Kunft,      |     |
| Dieweil der Stoff zu spröd ist, zu entsprechen:   |     |
| So weicht von dieser Bahn zuweilen auch           | 130 |
| Die Kreatur, die Macht hat, abzulenken,           |     |
| Hierdurch gereizet, hin nach andrer Richtung,     |     |
|                                                   |     |

| Und wenn, wie man aus einer Wolke Feuer                 | 133 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Kann fallen sehn, von falschem Hang zur Erbe            |     |
| Der erste Anstoß hingetrieben wird.                     |     |
| Nicht brauchst du, schät ich's recht, ob deinem Steigen | 136 |
| Mehr zu erstaunen, als ob einem Bache,                  |     |
| Fällt er von hohem Berg hinab zur Tiefe.                |     |
| Nein, Wunder wär's an dir, wenn du, befreiet            | 139 |
| Von Hinderung, da unten haften bliebest,                |     |
| Wie wenn lebend'ges Feuer blieb' am Boden." —           |     |
| Drauf wandte wieder sie den Blick zum Himmel.           | 142 |
|                                                         |     |

# . 2. Gefang.

| D ihr, die voll Berlangens ihr, zu hören,           | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gefolgt in winzig kleinem Nachen seid               |    |
| Dem Kiele meines Schiffs, das singend steuert:      |    |
| Kehrt wieder nur zurück an eure Ufer!               | 4  |
| Wagt euch auf's hohe Meer nicht, denn vielleicht,   |    |
| Verliert ihr mich, bleibt ihr verirrt dahinten.     |    |
| Die Flut durchsegl' ich, die man nie befahren:      | 7  |
| Minerva haucht, es leitet mich Apollo,              |    |
| Neun Musen zeigen mir die Bärinnen.                 |    |
| Ihr andern Wen'gen, die zu rechter Zeit             | 10 |
| Den Hals ihr nach dem Brod der Engel wendet,        |    |
| Von dem man lebt hier, und doch sein nie satt wird: |    |
| Es kann auf's hohe Meer sich euer Fahrzeug          | 13 |
| Wohl wagen, wenn ihr meiner Furche folget,          |    |
| Noch eh die Flut vor ihm sich wieder ebnet.         |    |
| Nicht staunten also jene Ruhmesreichen,             | 16 |
| Die Colchis einst gesucht, wie ihr thun werdet,     |    |
| Als Jason sie zum Pflüger werden sahen.             |    |

| Es trug ver anerschaffne, ew ge Wurst                | 19 |
|------------------------------------------------------|----|
| Uns hin zu dem, nach Gott geformten Reiche           |    |
| So schnell fast, wie den Himmel gehn ihr sehet.      |    |
| Beatrix blickt' empor und ich auf sie;               | 22 |
| Und in so kurzem, als ein Bolzen aufliegt            |    |
| Und, von der Nuß gelöset, vorwärts schnellt,         | •  |
| Sah ich mich hingelangt, wo Wunderwürd'ges           | 25 |
| Auf sich den Blick mir zog, weshalb auch Jene,       | 40 |
| Der mein Bemühn verhüllt nicht konnte bleiben,       |    |
| So heiter als wie schön zu mir sich wandte           | 28 |
| Und sagte: "Dankbar richt' auf Gott den Sinn,        |    |
| Der uns zum ersten Stern gelangen lassen."—          |    |
| Da schien es mir, als ob uns eine Wolke              | 31 |
| Bedeckte, leuchtend, dicht, fest und geschliffen,    |    |
| Wie Diamant, auf den die Sonne trifft.               |    |
| Es nahm uns in sich auf die ew'ge Perle,             | 34 |
| Wie Wasser aufnimmt einen Strahl des Lichtes,        |    |
| Indem es selbst doch ungeschieden bleibet.           |    |
| War Körper ich, und faßt man hier nicht, wie,        | 37 |
| Was Umfang hat, ein Andres in sich dulde,            |    |
| Was sein doch muß, dringt Körper ein in Körper:      |    |
| So sollt' uns dies den Wunsch noch mehr entzünden,   | 40 |
| Die Wesenheit zu schaun, in der man siehet,          |    |
| Wie unsere Natur und Gott sich einten.               |    |
| Dort werden schauen wir, was hier wir glauben,       | 43 |
| Nicht durch Beweis, nein, durch sich selbst erkannt, |    |
| Gleich dem Urwahren, welchem wir vertrauen.          |    |
| Zur Antwort gab ich: "Herrin, so voll Andacht,       | 46 |
| Als ich nur immer sein kann, dank' ich ihm,          |    |
| Der mich der Welt der Sterblichen entrückte.         | •  |
| Doch saget mir: was sind die dunkeln Flecken         | 49 |
| An diesem Körper, die auf Erden drunten              |    |
| Die Leute so von Kain fabeln lassen?" —              |    |
| Sie lächelte ein wenig und dann sprach sie:          | 53 |
| "Wenn auch die Meinung irrt der Sterblichen,         |    |
| Wo nicht der Sinne Schlüssel auf kann schließen:     |    |
|                                                      |    |

| So souren wahrlich dien Jest nicht die Pfeile     | 55          |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Des Staunens treffen, da, den Sinnen folgend,     |             |
| Die Schwingen der Vernunft zu kurz du siehest.    |             |
| Doch sage mir, was du hierüber denkest." —        | 58          |
| Und ich: "Wenn hier Verschiedenes erscheinet,     |             |
| Rührt's von der Dicht' und Dünne her der Körper." | <b>—</b>    |
| Und sie: "Gewiß wirst du getaucht in Jrrthum      | . <b>61</b> |
| Sehn deine Meinung, wenn du recht anhörest        |             |
| Die Gründe, die dagegen ich erhebe.               |             |
| Die achte Sphäre zeigt euch viele Lichter,        | 64          |
| An denen man, nach Wirkung, wie nach Größe,       |             |
| Berschiednerlei Erscheinung finden kann.          |             |
| Wenn Dünnes nur und Dichtes dies bewirkte,        | 67          |
| So würd' in allen eine Kraft nur walten,          |             |
| Mehr oder minder oder gleich vertheilet.          |             |
| Verschiedne Kräfte müssen Folgen sein             | 70          |
| Verschiedner Bildungsgründ'; und außer einer      |             |
| Verschwinden diese ganz, nach deiner Ansicht.     |             |
| Noch mehr: wär Dünne jenes Dunklen Ursach,        | 73          |
| Wie du annimmst, so müßte der Planet              |             |
| Entweder mehr als nur zum Theil des Stoffes       |             |
| Beraubt sein, oder wie an einem Körper            | 76          |
| Vertheilt ist Fett und Magres, müßte dieser       |             |
| In seinem Innern auch die Lagen wechseln.         |             |
| Wär' Ersteres, dann würd' es offenbar             | 79          |
| Bei Sonnenfinsterniß, weil dann das Licht         |             |
| Durchscheinen müßte, wie durch andres Dünnes.     |             |
| So ist es nicht; drum laß den andern Fall uns     | 82          |
| Betrachten; widerleg' ich diesen auch,            |             |
| Dann ist als falsch erwiesen deine Ansicht.       |             |
| Wenn nun die Dünnheit durch und durch nicht geht, | 85          |
| So muß es eine Grenze geben, wo                   |             |
| Ihr Gegentheil das Weiterdringen hindert;         |             |
| Von dorten schlägt der Strahl des Lichts zurück,  | 88          |
| Wie eine Farbe rückkehrt aus dem Glase,           |             |
| Das hinterwärts durch Blei verschlossen wird.     |             |
|                                                   |             |

|   | Vinn wirst du sagen, day sind duntier dorten    | 91         |
|---|-------------------------------------------------|------------|
|   | Der Strahl erweise, als an andern Theilen,      |            |
|   | Weil er zurück aus größrer-Tiefe kommt.         |            |
| • | Von diesem Einwand kann dich die Erfahrung      | 94         |
|   | Befrein, willst du sie nur versuchen, die ja    |            |
|   | Von allen Strömen eurer Kunst die Quelle.       |            |
|   | Drei Spiegel nimm, und zwei von ihnen halte     | 97         |
|   | Gleich weit entfernt von dir; der dritte treffe |            |
|   | Entfernter zwischen beiden deine Augen.         |            |
|   | Den Blick auf sie, laß hinter beinen Rücken     | 100        |
|   | Ein Licht hinstellen, das die drei erlauchte    |            |
|   | Und, rückgestrahlt von allen, zu dir kehre.     |            |
|   | Ist auch an Umfang das entfernteste             | 103        |
|   | Der Bilder nicht so groß, wirst du hier sehen,  |            |
|   | Wie's doch in gleicher Stärke leuchten muß.     |            |
|   | Nun, wie bei Einwirkung der warmen Strahlen,    | 106        |
|   | Von Schnee wie von der frühern Farb' und Kälte  |            |
|   | Befreit, der Boden ist zurückgeblieben:         |            |
|   | So will ich, was im Geiste dir noch haftet,     | 109        |
|   | Mit so lebend'gem Lichte dir erhellen,          |            |
|   | Daß es dir flimmern wird bei seinem Anschaun.   |            |
|   | Junert des Himmels ew'gen Gottesfriedens        | 112        |
|   | Drehet ein Körper sich, in dessen Kraft         | •          |
|   | Das Sein von allem ruht, was er enthält.        |            |
|   | Der Himmel nächster, mit so vielen Lichtern,    | 115        |
|   | Vertheilt dies Sein an unterschiedne Wesen,     |            |
|   | Von ihm getrennt und doch von ihm umschlossen.  |            |
|   | Die andern Kreise, mannigfach verschieden,      | 118        |
|   | Bethätigen, was sie Besondres haben,            |            |
|   | Nach ihren Zwecken, ihrer Zeugungskraft.        |            |
|   | Es folgen also diese Weltorgane,                | 131        |
|   | Wie du nun siehst, sich stufenweiß, so daß sie  |            |
|   | Von oben nehmen und nach unten wirken.          |            |
|   | Beachte wohl den Gang, wie ich ihn gehe         | 124        |
|   | Durch diesen Ort zur Wahrheit, die du suchest,  | - <b>-</b> |
|   | Daß dann du selbst die Furt zu finden wissest.  |            |
|   |                                                 |            |
|   |                                                 |            |

| Kraft und Bewegung jener heil'gen Kreise             | 127 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Mdugwohl, gleich wie vom Schmied die Kunst des Hamme | rø, |
| Ausgehen von allseligen Bewegern.                    |     |
| Der Himmel, den so viele Lichter schmucken,          | 130 |
| Nimmt vom urtiefen Geiste, der ihn drehet,           |     |
| Das Bildniß an und wird zu dessen Siegel.            |     |
| Und wie die Seel' in eurem Erdenstaube               | 133 |
| Durch mannigfache Glieder, angemessen                |     |
| Für manche Fähigkeiten, sich vertheilet:             |     |
| So auch entfaltet jene höchste Einsicht              | 136 |
| Vervielfacht in den Sternen ihre Güte,               |     |
| Judem sie sich um ihre Einheit schwinget.            |     |
| Verschiedne Kraft geht mit dem edlen Körper,         | 139 |
| Den sie belebt, verschiednes Bündniß ein,            |     |
| Sich ihm vermählend, wie sich euch das Leben.        |     |
| Der heiteren Natur nach, draus sie stammet,          | 142 |
| Strahlt die gemischte Kraft durch ihren Körper,      |     |
| Wie Freude durch lebend'ge Augensterne.              |     |
| Aus ihr entstammt das, was, von Licht zu Lichte,     | 145 |
| Verschieden scheint, und nicht von Dicht' und Dünne: |     |
| Sie ist des Bildens Urgrund, die hervorbringt        |     |
| Nach ihrer Güte Trübes so wie Helles." —             | 148 |
|                                                      |     |

Die Sonne, die mein Herz mit Lieb' einst wärmte,
Beweisend hatte sie und widerlegend
Der Wahrheit süßes Antlit mir enthüllt.
Und ich, um mich berichtigt zu bekennen
Und überzeugt, hob nun, so weit sich's ziemte,
Das Haupt gerader auf, es auszusprechen.

| Doch ein Gesicht erschien mir, das so nahe            | 7  |
|-------------------------------------------------------|----|
| Mich zu sich hinzog, um es anzuschauen,               |    |
| Daß ich nicht mehr an mein Bekenntniß dachte.         |    |
| Wie aus durchscheinendem, polirtem Glase,             | 10 |
| Aus spiegelglatten, ruhigen Gewässern,                |    |
| Die nicht so tief, daß nicht den Grund man sähe,      |    |
| So schwach das Abbild unfres Angesichtes              | 13 |
| Rückkehrt, daß eine Perl' an weißer Stirne            |    |
| Nicht minder schnell zu unserm Blick gelanget:        |    |
| So sah ich manch Gesicht, bereit zum Sprechen;        | 16 |
| Drob in den Gegensatz des Wahns ich fiel,             |    |
| Der zwischen Mensch und Quell einst Lieb' entzündet.  |    |
| Und schnell, sobald ich sie gewahrt, vermeinend,      | 19 |
| Es sei'n dies Spiegelbilder, um zu sehen,             |    |
| Von wem sie kämen, wandt' ich meine Augen;            |    |
| Doch sah ich nichts; drum blickt' ich wieder vorwärts | 22 |
| Grad in das Licht der süßen Führerin,                 |    |
| Die lächelnd in den heil'gen Augen flammte.           |    |
| "Es nehme dich nicht Wunder", sprach sie, "wenn ich   | 25 |
| Ob deiner kindischen Gedanken lächle,                 |    |
| Da sie den Schritt zum Wahren noch nicht wagen,       |    |
| Vielmehr dich, wie gewohnt, in's Leere führen.        | 28 |
| Wahrhaft'ge Wesen sind es, die du schauest,           |    |
| Hierher verbannt um mangelhaft Gelübde.               |    |
| Drum sprich mit ihnen, höre zu und glaube,            | 31 |
| Daß das wahrhafte Licht, das sie befriedigt,          |    |
| Sie nimmer läßt den Fuß von ihm abwenden." —          |    |
| Und zu dem Schatten, der am meisten Lust              | 34 |
| Zu sprechen zeigte, wandt' ich mich und sagte         |    |
| Gleich einem, den zu heft'ger Wunsch beirret:         |    |
| "D wohlerschaffner Geist, der an den Strahlen         | 37 |
| Des ew'gen Lebens du die Süße schmeckest,             |    |
| Die, kostet man sie nie, man nie begreift.            |    |
| Erfreulich wird mir's sein, thust du genug mir,       | 40 |
| Was deinen Namen, euer Loos betrifft." —              |    |
| Worauf bereit er heitern Blickes sagte:               |    |
|                                                       |    |

| "Gerechtem Wunsch wird niemals unsre Liebe           | 48 |
|------------------------------------------------------|----|
| Das Thor verschließen, darin Jener gleichend,        |    |
| Die ihren ganzen Hof sich ähnlich wünscht.           |    |
| Ich war auf Erden eine Klosterjungfrau,              | 46 |
| Und siehst du mich genau an, werd' ich dir           |    |
| Nicht unbekannt sein, bin ich jett auch schöner.     |    |
| Denn, als Piccarda wirst du mich erkennen,           | 49 |
| Hierher verset mit diesen andern Sel'gen,            |    |
| Glückselig auf der langsamsten der Sphären.          |    |
| All unfre Triebe, die entflammt allein               | 52 |
| Sind in der Lust am heil'gen Geiste, freun sich,     |    |
| Daß sie in seinen Orden aufgenommen.                 |    |
| Und dieses Loos, das wohl so niedrig scheint,        | 56 |
| Ist uns bestimmt, weil unsere Gelübde                |    |
| Versäumt und unerfüllt in etwas blieben." —          |    |
| Drauf ich zu ihr: "In euren wunderbaren              | 58 |
| Gesichtern strahlt etwas von Göttlichem,             |    |
| Das, wie ihr früher uns erschient, verändert.        |    |
| Drum konnt' ich mich auch nicht so schnell erinnern; | 61 |
| Doch jeto hilst mir das, was du mir sagtest,         |    |
| So daß mir das Erkennen leichter wird.               |    |
| Doch sage mir: Die ihr hier glücklich seid,          | 64 |
| Verlangt ihr wohl nach einem höhern Orte,            |    |
| Um mehr zu schaun, um mehr euch zu befreunden?"-     | _  |
| Erst lächelte sie mit den andern Schatten;           | 67 |
| Dann gab sie mir so freud'ge Antwort, daß sie        |    |
| Schien zu erglühn von erster Liebe Feuer:            |    |
| "Die Kraft der Lieb' allein beruhigt, Bruder,        | 70 |
| In uns den Willen, der nur wünschen läßt,            |    |
| Was jest wir haben, und nicht reizt nach Andrem.     |    |
| Berlangten weiter oben wir zu sein,                  | 73 |
| So stimmten unsre Wünsche nicht zusammen             |    |
| Mit dessen Willen, der hieher uns setzte;            |    |
| Was du nicht sehen wirst in diesen Kreisen,          | 76 |
| Wenn's nöthig hier, der Liebe sich zu widmen,        |    |
| Und wenn ihr Wesen du dir recht betrachtest.         |    |
| oliothet ausländ. Classiter. 10.                     |    |

| Bieimege ist's wesening zum Sengsein,                 | 79  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Sich innerhalb des Willens Gottes halten,             |     |
| Damit all unsre Willen einer werden;                  |     |
| So daß, wie wir von Grad zu Grad vertheilet           | 82  |
| Durch dieses Reich sind, es dem ganzen Reiche         |     |
| Und Dem gefällt, der uns zu seinem Willen             |     |
| Lust einflößt, und sein Will' ist unser Frieden:      | 85  |
| Er ist das Meer, in das einströmet alles,             |     |
| Was er erschafft und was Natur hervorbringt." —       |     |
| Da ward mir klar, wie jeder Ort im Himmel             | 88  |
| Ist Paradies, wenn auch nicht gleichermaßen           |     |
| Des höchsten Gutes Gnade drauf sich senket.           |     |
| Doch wie's geschieht, daß, einer Speise satt,         | 91  |
| Man doch nach andrer noch Gelüst empfindet,           |     |
| Und man für jene dankt und diese fordert:             |     |
| So that auch ich es durch Geberd' und Worte,          | 94  |
| Von ihr zu wissen, welch Geweb' es wäre,              |     |
| Dran sie das Webschiff nicht zu Ende zog.             |     |
| "Ein hoch Verdienst und frömmstes Leben", sprach sie, | 97  |
| "Hub höher eine Frau, nach deren Regel                |     |
| Man drunten in der Welt trägt Kleid und Schleier,     |     |
| Damit man bis zum Tode wach' und schlafe              | 100 |
| Mit jenem Bräut'gam, der jedwed Gelübde               |     |
| Annimmt, das Lieb', ihm zu gefallen, eingeht.         |     |
| Ihr nachzufolgen, floh ich, jung an Jahren,           | 103 |
| Die Welt und hüllte mich in ihr Gewand                |     |
| Und weihte mich dem Leben ihres Ordens.               |     |
| Da rissen Männer mich, gewöhnt an Böses               | 106 |
| Mehr als an Gutes, aus der süßen Klause.              |     |
| Gott weiß es, wie darauf mein Leben war!              |     |
| Und jener andre Glanz, der sich dir zeiget            | 109 |
| An meiner rechten Seit', und der da leuchtet          |     |
| Von allem Lichte dieser unsrer Sphäre,                |     |
| Sagt von sich aus, mas ich von mir verkünde:          | 112 |
| Auch sie war Schwester, auch ihr ward genommen        |     |
| Der heil'gen Binde Schatten von dem Haupte.           |     |
|                                                       |     |

| Doch ward sie gegen ihren Willen auch            | 115 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Zurückgewandt zur Welt, und gegen Sitte:         |     |
| Nie legte sie doch ab des Herzens Schleier.      |     |
| Dies ist die Glanzerscheinung jener großen       | 118 |
| Constanze, die vom zweiten Sturm aus Schwaben    |     |
| Gebar den dritten und die lette Macht."-         |     |
| So sprach sie und hub drauf: "Ave Maria"         | 121 |
| Zu singen an; und singend so entschwand sie,     |     |
| Dem schweren Dinge gleich in tiefem Wasser.      |     |
| Mein Blick, der ihr so weit gefolgt als möglich, | 124 |
| Nachdem er sie verloren, kehrte sich             |     |
| Dem Ziele zu des größeren Verlangens,            |     |
| Und wandte ganz sich nach Beatrix hin;           | 127 |
| Doch diese strahlte so in meine Augen,           |     |
| Daß es im Anfang nicht mein Blick ertrug,        |     |
| Und dies ließ mich mit meinen Fragen zögern.     | 130 |

Sh stürbe Hungers wohl, wer zwischen zweien
Sleich lockenden und gleich entfernten Speisen
Die Wahl hat, eh zum Mund er eine brächte.
So stünd' ein Lamm wohl zwischen zweier Wölfe
Grausamer Sier, nach beiden Seiten bangend;
So stünd' ein Hund auch zwischen zweien Hirschen.
Drum, wenn ich schwieg, weil ich von meinen Zweiseln
Sleich sehr befallen ward, lob' ich mich nicht,
Noch tadl' ich mich, da's so die Noth erheischte.
Ich schwieg, allein es standen meine Wünsche
Wir im Gesicht gemalt, dazu das Fragen
Viel wärmer, als es Wort' ausdrücken könnten.

| Wa that Beatrix, wie einst Waniel that,            | 13 |
|----------------------------------------------------|----|
| Als er den Grimm Nebucadnezar's stillte,           |    |
| Der ungerechter Weis' ihn grausam machte,          |    |
| Und sprach: "Ich merke wohl, wie dich befängt      | 16 |
| Ein' und der andre Wunsch, so daß dein Eifer       |    |
| Sich selbst so hemmt, daß er nicht kund sich gibt. |    |
| Du denkst: Sofern der gute Wille währet,           | 19 |
| Wie kann wohl die Gewaltthat eines Andern          |    |
| Vermindern dann das Maß mir des Verdienstes?       |    |
| Auch gibt zu Zweifeln neuen Anlaß dir              | 22 |
| Die Meinung, daß die Seelen zu den Sternen         |    |
| Rückkehren, wie dies Plato ausgesprochen.          |    |
| Dies sind die Fragen, welche deinen Willen         | 25 |
| Gleich sehr bedrängen; deshalb will von der ich,   |    |
| Die mehr des Bittern hat, zuerst dir reden.        |    |
| Der Seraph nicht, zumeist in Gott versunken,       | 28 |
| Nicht Moses, Samuel, die zween Johannes,           |    |
| — Nimm den du willst — ja selber nicht Maria,      |    |
| Befinden sich in einem andern Himmel               | 31 |
| Als jene Geister, die dir jüngst erschienen,       |    |
| Noch währt niehr oder mindre Jahr' ihr Weilen;     |    |
| Nein, alle zieren sie den ersten Kreis             | 34 |
| Und haben unterschiedlich süßes Leben,             |    |
| Den ew'gen Hauch mehr oder minder fühlend.         |    |
| Sie zeigten hier sich, nicht, weil dieser Sphäre   | 37 |
| Sie grade zuertheilt, nein, anzudeuten             |    |
| Die weniger erhabene des Himmels.                  |    |
| So thut es noth zu eurem Geist zu sprechen,        | 40 |
| Weil er allein durch's Sinnliche begreifet,        |    |
| Was ihn sodann der Einsicht würdig macht.          |    |
| Drum läßt sich auch die heil'ge Schrift herab      | 43 |
| Zu eurer Fähigkeit, und Fuß und Hand               |    |
| Ertheilt sie Gott und meint doch andres drunter;   |    |
| Die heil'ge Kirch' auch stellt mit Menschenansehn  | 46 |
| Den Gabriel und Michael euch dar,                  |    |
| Wie Jenen, welcher den Tobias heilte.              |    |
|                                                    |    |

| Das, was Timäus von den Seelen sagt,                | 45 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Ift dem, was hier man schaut, nicht zu vergleichen, |    |
| Denn, wie er's sagt, scheint er es auch zu meinen.  |    |
| Die Seele kehrt zu ihrem Sterne, sagt er,           | 59 |
| Weil er von dort sie her entnommen glaubt,          |    |
| Als die Natur sie zur Gestalt bestimmte.            |    |
| Vielleicht ist auch sein Ausspruch andern Sinnes,   | 55 |
| Als es das Wort besaget, und dann möchte            |    |
| Sein Inhalt wohl nicht zu bespötteln sein.          |    |
| Ist seine Meinung, daß auf diese Kreise             | 58 |
| So Preis als Tadel ihrer Wirkung falle,             |    |
| Dann möcht' auf Wahres wohl sein Bogen zielen.      |    |
| Und dieser Grundsatz, falsch verstanden, führte     | 61 |
| Die ganze Welt einst irr, daß sie so weit ging,     |    |
| Sie Jupiter, Merkur und Mars zu nennen.             |    |
| Der andre Zweifel, der in dir sich reget,           | 64 |
| Enthält des Giftes wen'ger, da sein Schlimmes       |    |
| Dich nicht von mir auf Andres lenken könnte.        | •  |
| Daß in der Menschen Augen ungerecht                 | 67 |
| Unfre Gerechtigkeit erscheint: von Glauben          | •  |
| Ist's ein Beweis, nicht keterischer Bosheit.        |    |
| Allein, weil eure Fassungskraft gar wohl            | 70 |
| Vermag in diese Wahrheit einzudringen,              |    |
| Werd' ich, wie du es wünschest, dich befried'gen.   |    |
| Besteht Gewalt darin, daß wer da leidet,            | 78 |
| In das, was ihm Gewalt anthut, nicht willigt,       |    |
| Sind jene Seelen nicht durch sie entschuldigt.      |    |
| Denn Willen, welcher nicht will, tilgt man nicht;   | 76 |
| Vielmehr wirkt er wie die Natur im Feuer,           |    |
| Ob tausendmal ihn auch Gewalt ablenke.              |    |
| Drum, wenn er nun sich beugt, viel oder wenig,      | 79 |
| So folgt er der Gewalt; so thaten jene,             |    |
| Die doch zum heil'gen Ort rückkehren konnten.       |    |
| Denn wär' ihr Wille ungebeugt geblieben,            | 82 |
| Wie der Laurentius auf dem Roste hielt,             |    |
| Und Mutius gegen seine Hand hart machte:            |    |

| Hätt' er, sobald sie frei, sie auf die Straße,     | 85  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Davon man sie entführt, zurückgetrieben;           |     |
| Doch solch ein fester Will' ist allzu selten.      |     |
| Durch diese Worte nun, hast du, wie nöthig,        | 88  |
| Sie aufgenommen, ist getilgt dein Zweifel,         |     |
| Der dich noch oft mit Unruh hätt' erfüllt.         |     |
| Doch nun legt dir ein andres Hemmniß sich          | 91  |
| Vor Augen in den Weg, daß du von selber            |     |
| Daraus nicht kämest, eher müde würdest.            |     |
| Ich habe deinen Geist nun überzeugt:               | 94  |
| Nicht unwahr sein könnt' eine sel'ge Seele,        |     |
| Weil stets sie in der Näh' ist des Urwahren;       |     |
| Doch konntest du dann von Piccarda hören,          | 97  |
| Wie ihrem Schleier treu Constanze blieb,           |     |
| So daß sie hier mir scheint zu widersprechen.      |     |
| Wie vielmal ist es schon geschehn, o Bruder,       | 100 |
| Daß, um Gefahr zu fliehen, wider Willen            |     |
| Man das gethan, was sich zu thun nicht ziemte.     |     |
| So ward, vom Vater um die That gebeten,            | 103 |
| Alkmäon seiner eignen Mutter Mörder:               |     |
| Um Ehrfurcht nicht zu missen, ward er ruchlos.     |     |
| Bei diesem Punkt bedenke, wie Gewalt sich          | 106 |
| Zum Willen oft gesellt, und so sie wirken,         |     |
| Daß sich die Thaten nicht entschuldigen lassen.    |     |
| An sich zwar willigt nicht der Will' in's Uebel,   | 109 |
| Allein in so weit doch, als er befürchtet,         |     |
| Er fall' in größer Leid, zög' er zurück sich.      |     |
| Drum, wenn Piccarda so sich ausbrückt, spricht fie | 113 |
| Vom unbedingten Willen, ich jedoch                 |     |
| Vom andern, und wir beide haben Recht." —          |     |
| So war das Wogen jenes heil'gen Stromes,           | 115 |
| Der aus dem Quelle aller Wahrheit kam;             |     |
| So stellte sie zufrieden meine Wünsche.            |     |
| "O Göttliche, Braut des Urliebenden",              | 118 |
| Sprach jetzt ich, "deren Wort mich überströmet     |     |
| Und so erwärmt, daß wieder auf ich lebe!           |     |

| Die Tiefe meiner Liebe reicht nicht zu,            | 121 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Für solche Huld den Dank euch zu erstatten;        |     |
| Doch Er, der sieht und kann, vergelte Solches.     |     |
| Ich sehe wohl, daß unsre Einsicht nimmer           | 194 |
| Gefättigt wird, erhellt sie nicht das Wahre,       |     |
| Vor dem kein andres Wahre Naum gewinnet.           |     |
| Sie ruht in ihm, wie Wild in seinen Höhlen,        | 127 |
| Wenn sie's erreicht hat, und sie kann's erreichen; |     |
| Wenn nicht, so wäre jeder Wunsch vergeblich.       |     |
| Hierdurch entspringet aus des Wahren Wurzel        | 180 |
| Rach Schößlingsart der Zweifel, und Natur          |     |
| Treibt uns von Höh zu Höh empor zum Gipfel.        |     |
| Dies reizt mich an, dies gibt die Kühnheit mir,    | 185 |
| Mit Chrfurcht euch nach einer andern Wahrheit      |     |
| Zu fragen, Herrin, die mir dunkel ist.             |     |
| Ich wüßte gern, ob man verfehlt Gelübde            | 136 |
| Durch andre gute Werk' ersețen könne,              |     |
| Die nicht zu leicht auf eurer Wage wögen." —       | •   |
| Da blickte mich Beatrix an mit Augen,              | 189 |
| So voller Liebesfunken und so göttlich, .          |     |
| Daß, da die Kraft mir schwand, ich ab mich wandte  |     |
| Und fast, gesenkten Blicks, mich selbst verlor.    | 142 |
|                                                    |     |

"Schein' ich entflammt dir in der Glut der Liebe In höhrem Maß, als man's gewohnt auf Erden, So daß ich deiner Augen Kraft besiege, So darfst du dich nicht wundern, denn dies kommt Von dem vollkommnen Schaun, das, wie's erkennet, Nach dem erkannten Heil den Fuß bewegt.

| Ich werde wohl gewahr wie deiner Einsicht           | 7  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Aufleuchtet schon etwas vom ew'gen Lichte,          |    |
| Das, kaum gesehen, immer Lieb' entzündet.           |    |
| Und wenn ein Andres euch verlockt zur Liebe,        | 10 |
| So ist's nur eine Spur von jenem Lichte,            |    |
| Die, obwohl mißerkannt, darin erschimmert.          |    |
| Du möchtest wissen, ob durch andre Dienste          | 18 |
| Sich ein verfehlt Gelübd' ersetzen lasse,           |    |
| So daß die Seele sicher sei vor Vorwurf."           |    |
| Also begann Beatrix diesen Sang,                    | 16 |
| Und, wie wer nicht abbrechen will die Rede,         |    |
| Fuhr so sie in der heil'gen Sache fort:             |    |
| "Die größte Gabe, die aus seiner Fülle              | 19 |
| Gott schaffend gab, die seiner Güt' am meisten      |    |
| Entspricht, und die er selbst am höchsten schätzet: |    |
| War sicherlich die Freiheit unsres Willens,         | 22 |
| Womit vernünftige Geschöpfe wurden                  |    |
| Und sind begabt, sie all' und sie allein.           |    |
| Nun wird, denkst du darob ein wenig nach,           | 25 |
| Sich des Gelübdes hoher Werth dir zeigen,           |    |
| Ist's so, daß Gott einstimmt, wenn du einstimmest.  |    |
| Denn beim Vertrage zwischen Gott und Menschen       | 28 |
| Bringt man mit jenem Schatze, den ich nannte,       |    |
| Ein Opfer, und thut dies als eigne That.            |    |
| Was also kann man zum Ersatze geben?                | 31 |
| Meinst du gut anzuwenden, was du darbotst,          |    |
| So willst du wohlthun mit unrechtem Gute.           |    |
| Des Hauptpunkts bist du nun gewiß; weil aber        | 34 |
| Die heil'ge Kirch' entbindet, was entgegen          |    |
| Dem Wahren scheint, das ich dir offenbaret,         |    |
| Mußt du ein Weilchen noch am Tische sitzen,         | 37 |
| Da Hülfe noch zu der Verdauung braucht              |    |
| Die harte Speise, die du eingenommen.               |    |
| Deffne den Geist dem, was ich dir enthülle,         | 40 |
| Und halt' es fest dort; denn verstanden haben,      |    |
| Behält man's nicht, macht noch nicht Wissen aus.    |    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |    |

| Zwei Winge jino zum wesen solazen Opfers          | 43 |
|---------------------------------------------------|----|
| Erforderlich: das eine ist die Sache,             |    |
| Draus es besteht, das andre der Vertrag.          |    |
| Der lettre wird nie anders aufgehoben,            | 46 |
| Als durch Erfüllung, und derselbe ist ex,         |    |
| Von dem ich oben so genau gesprochen.             |    |
| Drum war Nothwendigkeit bei den Hebräern          | 49 |
| Das Opfern selbst, wenn auch das Opfer manchmal,  |    |
| Wie du ja wissen mußt, verwandelt wurde.          |    |
| Das andre, was als Stoff dir dargethan ward,      | 52 |
| Kann so beschaffen sein, daß es nicht Sünde,      |    |
| Mit einem andern Stoff es zu vertauschen.         |    |
| Doch wechste man nicht seiner Schultern Bürde     | 55 |
| Nach eigner Willfür, ohne daß sich drehen         |    |
| Sowohl der weiße als der gelbe Schlüssel.         |    |
| Und jegliche Bertauschung schätz' als thöricht,   | 58 |
| Wenn das Erlagne in dem Uebernommnen              |    |
| Nicht wie die Vier in Sechs enthalten ist.        |    |
| Wiegt etwas drum durch seinen Werth so schwer,    | 61 |
| Daß es darniederzieht jedwede Schale,             |    |
| So ist Ersat durch andre Spend' unmöglich.        |    |
| Treibt, Sterbliche, kein Spiel mit dem Gelübde!   | 64 |
| Seid treu, doch auch dabei nicht unbesonnen,      |    |
| Wie Jephtha war mit seinem Weihgeschenk,          |    |
| Dem's mehr zu sagen ziemte: "Uebel that ich",     | 67 |
| Als daß sein Wort er hielt und Schlimmres übte.   |    |
| Gleich thöricht war der Griechen großer Feldherr, |    |
| Drum Iphigenia ihr schönes Antlit                 | 70 |
| Beweint' und weinen machte Weis' und Thoren,      |    |
| Wenn sie von solchem Opfer reden hörten.          |    |
| Bedächt'ger seid, ihr Christen, im Beschließen,   | 78 |
| Seid nicht der Feder gleich bei jedem Winde,      | ~  |
| Und glaubt nicht, daß euch rein'ge jedes Wasser!  |    |
| Ihr habt das alt' und neue Testament,             | 76 |
| Und eurer Kirche Hirten, der euch leitet:         |    |
| Dies dient genugsam euch zu eurem Heile,          |    |
|                                                   |    |

| Will schnöde Gier zu andrem euch verlocken:      | 79  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Als Menschen handelt, nicht wie thör'ge Schafe,  |     |
| Daß unter euch der Jud' euch nicht verlache!     |     |
| Thut nicht dem Lamme gleich, das seiner Mutter   | 82  |
| Milch fahren läßt und albern und leichtfertig    |     |
| Herumrennt für sich selbst, nach seiner Lust!" — |     |
| So sprach zu mir Beatrix, wie ich schreibe;      | 85  |
| Dann wandte fie sich sehnsuchtsvoll zurück       |     |
| Nach jener Gegend, wo die Welt belebter.         |     |
| Ihr Schweigen, die Verwandlung ihrer Miene,      | 88  |
| Sie machten den begier'gen Geift mir schweigen,  |     |
| Der neue Fragen in Bereitschaft hatte.           |     |
| Und wie ein Pfeil, der schon das Ziel getroffen, | 91  |
| Bevor die Senne noch zur Ruh gekommen,           |     |
| So flogen wir dahin zum zweiten Reiche.          |     |
| Hier sah ich meine Herrin, als in's Licht        | 94  |
| Sie dieses Himmels einging, also heiter,         |     |
| Daß der Planet davon noch mehr erstrahlte.       |     |
| Und wandelte der Stern sich und ward heiter,     | 97  |
| Wie ward erst mir, der ich nach meinem Wesen,    |     |
| Bin so veränderbar in jeder Weise!               |     |
| Sowie in ruhigem und klarem Weiher               | 100 |
| Die Fische dem nachziehn, was solcher Art        |     |
| Von außen kommt, daß sie's für Nahrung halten:   |     |
| So sah Glanzschimmer ich, wohl mehr als tausend, | 103 |
| An uns heranziehn, und aus jedem tönt' es:       |     |
| "Da kommt, der unsre Liebe mehren wird!"         |     |
| Und so wie jeglicher an uns herankam,            | 106 |
| Sah man den Schatten voller Wonn' erglänzen      |     |
| Im hellen Strahlenschein, der von ihm ausging.   |     |
| Nun denk', o Leser, wenn nicht weiter ginge,     | 109 |
| Was hier beginnt, welch ängstliches Verlangen,   |     |
| Mehr zu erfahren, du empfinden würdest;          |     |
| Und wirst an dir erkennen, wie ich wünschte,     | 119 |
| Von jenen ihren Zustand zu vernehmen,            |     |
| Sobast sie meinen Augen sich gezeigt.            |     |

| "Zum Heil Geborner, dem die ew'ge Gnade             | 115 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Zu schaun vergönnt die Throne des Triumphes,        |     |
| Eh du den Kriegeszug noch aufgegeben.               |     |
| Vom Licht, das durch den ganzen Himmel strahlet,    | 118 |
| Sind wir entflammt; drum, willst du über uns        |     |
| Aufklären dich, so sätt'ge dich nach Wunsche"! —    |     |
| So ward von einem jener frommen Geister             | 121 |
| Zu mir gesagt, und von Beatrix: "Sprich,            |     |
| Sprich nur getrost, glaub' ihnen wie Gottheiten." — |     |
| "Wohl seh" ich, wie du dir aus eignem Lichte        | 124 |
| Dein Nest gebaut, und daß dein Aug' es strahlet,    |     |
| Darum, sobald du lächelst, es erfunkelt.            |     |
| Doch weiß ich, wer du bift, nicht, würd'ge Seele,   | 127 |
| Noch warum dieser Sphäre Grad du einnimmst,         |     |
| Die sich mit fremdem Strahl den Menschen birgt."    |     |
| Dies sagt' ich, hingewendet nach dem Lichte,        | 130 |
| Das vorher zu mir sprach; auf welche Wort' es       |     |
| Viel leuchtender als früher noch erglänzte.         |     |
| Gleichwie die Sonne, die sich selbst verhüllet      | 183 |
| Durch zu viel Licht, wenn aufgezehrt die Hitze      |     |
| Die Mischung hat der angehäuften Dünste:            |     |
| So aus erhöhter Freude barg sich mir                | 136 |
| In ihrem Glanz die heilige Gestalt,                 |     |
| Und gab mir Antwort, also dicht verschlossen,       |     |
| So, wie der folgende Gesang es singt.               | 139 |
|                                                     |     |

Als Konstantin zurück den Adler wandte,
Des Himmels Lauf entgegen, der ihm folgte
Einst mit dem Urahn, der Lavinien raubte,
Hielt hundert sich und aber hundert Jahre
Der Vogel Gottes an Europa's Grenze,
Den Bergen nah, draus er zuerst gekommen.

| Und unterm Schatten seiner heil'gen Schwingen,    | 7  |
|---------------------------------------------------|----|
| Beherrscht' er dort die Welt von Hand zu Hand,    |    |
| Und also wechselnd kam er dann in meine.          |    |
| Ich war Casar und bin Justinianus;                | 10 |
| Auf höchster Liebe Wunsch, die ich empfinde,      |    |
| Bannt' ich aus dem Gesch Zuviel und Leeres.       |    |
| Und eh ich diesem Werke mich gewidmet,            | 13 |
| Glaubt' ich, in Christo sei nicht mehr als eine   |    |
| Natur, und mir genügte solcher Glaube.            |    |
| Allein der benedeite Agapetus,                    | 16 |
| Der damals Oberhirt war, lenkte mich              |    |
| Mit seinem Worte zu dem wahren Glauben.           |    |
| Ich schenkt' ihm Zutraun, und was er mich lehrte, | 19 |
| Seh' klar ich ein nun, so wie du erkennest        |    |
| Jedweden Widerspruch von falsch und wahr.         |    |
| Sobald mein Schritt nun mit der Kirche ging,      | 22 |
| Gefiel es Gottes Huld, mich zu begeistern         |    |
| Für's hohe Werk, dem ich mich ganz ergab.         |    |
| Dem Belisar vertraut' ich an die Waffen,          | 25 |
| Mit welchem so des Himmels Rechte war,            |    |
| Daß mir's ein Zeichen schien, ich solle ruhen.    |    |
| Auf deine erste Frage nun bezieht sich            | 28 |
| Hier meine Antwort; doch ihr Inhalt zwingt        |    |
| Mich, einen Zusatz noch hinzuzufügen,             |    |
| Damit du siehest, mit wie vielem Rechte           | 31 |
| Sich auflehnt wider das hochheil'ge Zeichen,      |    |
| Wer sich's aneignet, wer ihm widerstrebet.        |    |
| Sieh, welche Tugend würdig es gemacht             | 34 |
| Der Chrfurcht; wie es mit dem Tag begann,         |    |
| Da Pallas starb, um ihm das Neich zu geben.       |    |
| Du weißt, wie es in Alba Wohnstatt nahm           | 37 |
| Mehr als dreihundert Jahre, bis zulett            |    |
| Die drei mit dreien für dasselbe kämpften;        |    |
| Weißt, was es that, von dem Sabinerrand an        | 40 |
| Bis zu Lucretia's Weh, durch sieben Kön'ge,       |    |
| Da es die Nachbarvölker rings besiegte;           |    |

| Weißt, was es that, getragen von den Römern,     | 4          |
|--------------------------------------------------|------------|
| Den tapfern, gegen Brennus, gegen Pyrrhus        |            |
| Und andre Fürsten oder Bundsgenossen,            |            |
| Wodurch Torquat und Quinctius, dem der Name      | <b>4</b> ( |
| Vom wirren Haar ward, Decier und Fabier          |            |
| Den Ruhm erlangt, dem gern ich Weihrauch streue. |            |
| Es schlug den Stolz der Araber zu Boden,         | A          |
| Die hinter Hannibal die Alpenfelsen,             | <b>3</b>   |
| Wovon du, Po, herabfällst, überstiegen.          |            |
| Es triumphirten Scipio und Pompejus              | R.         |
| Als Jüngling' unter ihm, und jenem Hügel,        | <b>J</b>   |
| An welchem du geboren, schien es bitter.         |            |
| Dann, nah dem Zeitpunkt, als die Welt der Himmel | K          |
| Zu seiner heitern Ruhe bringen wollte,           | •          |
| Nahm Casar, nach dem Willen Roms, es auf;        |            |
| Und was es that vom Var bis hin zum Rheine:      | 5(         |
| Jere und Saone und auch die Seine sahn es,       |            |
| Und jedes Thal, durch das sich füllt die Rhone.  |            |
| Was es gethan dann, als es von Ravenn' aus       | 61         |
| Sprang über'n Rubicon, war solchen Fluges,       |            |
| Daß Zunge nicht noch Feder folgen könnte.        |            |
| Darauf nach Spanien seine Schaaren führt' es,    | 66         |
| Und gen Durazzo, und Pharsalia traf es,          | •          |
| Daß man den Schlag empfand am warmen Nile.       |            |
| Antander sah und Simois es wieder,               | 67         |
| Bon wo's gekommen und wo Hektor ruhet,           |            |
| Und schwang sich auf zu Ptolomäus Schaden.       |            |
| Dann, wie ein Blit, stürzt' es auf Juba nieder,  | 70         |
| Und wandte wieder sich zum Abendlande,           |            |
| Wo es die pompejan'sche Tuba hörte.              |            |
| Von dem, was es beim nächsten Träger that,       | 78         |
| Bellt Brutus in der Hölle dort mit Cassius,      |            |
| Und Modena war trautig und Perugia.              |            |
| Auch weint darob Kleopatra voll Trauer,          | 7(         |
| Die ihm entfliehen wollt' und von der Schlange   |            |
| Den plötlichen und finstern Tod sich holte.      |            |

| wiit diesem drang es dis zuni rothen Wieere,                                                    | 79  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Durch diesen gab der Welt es solchen Frieden,                                                   |     |
| Daß Janus' Tempel nun geschlossen wurde.                                                        |     |
| Doch was das Zeichen, das den Mund mir öffnet,                                                  | 82  |
| Vorher gethan und nachmals thun noch wollte                                                     |     |
| Im ird'schen Reiche, das ihm unterthan,                                                         |     |
| Das wird gering und dunkel an Bedeutung,                                                        | 85  |
| Wenn man es in der Hand des dritten Casar                                                       |     |
| Mit klarem Auge sieht und reinem Sinne.                                                         |     |
| Denn die Gerechtigkeit, die mich beseelet,                                                      | 88  |
| Gab ihm, in dessen Hand, von dem ich rede,                                                      |     |
| Den Ruhm, zu üben ihres Zornes Rache.                                                           |     |
| Nun staun' ob dem, was ich dir wiederhole!                                                      | 91  |
| Mit Titus eilt' es dann, sich an der Rache                                                      |     |
| Für ehemal'ge Sündenthat zu rächen.                                                             |     |
| Und als der Longobarden Zahn verwundet                                                          | 94  |
| Die heil'ge Kirche, stand ihr Karl der Große,                                                   |     |
| Im Schute seiner Flügel, siegreich bei.                                                         |     |
| Nun kannst du selbst urtheilen über Jene,                                                       | 97  |
| Die ich vorher anklagt', und ihre Sünden,                                                       |     |
| Die Ursach sind von allen euren Leiden.                                                         |     |
| Dem öffentlichen Zeichen stellt entgegen 2 Z<br>Die gelben Lilien der, der's nur für sich will, | 100 |
| Die gelben Lilien der, der's nur für sich will,                                                 |     |
| Daß schwer zu sehn ist, wer sich mehr vergehe.                                                  |     |
| Laßt unter anderm Zeichen ihre Künste                                                           | 103 |
| Die Ghibellinen treiben; übel folgt ihm                                                         |     |
| Allzeit, wer von Gerechtigkeit es scheidet.                                                     |     |
| Und nicht zertrümnir' es dieser neue Karl                                                       | 106 |
| Mit seinen Guelfen; nein, die Klauen fürcht' er,                                                |     |
| Die höhrem Löwen schon die Mähne zausten.                                                       |     |
| Schon öftermals beweinten ja die Söhne                                                          | 109 |
| Die Schuld des Vaters; und man glaube nicht,                                                    |     |
| Daß Gott das Wappen tausch' um seine Lilien.                                                    |     |
| Es schmückt sich aber dieser kleine Stern                                                       | 112 |
| Mit guten Geistern, die einst thätig waren,                                                     |     |
| Daß ihnen Ehr' und Ruhm im Tode folge;                                                          |     |

| Und wenn, der Art abirrend, nun die Wünsche       | 115 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Hierauf sich richten, müssen minder lebhaft       |     |
| Die Strahlen wahrer Lieb' empor sich heben.       |     |
| Doch liegt in dem Ausgleichen unsres Lohnes       | 118 |
| Mit dem Berdienst ein Theil schon unsrer Wonne,   |     |
| Da wir ihn kleiner nicht noch größer sehen.       |     |
| Weshalb die thätige Gerechtigkeit                 | 121 |
| Den Trieb in uns so fänftigt, daß er niemals      |     |
| Auf irgend etwas Böses sich kann richten.         |     |
| Verschiedne Stimmen geben suße Weisen;            | 124 |
| Verschiedne Stufen unfres Lebens bilden           |     |
| In diesen Kreisen süße Harmonie.                  |     |
| Und in der gegenwärt'gen Perle leuchtet           | 127 |
| Das Licht Romév's, welchem man ein großes         |     |
| Und schönes Werk mit schlechtem Dank vergolten.   |     |
| Jedoch die Provenzalen,-die entgegen              | 130 |
| Ihm wirkten, lachen nicht, denn übel fähret,      |     |
| Wer Andrer Tugend sich zum Rachtheil schätt.      |     |
| Vier Töchter hatte, alle Königinnen,              | 133 |
| Raimondo Berlinghier', und dies bewirkte          |     |
| Roméo, ein geringer, fremder Mann.                |     |
| Doch dann bewogen Jenen scheele Reden,            | 136 |
| Von dem Gerechten Rechenschaft zu fordern,        |     |
| Der ihm nachwies statt zehne fünf und sieben,     |     |
| Worauf er, arm und alt, von dannen ging.          | 139 |
| Und wüßte nur die Welt, welch Herz er hatte,      |     |
| Der bissenweis sein Leben sich erbettelt:         |     |
| Sie lobt ihn sehr, sie würd' ihn mehr noch loben. | 142 |

| "Osanna, sanctus Deus Sabaoth,                        | 1   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Superillustrans claritate tua                         |     |
| Felices ignes horum malahoth!"                        |     |
| Indem es sich zu seiner Weise wandte,                 | 4   |
| Gewahrt' ich, daß es also sang, das Wesen,            |     |
| Auf welchem sich ein Doppelstrahl zertheilte;         |     |
| Und dieses und die anderen bewegten                   | . 7 |
| Im Tanze sich und gleich den schnellsten Funken       |     |
| Berbarg sie mir ein plötliches Entfernen.             |     |
| Ich zweifelte und: "sag's ihr, sag's ihr", sprach ich | 10  |
| Bei mir, "o sag' es", sprach ich, "meiner Herrin,     |     |
| Daß sie den Durst durch süße Tropfen stille."         |     |
| Doch jene Ehrfurcht, die sich meiner gänzlich         | 13  |
| Bemächtigt, denk ich nur an B und X,                  |     |
| Sie beugte nieder mich gleich dem, der einschläft.    |     |
| Doch kurz nur duldete Beatrix solches;                | 16  |
| Denn sie begann mit Lächeln so zu reden,              |     |
| Daß einer drob im Feuer glücklich wäre:               |     |
| "Nach meiner sichern Meinung hab' ich dir             | 19  |
| Die Frag' erregt: wie wohl gerechte Rache             |     |
| Gerechter Weise Strafe könnt' erleiden.               |     |
| Allein ich werde bald den Sinn dir lösen.             | 22  |
| Du höre nur; denn meine Worte werden                  |     |
| Mit einer großen Lehre dich beschenken.               |     |
| Den Zaum der Willenskraft, der ihm zum Heil war,      | 25  |
| Nicht duldend, hat der Mann, der nicht geboren,       |     |
| Verdammend sich, verdammt sein ganz Geschlecht.       |     |
| Wodurch die Menschheit krank darnieder lag            | 28  |
| An großem Irrthum viele hundert Jahre,                |     |
| Bis sich herabgelassen Gottes Wort,                   |     |
| Wo's die Natur, die sich von ihrem Schöpfer           | 81  |
| Entfremdet hatte, seinem Wesen einte,                 |     |
| Blos durch die Wirkung seiner ewgen Liebe.            |     |

| Nun richte deinen Sinn auf meine Rede:           | 34   |
|--------------------------------------------------|------|
| Sie, die Natur, geeint nun ihrem Schöpfer,       |      |
| War, wie sie einst geschaffen, rein und gut;     |      |
| Doch durch sich selbsten ward sie ausgeschlossen | 37   |
| -Vom Paradies, weil sie sich abgewendet          |      |
| Vom Weg der Wahrheit und von ihrem Leben.        |      |
| Erwägt man nun die Strafe, die am Kreuze         | 40   |
| Die angenommene Natur erlitt,                    |      |
| Hat keine je wohl so gerecht gezüchtigt;         |      |
| Und doch war keine je so ungerecht,              | 43   |
| Sieht man auf die Person, die sie erlitten,      |      |
| Mit der geeint war solcherlei Natur.             |      |
| Drum ging von einer That Verschiednes aus:       | 46   |
| Derselbe Tod gefiel Gott und den Juden;          |      |
| Die Erd' erbebt' ob ihm, aufging der Himmel.     |      |
| Nun kann es dir nicht schwierig mehr erscheinen, | 49   |
| Wenn man behauptet, daß gerechte Rache           |      |
| Hierauf gerächt ward von gerechtem Richter.      |      |
| Doch seh' ich von Gedanken zu Gedanken           | 52   |
| Getrieben deinen Geist zu einem Anoten,          |      |
| Deß Auflösung er harrt mit großer Sehnsucht.     |      |
| Du denkst: Wohl seh' ich ein, was ich vernehme;  | 55   |
| Allein weshalb zu unferer Erlösung               |      |
| Gott diesen Weg gewählt, ist mir verborgen.      |      |
| Verborgen ist, o Bruder, solcher Rathschluß      | 58   |
| Den Augen eines jeden, dessen Geist              |      |
| Nicht durch der Liebe Glut ist mündig worden.    |      |
| Mit Wahrheit sag' ich's, weil nach diesem Ziele  | - 61 |
| Man viel hinblickt und wenig es erspähet,        | •    |
| Weshalb ant würdigsten war solche Weise.         | •    |
| Die Güte Gottes, welche von sich wegstößt        | 64   |
| Jedweden Neid, sprüht solche Glut in sich,       |      |
| Daß ew'ge Herrlichkeiten draus hervorgehn.       |      |
| Das, was unmittelbar aus ihr enttropfet,         | 67   |
| Unendlich ist es, weil sich niemals ändert       |      |
| Sein Eindruck, wenn sie ihn hat aufgeprägt.      |      |
| Bibliothet ausländ. Klassiker. 10.               |      |

| Was, was aus incummittelvar entitromet,           | 70  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Ist gänzlich frei, weil's niemals unterlieget     |     |
| Der Einwirkung der neuerzeugten Dinge.            |     |
| Es gleicht ihr mehr, drum liebt sie es auch mehr, | 73  |
| Dieweil die heilige Glut, die Alles ausstrahlt,   |     |
| Im Aehnlichsten ja auch am hellsten leuchtet.     |     |
| Aus allen diesen Dingen ziehet Vortheil           | 76  |
| Die menschliche Ratur; und fehlet eines,          | `   |
| So muß sie es an ihrem Adel büßen.                |     |
| Die Sünd' allein beraubet sie der Freiheit        | 79  |
| Und macht unähnlich fie dem höchsten Gute,        |     |
| Weil sie von seinem Licht nur wenig aufnimmt;     |     |
| Und nie gelangt sie zu der frühern Würde,         | 82  |
| Wenn nicht, für schlimm Gelüft, gerechte Strafen  |     |
| Ersezen, was die Sünd' ihr hat geraubt.           |     |
| Eure Natur, als sie in ihrem Samen                | 85  |
| So gänzlich sündigte, entfernte sich              |     |
| Von ihrer Würde, wie vom Paradiese.               |     |
| Und nicht vermochte sie, wenn du recht scharf     | 88  |
| Aufmerkst, sich irgend wieder herzustellen,       |     |
| Wenn sie nicht eine dieser Furthen wählte:        |     |
| Entweder, daß Gott nur nach seiner Gnade          | 91  |
| Verziehen hätte, oder daß der Mensch              |     |
| Genugthat aus sich selbst für seine Thorheit.     |     |
| Nun richte deinen Blick auf jenen Abgrund         | 94  |
| Des ew'gen Rathes fest, so sehr du kannst,        |     |
| Indem du streng auf meine Reden achtest.          |     |
| Es konnte nie der Mensch in seinen Schranken      | 97  |
| Genugthun, weil er durch Gehorfam jett            |     |
| Nicht bis zu dem Grad sich demüth'gen konnte,     |     |
| Als er zuvor durch Trotz erhöhn sich wollte.      | 100 |
| Dies ist die Ursach, daß versagt dem Menschen     |     |
| Es war, aus eigner Kraft genug zu thun.           |     |
| Es mußt' auf seinen Wegen also Gott               | 103 |
| Erneu'n den Menschen zu vollkommnem Leben:        |     |
| Auf ein em sag' ich, oder auch auf beiden.        |     |

| Doch weil um so erwünschter ist das Werk        | 106          |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Des Handelnden, je mehr ce von der Güte         |              |
| Des Herzens zeugt, von dem es ausgegangen:      |              |
| Fand Gottes Güte, die der Welt sich aufprägt,   | 100          |
| Judem all ihre Mittel sie gebrauchte,           | •            |
| Freude daran, euch wieder zu erheben.           |              |
| Und zwischen erstem Tag und letzter Nacht       | 112          |
| Gab's nie so hohes, herrliches Verfahren        |              |
| Durch Diesen oder Jenen, noch wird's geben.     |              |
| Großmüthiger war Gott, da er sich selbst gab,   | 115          |
| Daß wieder sich der Mensch erheben könne,       |              |
| Als wenn er nur die Schuld ihm hätt' erlassen.  |              |
| Und all die andern Wege reichten nicht          | 118          |
| Hin zur Gerechtigkeit, wenn Gottes Sohn         |              |
| Sich nicht erniedrigt hätte, Fleisch zu werden. |              |
| Nun, um dir jeden Wunsch wohl zu erfüllen,      | 121          |
| Komm' ich auf eine Stelle noch zurück,          |              |
| Damit darin so klar als ich du sehest.          |              |
| Du sagst: ich seh' die Luft, ich seh' das Feuer | 124          |
| Und Erd' und Wasser und was draus sich mischet, |              |
| Gehn in Verderbniß und gar kurz nur dauern;     |              |
| Und diese Dinge wurden doch geschaffen.         | 127          |
| Drum wenn das wahr ist, was vorhin ich sagte,   |              |
| So müßten sicher sein sie vor Verderbniß.       |              |
| Die Engel, Bruder, und das reine Land,          | 130          |
| Woselbst du bist, kann man geschaffen nennen,   |              |
| So wie sie sind, nach ihrem ganzen Wesen.       |              |
| Die Elemente aber, die du nanntest,             | 1 <b>3</b> 3 |
| Und jene Dinge, die daraus entstehen,           |              |
| Sind von geschaffner Kraft hervorgebracht.      |              |
| Geschaffen war der Stoff, den sie besitzen,     | 186          |
| Geschaffen war die Bildungsthätigkeit           |              |
| In jenen Sternen, die rings um sie kreisen.     |              |
| Der heil'gen Lichter Strahl und ihr Bewegen     | 1.89         |
| Zieht aus des Stoffes kraftbegabter Mischung    |              |
| Die Seele jedes Thiers, wie auch der Pflanzen.  |              |

| Doch unmittelbar schafft un fer Leben            | 142 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Die höchste Güt' und flößet Lieb' ihm ein        |     |
| Zu sich, daß stets es dann nach ihr verlanget.   |     |
| Und daraus kannst auf eure Auferstehung          | 145 |
| Du ferner schließen, wenn du überdenkest,        |     |
| Wie da geschaffen ward das Fleisch des Menschen, |     |
| Als das Urelternpaar geschaffen wurde."          | 148 |

| Es glaubt' ehmals die Welt zu ihrem Nachtheil,<br>Die schöne Chpris, sich im Kreise drehend | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Des dritten Sterns, entflamme thör'ge Liebe.                                                |    |
|                                                                                             |    |
| Deshalb erwiesen nicht nur ihr allein                                                       | 4  |
| Mit Ppfern und mit Weiherufen Ehre                                                          |    |
| Die alten Völker in dem alten Wahne;                                                        |    |
| Nein, ehrten auch Dionen und Cupido,                                                        | 7  |
| Als Mutter jene, diesen als den Sohn,                                                       |    |
| und sagten, daß auf Dido's Schooß er weile.                                                 |    |
| Von ihr, mit der ich hier beginn', entlehnten                                               | 10 |
| Den Namen sie des Sterns, der mit der Sonne                                                 | 20 |
| Liebäugelt bald von vorn und bald von hinten.                                               |    |
| Wie ich zu ihm aufstieg, gewahrt' ich nicht;                                                | 13 |
| Doch als ich drin war, ließ mich's meine Herrin                                             | 10 |
|                                                                                             |    |
| Erkennen, die ich sah noch schöner werden.                                                  |    |
| Und wie man in der Flamme Funken siehet                                                     | 16 |
| Und im Gesang die Stimmen unterscheidet,                                                    |    |
| Wenn eine fest steht und die andre wechselt:                                                |    |
| So sah in jenem Licht ich andre Lichter                                                     | 19 |
| Im Kreis sich drehn, mehr oder minder eilig,                                                | ,  |
| Wohl nach dem Maße ihres Gottanschauens.                                                    |    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                     |    |

| Aus kalter Wolke stürzten niemals Winde,          | 22 |
|---------------------------------------------------|----|
| Sei's sichtbar oder nicht, mit solcher Schnelle,  |    |
| Daß sie verzögert nicht und träg erschienen       |    |
| Dem, der die götterhaften Lichter hätte           | 25 |
| Auf uns zukommen sehn, den Kreis verlassend,      |    |
| Der anhub bei den hohen Seraphinen;               |    |
| Und hinter jenen, die zuerst sich zeigten,        | 28 |
| Ertönt' ein solches Hosianna, daß ich immer       |    |
| Voll Sehnsucht blieb, es wieder zu vernehmen.     |    |
| Drauf kam der eine näher zu uns her,              | 31 |
| Und er begann: "Wir alle sind bereit              |    |
| Für deinen Wunsch, daß du dich unsrer freuest.    |    |
| Wir drehen mit den Himmelsfürsten uns             | 34 |
| In einem Kreis und Umschwung, einem Durste,       |    |
| Von denen du auf Erden schon gesaget:             |    |
| "Die ihr erkennend lenkt den dritten Himmel"—     | 87 |
| Und sind so lieberfüllt, daß, dir zu Liebe,       |    |
| Nicht minder uns ein wenig Ruh erfreut."          | •  |
| Nachdem ich ehrfurchtsvoll hierauf zur Herrin     | 40 |
| Den Blick erhoben, und sie ihretwegen             |    |
| Mich sicher und zufrieden nun gestellt:           |    |
| Da wandt' ich auf das Licht ihn, das so schönes   | 49 |
| Versprechen that, und: "Saget, wer ihr seid",     |    |
| Rief ich, bedrängt von mächtigem Gefühle.         |    |
| Wie sah ich's größer jett und heller werden       | 46 |
| Von neuer Freude, so die frühre Freude            |    |
| Noch in ihm mehrt', als ich es angeredet!         |    |
| Also beschaffen sprach's: "Es hielt die Welt mich | 49 |
| Nur kurze Zeit; wär's länger noch gewesen,        |    |
| Viel Böses wäre nicht, das nun wird sein.         |    |
| Es hält mich meine Wonne dir verborgen,           | 55 |
| Die mich ringsher umstrahlt und mich verhüllt,    |    |
| Dem Wurme gleich von seiner Seid' umwunden.       |    |
| Du hast mich sehr geliebt und hattest Ursach:     | 55 |
| Denn wär' ich unten blieben, hätt' ich dir        |    |
| Mehr als das Laub gezeigt von meiner Liebe.       |    |
|                                                   |    |

| Nachdem er mit der Sorgue sich gemischt,<br>Erwartete nich seiner Zeit als Herrn,<br>Wie dort Ausonien's Horn, das mit den Städten<br>Bart, Gaeta und Crotona prangt,<br>Wo Tronto sich und Verd' in's Meer ergießen.<br>Schon sunkelt' an der Stirne mir die Krone<br>Von jenem Lande, das die Donau wässert, | 61<br>64<br>67 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wie dort Ausonien's Horn, das mit den Städten<br>Bart, Gaeta und Crotona prangt,<br>Wo Tronto sich und Verd' in's Meer ergießen.<br>Schon funkelt' an der Stirne mir die Krone                                                                                                                                 | 64             |
| Bart, Gaeta und Crotona prangt, . Wo Tronto sich und Verd' in's Meer ergießen. Schon funkelt' an der Stirne mir die Krone                                                                                                                                                                                      | 64             |
| . Wo Tronto sich und Verd' in's Meer ergießen.<br>Schon funkelt' an der Stirne mir die Krone                                                                                                                                                                                                                   | 64<br>67       |
| Schon funkelt' an der Stirne mir die Krone                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64<br>67       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67             |
| Von jenem Lande, das die Donau wässert,                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| A 11 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Nachdem die deutschen Ufer sie verlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Die schöne Insel auch, die oftmals dunkelt,                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70             |
| Zwischen Pachinum und Pelor', am Golfe,                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70             |
| Der von dem Ostwind härt'sten Kampf besteht,                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70             |
| Nicht durch Typhon, doch vom entstehnden Schwefel:                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Sie auch hätt' ihre Kön'ge noch erwartet,                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Von mir abstammend durch Rudolph und Karl,                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Wenn schlimme Herrschaft, welche stets erbittert                                                                                                                                                                                                                                                               | 73             |
| Die unterworfnen Bölker, nicht Palermo                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Zum Rufe: "Stirb nur, stirb!" bewogen hätte.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Und säh' mein Bruder dies vorans, er würde                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76             |
| Die geiz'ge Armuth Kataloniens                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Wohl fliehn, damit sie ihm nicht Schaden bringe;                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Denn, wahrlich, nöthig ist es, vorzusehen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79             |
| Für ihn wie auch für Andre, daß fein Fahrzeug,                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Belastet schon, nicht mehr noch Last empfange.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Sein sparsam Wefen, von freigebigem                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82             |
| Abstammend, hätte solche Diener nöthig,                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Die nicht blos forgten, Kisten anzufüllen."-                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| "Weil ich nun glaube, daß die hohe Wonne,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85             |
| Die mir dein Reden, mein Gebieter, einflößt,                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Da wo jedwedes Heil beginnt und endigt,                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Von dir gesehn wird, wie auch ich fie sehe,                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88             |
| Ift sie mir theurer noch; and dies ist werth mir,                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Daß du, zu Gott aufschauend, es erkennest.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Du hast mir Freud' erregt, und so erklär' mir,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91             |
| Da mich dein Wort zu Zweifeln hat bewegt,                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Wie Herbes kommen kann aus süßem Camen?"—                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| So ich; er orauf: "Kann ich our eine Wahrheit           | 94  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Darthun, so wirst du der, die du verlangest,            |     |
| Den Blick zuwenden, wie bisher den Rücken.              |     |
| Das Heil, das all das Reich, so du durchsteigest,       | 97  |
| Lenkt und zufriedenstellt, läßt seine Vorsicht          |     |
| Die Kraft in diesen großen Körpern sein;                |     |
| Und nicht blos die Naturen sind im Geiste,              | 100 |
| Der ganz vollkommen ist, vorausbedacht,                 |     |
| Vielmehr ihr Sein zugleich mit ihrer Wohlfahrt.         |     |
| Deshalb, was immer dieser Bogen abschießt,              | 103 |
| Geordnet fliegt's nach vorbestimmtem Zwecke,            |     |
| So wie der Pfeil, der auf sein Ziel gerichtet.          |     |
| Wär' es nicht so, die Wirkungen des Himmels,            | 106 |
| Den du durchwandelst, würden solche sein,               |     |
| Daß Trümmer sie darböten, und nicht Werke.              |     |
| Dies kann nicht sein, sind die Intelligenzen.           | 109 |
| Nicht mangelhaft, die diese Sterne lenken,              |     |
| Wie der selbst, der sie nicht vollkommen schuf.         |     |
| Soll sich dies Wahre dir noch mehr erhellen?" —         | 112 |
| Und ich: "Nein, ich erkenn' es für unmöglich,           |     |
| Daß die Natur ermüd' in dem, was noth thut."—           |     |
| Drauf er noch: "Sag, wär's für den Menschen schlimmer   | 115 |
| Auf Erden nicht, wenn er nicht Bürger wäre?"—           |     |
| "Wohl", sprach ich, "und nicht fordr' ich drob Beweis." | '—  |
| "Und kann er's sein, wenn man nicht unten lebt          | 118 |
| In mannigfache Stände unterschieden?                    |     |
| Traun nicht, wenn euer Meister recht geschrieben."—     |     |
| So weit nun war, beweisend, er gekommen;                | 121 |
| Dann folgert' er: "Drum müssen auch verschieden         |     |
| Die Wurzeln eurer Thätigkeiten sein.                    |     |
| Drum wird auch der ein Solon, der ein Xerres,           | 124 |
| Der ein Melchisedek und der ein Solcher,                |     |
| Der fliegend durch die Luft den Sohn verkoren.          |     |
| Die kreisende Natur, die Siegel ist                     | 127 |
| Dem ird'schen Wachs, übt wirksam ihre Kunst;            |     |
| Doch macht sie keinen Unterschied im Wohnhaus.          |     |

| Daher kommt's, daß im Mutterleib sich Esau      | 130 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Von Jakob trennt und von so niedrem Vater       |     |
| Quirinus stammt, daß man dem Mars ihn eignet.   |     |
| Es würde die gezeugete Natur                    | 133 |
| Stets gleichen Weg mit den Erzeugern nehmen,    |     |
| Wenn Gottes Vorsehung nicht mächt'ger wirkte.   |     |
| Nun liegt vor dir, was hinter dir gewesen.      | 136 |
| Doch, daß du wissest, daß ich dein mich freue,  |     |
| So nimm noch diesen Zusatz für dich hin:        |     |
| Stets wird Natur, wenn sich das Glück ungünstig | 139 |
| Zeigt gegen sie, wie jeder andre Samen,         |     |
| Fällt er auf fremden Boden, schlecht gedeihen.  |     |
| Und wollte nur die Welt da unten achten         | 149 |
| Auf jenen Grund, wie die Natur ihn leget,       |     |
| Sie würd', ihm folgend, gutes Volk erzeugen.    |     |
| Allein ihr zwinget den zum Priesterleben,       | 145 |
| Der für das Schwertumgürten ward geboren,       |     |
| Und macht zum König den, der pred'gen sollte:   |     |
| Drum weicht auch euer Schritt so ab vom Wege."— | 148 |
|                                                 |     |

| Nachdem dein Karl, anmuthige Clemenza,<br>Mich aufgeklärt, theilt' er mir mit die Täuschung,<br>Die seinem Samen widersahren sollte.             | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Doch sprach er: "Schweig und laß die Jahre rollen;<br>Ich kann nichts weiter sagen, als daß folgen<br>Gerechter Jammer wird auf euren Schaden."— | 4 |
| Schon hatte sich des heil'gen Lichtes Leben<br>Zur Sonne rückgewandt, die es erfüllet,<br>Als zu dem Gut, dran Alles Gnüge findet.               | 7 |

| Berrogne Geeien, ruchtose Geschöpfe,                  | 10 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Die ihr von solchem Gut die Herzen wendet             |    |
| Und euren Sinn auf eitle Dinge richtet!               |    |
| Und eine zweite, sieh! von jenen Leuchten             | 13 |
| Ram auf mich zu; und durch den äußern Schimmer        |    |
| Gab sie den Willen kund, mir zu gefallen.             |    |
| Beatrix Augen, die sie fest wie vorher,               | 16 |
| Auf mich gerichtet hielt, bestätigten                 |    |
| Durch ihren Beifall mich in meinem Wunsche.           |    |
| "Ach, mögst du mein Verlangen bald erfüllen,          | 19 |
| Glücksel'ger Geist", sprach ich; "gib den Beweis mir, |    |
| Daß, was ich denk', in dich hinüberstrahlet."—        |    |
| Worauf das Licht, das mir noch unbekannt war,         | 22 |
| Aus seiner Tiefe, draus es vorher sang,               |    |
| Sprach, wie wer einem wohlzuthun sich freuet:         |    |
| "In jenem Theile des verderbten Landes                | 25 |
| Italien, der zwischen dem Rialto,                     |    |
| Der Brenta und der Piave Quellen lieget:              |    |
| Erhebt ein Hügel sich, nicht allzuhoch,               | 28 |
| Von wo einst eine Fackel niederflammte,               |    |
| Die rings die Gegend mächtiglich verheerte.           |    |
| Aus einer Wurzel stammen ich und sie.                 | 31 |
| Cunizza hieß ich, und erglänze hier,                  |    |
| Weil dieses Sternes Licht mich einst besiegte.        |    |
| Allein die Ursach meines Looses seh' ich              | 34 |
| Mir freudig nach und härme nicht mich drüber,         |    |
| So schwer auch euer Pöbel dies wohl fasset.           |    |
| Von diesem hellen, strahlenden Juwele                 | 37 |
| In unserm Himmel, der zunächst mir ist,               |    |
| Blieb großer Ruhm zurück, und eh er schwindet,        |    |
| Wird das Jahrhundert fünfmal sich erneuen.            | 40 |
| Sieh nun, ob sich der Mensch hervorthun soll,         |    |
| Damit dem ersten folg' ein zweites Leben.             |    |
| Doch dies bedenkt der heut'ge Haufe nicht,            | 43 |
| Den hier die Etsch umschließt, dort Tagliamento,      |    |
| Und der, gezüchtigt selbst, nicht Reu' empfindet.     |    |

| Bald wird's geschehn, day Psadua dem Sumpre           | 46 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Das Waffer röthet, das Vicenza badet,                 |    |
| Weil für die Pflicht verstackt die Völker sind.       |    |
| Und wo Cagnan und Sile fich gesellen,                 | 49 |
| Herrscht Einer und erhebt fein Haupt so hoch,         |    |
| Daß man das Netz schon flicht, um ihn zu fangen.      |    |
| Den Treubruch seines gottvergesnen Hirten             | 52 |
| Wird Feltre noch beweinen, der so ruchlos,            |    |
| Daß keiner je nach Malta ging um Gleiches.            |    |
| Zu mächtig würde wohl der Bottig werden,              | 55 |
| Der all das Blut der Ferraresen faßte,                |    |
| Und müde, wer es unzenweise wöge,                     |    |
| Das diefer höf'sche Priester schenken wird,           | 58 |
| Zu zeigen, daß Partei er halt', und solche            |    |
| Geschenke werden sein nach Landessitte.               |    |
| Spiegel sind droben, Throne nennt ihr sie,            | 61 |
| Von wo Gott richtend auf uns niederstrahlet,          |    |
| So daß uns solche Reden gut erscheinen." —            |    |
| Hier schwieg sie und erregt' in mir die Meinung,      | 64 |
| Als habe sie sich Andrem zugewendet,                  |    |
| Dem Kreisen nach, das sie begann wie vorher.          |    |
| Die andre Wonne, die mir schon bekannt war,           | 67 |
| Erstrahlte mir hellleuchtend vor dem Blicke,          |    |
| Feinem Rubin gleich, den die Sonne trifft.            |    |
| Die Freudigkeit erzeugt dort oben Glanz,              | 70 |
| Wie Lächeln hier; doch wird der Schatten drunten      |    |
| Auch dunkel äußerlich, wie trüb der Geist ist.        |    |
| "Gott siehet Ales, und dein Schaun vertieft sich      | 78 |
| In ihn", sprach ich, "glücksel'ger Geist, so daß      |    |
| Kein Wink von ihm dir kann verborgen bleiben.         |    |
| Drum deine Stimme, welche stets den Himmel            | 76 |
| Ergeht mit dem Gesang der frommen Fener,              |    |
| Die aus sechs Flügeln sich ein Chorhend bilden:       |    |
| Warum genügt sie meiner Sehnsucht nicht?              | 79 |
| Ich dürfte nicht erst deiner Frage harren,            |    |
| Durchschaut' ich dich so, wie du mich durchschauest." |    |

| "Das größte Thal, drin sich das Wasser ausdehnt",  | 82   |
|----------------------------------------------------|------|
| Begann er nun mit diesen Worten, "außer            |      |
| Dem großen Meere, das die Erd' umkränzet,          |      |
| Streckt zwischen Feindsgestaden sich der Sonne     | 85   |
| So weit entgegen, daß Meridian es                  |      |
| Dort macht, wo früher Horizont gewesen.            |      |
| Anwohner jenes Thales war ich, zwischen            | 88   |
| Ebro und Macra, die mit kurzem Laufe               |      |
| Genua's Gebiet von dem Toskana's trennek.          | •    |
| Fast gleich gen Untergang und Aufgang liegen       | 91   |
| Buggéa und die Stadt, woher ich stamme,            |      |
| Die einst den Hafen heiß von Blute machte.         |      |
| Folco war ich genannt bei jenem Volke,             | 94   |
| Dem kund mein Rame war; und die ser Himmel         |      |
| Erfährt von mir Eindruck, wie ich von ihm einst.   |      |
| Denn mehr entbrannte nicht des Belus Tochter,      | 97   |
| Sichäus und Creusa schwer betrübend,               |      |
| Als ich, so lange nicht mein Haar geschoren;       |      |
| Noch die Rhodoperin, die einst betrogen            | 100  |
| Ward von Demophoon, noch auch Alcides,             |      |
| Als er Jolen in sein Herz geschkossen.             |      |
| Doch hier bereut man nicht, vielmehr man kichelt,  | 103  |
| Nicht ob der Schuld, die nicht mehr in den Sinn ko | mmt, |
| Nein, ob der Kraft, die ordnet' und voraussah.     |      |
| Hier schauet man die Kunst, die solche Wirkung     | 106  |
| Mit Schmuck versieht, und man erkennt das Gute,    |      |
| Weshalb die untre Welt zur obern kehret.           |      |
| Daß du jedoch mit ganz erfüllten Wünschen,         | 109  |
| Die hier in dieser Sphär' entstanden sind,         |      |
| Von dannen gehst, muß Weitres ich noch sagen.      |      |
| Du möchtest wissen, wer in diesem Licht ist,       | 112  |
| Das hier zunächst mir also hell erfunkelt,         |      |
| Wie Sonnenstrahl in ungetrübtem Wasser.            |      |
| So wisse denn, daß drinnen sich beruhigt           | 115  |
| Rahab und, eingereihet unsrer Ordnung,             |      |
| Von ihr das Siegel höchsten Grades führt.          |      |
|                                                    |      |

| Von diesem Himmel, bis zu dem der Erde         | 118 |
|------------------------------------------------|-----|
| Schatten sich zuspitzt, ward vor andern Seelen |     |
| Sie durch den Siegszug Christi aufgenommen.    |     |
| Wohl ziemt es, sie in irgend einem Himmel      | 121 |
| Als Palme jenes hohen Ruhms zu lassen,         |     |
| Der einst erworben ward durch beide Hände.     |     |
| Denn sie beförderte den ersten Sieg            | 124 |
| Des Josua in dem gelobten Lande,               |     |
| Deß zu gedenken wenig rührt den Papst.         |     |
| Es zeuget deine Stadt — von dem gepflanzet, .  | 127 |
| Der seinem Schöpfer einst den Rücken wandte,   |     |
| Und dessen Neid soviel beweint schon wurde —   |     |
| Und breitet aus die maledeite Blume,           | 130 |
| Die auf Jrrwege Schaf und Lämmer führte,       | •   |
| Weil einen Wolf zum Hirten sie gemacht.        |     |
| Das Evangelium und die großen Lehrer           | 133 |
| Sind drob verlassen, und die Dekretalen        |     |
| Allein studirt man, wie's die Ränder zeigen.   |     |
| Hierum bemühn sich Papst und Kardinäle;        | 136 |
| Es pilgert nicht ihr Sinn nach Nazareth,       |     |
| Wohin einst Gabriel den Flug genommen.         |     |
| Allein der Vatikan und jene andern             | 139 |
| Erwählten Orte Roms, so Gräberstätten          |     |
| Der Heerschaar wurden, die dem Petrus folgte,  |     |
| Vom Ch'bruch werden bald befreit sie sein.     | 142 |

| Es schuf, auf ihren Sohn mit Liebe blickend,     | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Die beide, sie wie er, urewig athmen,            |    |
| Die erste, unaussprechlich hohe Kraft            |    |
| All das, was unser Aug' und Geist durchkreiset,  | 4  |
| Mit solcher Ordnung, daß nicht ohn' Entzücken,   |    |
| Wer es anschaut, darauf verweilen kann.          |    |
| Drum heb', o Leser, zu den hohen Kreisen         | 7  |
| Den Blick mit mir empor nach jener Gegend,       |    |
| Wo sich ein Zirkel mit dem andern kreuzet;       |    |
| Und dort beginn' am Kunstwerk dich zu letzen     | 10 |
| Des Meisters, der's mit solcher Liebe hegt,      |    |
| Daß er von ihm niemals das Auge wendet.          |    |
| Schau hin, wie sich der schräge Kreis von dorten | 19 |
| Abzweigt, der die Planeten trägt, um denen,      |    |
| Die ihn zu Hilfe rufen, beizustehn.              |    |
| Und wär' nicht ihre Bahn geneigt, so würde       | 16 |
| Im Himmel viele Kraft vergebens sein             |    |
| Und unten jede Wirkung fast erstorben.           |    |
| Und wär' von grader Bahn mehr oder minder        | 19 |
| Entfernt ihr Gang, sehr mangelhaft dann wäre     |    |
| Die Weltenordnung, oben so wie unten.            |    |
| Nun bleib auf deiner Bank, o Leser, sitzen,      | 22 |
| Nachdenkend dem, was man dir vorgekostet,        |    |
| Willst du recht froh sein, eh du müde bist.      |    |
| Ich habe vorgesetzt dir; if nun selber;          | 25 |
| Denn meine ganze Sorg' erheischt der Stoff,      |    |
| Um dessentwillen ich zum Schreiber worden.       |    |
| Die Dienerin, die größte der Natur,              | 28 |
| Die mit der Kraft des Himmels sich dem Weltall   | •  |
| Einprägt, und deren Licht die Zeit uns mißt,     |    |
| Mit jenem Bunkt, der oben ward erwähnet,         | 31 |
| Verbunden, kreiste durch die Schneckenlinien,    |    |
| Worin sie jedesmal sich früher zeiget:           |    |

| und ia, tam ver ibr an; von von vem Steigen              | 34 |
|----------------------------------------------------------|----|
| Gewahrt' ich nur so viel, als von dem ersten             |    |
| Gedanken man gewahrt bei dessen Kommen.                  |    |
| Beatrix ist's, die man sich wandeln siehet               | 37 |
| In also schnellem Nu von gut zu besser,                  |    |
| Daß dies ihr Thun bei ihr nicht Zeit bedarf.             |    |
| Wie mußt' an sich schon das nun leuchtend sein,          | 40 |
| Was in der Sonne war, in die ich eintrat,                |    |
| Durch Farbe nicht, allein durch Licht erkennbar!         |    |
| Rief ich Verstand auch auf und Kunst und Uebung,         | 43 |
| Sagt' .ich's doch nicht, weil man sich's niemals dächte; |    |
| Doch glauben kann man's und zu sehn sich wünschen.       |    |
| Und wenn zu schwach sind unsre Vorstellungen             | 46 |
| Für also Hohes, darf's nicht Wunder nehmen,              |    |
| Da nie ein Blick jenseits der Sonne drang.               |    |
| So war hier nun die vierte Kinderschaft                  | 49 |
| Des hohen Vaters, der sie ewig sättigt,                  |    |
| Beweisend, wie er haucht und wie er zeuget.              |    |
| Beatrix hub jetzt an: "O danke, danke                    | 52 |
| Der Sonne nun der Engel, die zu dieser                   |    |
| Sichtbaren dich durch ihre Gnad' erhoben." —             |    |
| Kein sterblich Herz war jemals so zur Andacht            | 55 |
| Geneigt, so wie zur Gottergebenheit                      |    |
| Also bereit mit seinem ganzen Streben,                   |    |
| Als ich bei dieser Rede war geworden:                    | 58 |
| So ganz versenkt' ich meine Lieb' in Gott,               |    |
| Daß in Vergessenheit Beatrix hinschwand.                 |    |
| Doch zürnte drob sie nicht, nein, so gefiel's ihr,       | 61 |
| Daß ihrer Augen Glanz, indem sie lachte,                 |    |
| Den Geist mir, statt auf Eins, auf Mehres lenkte.        |    |
| Ich sah lebendiger Glanzlichter manche                   | 64 |
| Zur Mitt' uns machen, aber sich zum Kranze,              |    |
| An Stimme süßer, als im Anblick leuchtend.               |    |
| So sehn wir oft die Tochter der Latona                   | 67 |
| Umgürtet, wenn die Luft sich so verdichtet,              |    |
| Daß sie rückstrahlt den Streifen ihres Gürtels.          |    |

| Am Himmelshof, woraus zurück ich kehre,              | 70  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Gibt's viel so schöne, kostbare Juwelen,             |     |
| Daß man dem Reich sie nicht entführen kann.          |     |
| Von solchen war auch der Gesang der Lichter;         | 78  |
| Doch wer zum Aufflug sich nicht kann besiedern,      |     |
| Erwarte von dorther vom Stummen Kunde.               | •   |
| Als nun so singend jene glühnden Sonnen              | 76  |
| Uns hatten rings umkreist zu dreien Malen,           |     |
| Gleich Sternen, die den festen Polen nahe:           |     |
| Erschienen sie wie Frau'n mir, die vom Tanze         | 79  |
| Nicht ruhen, sondern nur stillstehend lauschen,      |     |
| Bis sie erfüllt sind von den neuen Weisen.           |     |
| Und drin in einem hört' ich so beginnen:             | 82  |
| "Wenn jener Gnadenstrahl, dran sich entzündet        |     |
| Wahrhafte Lieb', und der durch Liebe wächst,         |     |
| So stark vervielfacht in dir wiederstrahlet,         | 85  |
| Daß er hinauf dich führet jene Stiege,               |     |
| Drauf Niemand ohne Rückkehr niedersteigt:            |     |
| Wer seine Schale Wein dir weigern wollte             | 88  |
| Für deinen Durst, dem würde Freiheit fehlen,         |     |
| Gleichwie dem Wasser, das zum Meer nicht stösse.     |     |
| Zu wissen wünschest du, mit welchen Blumen           | 91  |
| Der Kranz geschmückt ist, der die schöne Frau,       |     |
| Die dich zum Aufflug stärkt, erschaut mit Liebe.     |     |
| Einst zählt' ich zu der heil'gen Schaar der Länimer, | 94  |
| Die auf den Weg hinführt Dominicus,                  |     |
| Wo wohl sich nährt, wer nicht davon abirret.         |     |
| Der hier, der mir am nächsten ist zur Rechten,       | 97  |
| War Bruder mir und Lehrer, es ist Albert             |     |
| Von Köln, und ich bin Thomas von Aquino.             | • · |
| Willst du auch all die andern kennen lernen,         | 10  |
| So folge rings umher, wie ich sie nenne,             |     |
| Mit deinem Blicke dem glücksel'gen Kranze.           |     |
| Das dritte Licht zeigt uns Gratianus' Lächeln,       | 10  |
| Der weltlichem und geistlichem Gerichte              |     |
| So half, daß man sich freut im Paradiese.            |     |

|   | Das vierte, das demnächst den Reigen ziert,          | 106 |
|---|------------------------------------------------------|-----|
|   | War jener Petrus, der, gleich jener Armen            |     |
|   | Der heil'gen Kirche seinen Schatz geopfert.          |     |
|   | Das fünfte Licht, das schönste unter uns,            | 109 |
|   | Ist so liebathmend, daß die ganze Welt               |     |
| ı | Sich drunten sehnt, Nachricht von ihm zu haben.      |     |
|   | Drin wohnt das hohe Licht, dem also tiefe            | 112 |
|   | Weisheit zu Theil ward, daß, wenn Wahres wahr ist,   |     |
|   | Zu so viel Schau kein zweites sich erhoben.          |     |
|   | Hierauf siehst du das Licht von jener Kerze,         | 115 |
|   | Die drunten, noch in's Fleisch gebannt, tief innerst |     |
|   | Der Engel Wesen und ihr Amt erspähte.                |     |
|   | In jenem andern kleinern Lichte lächelt              | 118 |
|   | Der christlichen Jahrhunderte Vertheid'ger,          |     |
|   | Mit deß Latein sich Augustin versehen.               |     |
|   | Läßt du des Geistes Auge jeto gleiten                | 121 |
|   | Von Licht zu Licht, wie ich das Lob verkünde,        |     |
|   | Bleibst du beim achten schon begierig stehn.         |     |
|   | Weil alles Heil sie schaut, ist darin selig          | 124 |
|   | Die heil'ge Seele, die der Welt Betrug               |     |
|   | Dem offenbart, der aufmerksam sie höret.             |     |
|   | Der Leib, draus sie vertrieben wurde, lieget         | 127 |
|   | Dort unten in Ciel d'oro, und sie kam                |     |
|   | Aus Pein und aus Verbannung hier zum Frieden.        |     |
|   | Ich sah auch noch den glühnden Odem flammen          | 130 |
|   | Von Isidorus, Beda und von Richard,                  |     |
|   | Der im Betrachten mehr war denn ein Mensch.          |     |
|   | Der hier, von dem dein Blick zu mir zurückkehrt,     | 133 |
|   | Ist eines Geistes Licht, dem, in Gedanken            |     |
| • | Vertieft, des Todes Nahn zu zaudern schien.          |     |
|   | Es ist das ew'ge Licht von Sigieri,                  | 136 |
|   | Der, einstens in der Halmengasse lehrend,            |     |
|   | Verhaßte Wahrheiten durch Schlüss' erwies." —        |     |
|   | Drauf, gleich der Uhr, die uns zur Stunde wecket,    | 139 |
|   | Da Gottes Braut aufsteht, dem Bräutigam              |     |
|   | Den Gruß, daß er sie liebe, darzubringen,            |     |

| Worin ein Theil den andern zieht und treibet, | 142 |
|-----------------------------------------------|-----|
| "Tin, tin" erklingend mit so süßem Tone,      |     |
| Daß der geneigte Geist von Liebe schwellt:    |     |
| Sah ich den ruhmesvollen Kranz sich drehen    | 145 |
| Und Stimm' um Stimme wechseln im Accord,      |     |
| Mit solcher Süße, die man sonst nicht kennet, |     |
| Als dort nur, wo die Wonne ewig währt.        | 149 |

| O thorheitvolle Sorge Sterblicher,                | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Wie sind sie trügerisch doch, jene Schlüsse,      |    |
| Die dir den Flügelschlag zur Tiefe wenden!        |    |
| Der ging den Rechten nach, den Aphorismen         | 4  |
| Ein Anderer, der sucht' ein Priesteramt,          |    |
| Und der zu herrschen durch Gewalt und Ränke;      |    |
| Der legt' auf Raub, der sich auf bürgerlich       | 7  |
| Geschäft, und der, der Fleischeslust ergeben,     |    |
| Erschöpfte sich, der ruht' im Müßiggange:         |    |
| Als ich, von allen diesen Digen frei,             | 10 |
| Im Himmel droben mit Beatrix war,                 |    |
| Wo man so ehrenvoll mich aufgenommen. —           |    |
| Als jedes Licht nun in den Punkt des Kreises      | 13 |
| Zurückgekehrt, wo es zuvor gewesen,               |    |
| Blieb stehn es, wie die Kerz' auf einem Leuchter. |    |
| Und ich vernahm im Innern jenes Lichtes,          | 16 |
| Das vorher zu mir sprach, wie es mit Lächeln      |    |
| Begann, indem es sich weit heller machte:         |    |
| "So wie ich mich, blick' ich in's ew'ge Licht,    | 19 |
| An seinem Strahl entzünd', also versteh' ich      | 10 |
| Auch was du denkest und was dessen Ursach.        |    |
|                                                   |    |
| bliothek ausländ. Klassiker 10. 4                 |    |

| Du zweifelst, und du wünschest ausgelegt<br>In so ausführlichen und offnen Worten, | 22  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Was ich gesagt, daß deinem Sinn es klar sei,                                       |     |
| Als ich vorhin sprach: "Wo man wohl sich nähret",                                  | 25  |
| Und fernerhin: "kein zweites sich erhoben";                                        |     |
| Und hier ist nöthig, wohl zu unterscheiden.                                        |     |
| Die ew'ge Vorsicht, so die Welt regieret                                           | 28  |
| Durch jenen Rath, dran jeglicher erschaffne                                        |     |
| Blick scheitert, eh er in die Tiefe dringet,                                       |     |
| Auf daß zu ihrer Wonne kommen möge,                                                | 31  |
| In sich gesichert und ihm desto treuer,                                            |     |
| Die Braut Desjenigen, der lauten Rufes                                             |     |
| Sie sich verlobt mit benedeitem Blute:                                             | 34  |
| Verordnete zwei Fürsten ihr zum Heile,                                             |     |
| Die sie zu beiden Seiten führen sollten.                                           |     |
| Der Eine war an Feuer ganz seraphisch,                                             | 37  |
| Der Andere war auf der Erd' an Weisheit                                            |     |
| Ein Abglanz von dem Licht der Cherubim.                                            |     |
| Von Einem werd' ich sprechen; preist man Einen,                                    | 40  |
| Spricht man von beiden, welchen man auch wähle;                                    | *** |
| Denn beider Wirken hatte nur ein Ziel.                                             |     |
| Zwischen Tupino und dem Bach, entquellend                                          | 43  |
| Dem Hügel, den Ubald ermählt, der Sel'ge,                                          | 20  |
| Senkt hoch vom Berg sich, fruchtbar, eine Lehne,                                   |     |
| Woher, von Porta-Sole, Kält' und Hitze                                             | 10  |
| Perugia fühlt, und hinter ihnen klaget                                             | 46  |
|                                                                                    |     |
| Ob schweren Joches Gualdo mit Nocera.                                              |     |
| Von diesem Abhang, wo die Steil' am meisten                                        | 49  |
| Sich mildert, ging der Welt auf eine Sonne,                                        |     |
| Wie diese ofimals sich erhebt am Ganges.                                           |     |
| Drum, wer von diesem Orte spricht, der nenn' ihn                                   | 52  |
| Akcesi nicht, zu wenig würd' er sagen;                                             |     |
| Nein, Orient, wenn recht er sagen will.                                            |     |
| Noch war nicht weit entfernt sie von dem Aufgang,                                  | 55  |
| Als sie die Erde schon ein wenig Stärkung                                          |     |
| Empfinden ließ von ihrer großen Kraft.                                             |     |

| Denn, Jüngling noch, gerieth er mit dem Vater         | 58       |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Um folch ein Weib in Streit, dem, wie dem Tode,       |          |
| Niemand des Wohlgefallens Thür eröffnet.              |          |
| Hierauf vor seinem geistlichen Gerichtshof            | 61       |
| Verlobt' er sich mit ihr, et coram patre;             |          |
| Und liebte drauf von Tag zu Tag sie mehr.             |          |
| Beraubt des ersten Gatten, blieb dies Weib            | 64       |
| Verachtet, unbekannt und ohne Freier,                 | <b>.</b> |
| Elf hundert Jahr' und mehr, bis dieser kam.           |          |
| Nicht half der Ruf ihr, daß bei dem Amyclas           | 67       |
| Sie sorglos fand beim Tone seiner Stimme              | •        |
| Er, der der Schrecken war der ganzen Welt.            |          |
| Nicht half's ihr, daß sie standhaft blieb und muthig, | 70       |
| Als damals, wo Maria unten weilte,                    |          |
| Mit Christo sie zum Kreuze sich erhob.                |          |
| Doch, um nicht allzu dunkel fortzufahren,             | 73       |
| Denk' dir Franciscus und die Armuth jeto              | •        |
| Als diese Liebenden in meiner Rede.                   |          |
| Es gaben ihre Eintracht, heitern Mienen,              | 76       |
| Die wunderbare Lieb' und süßen Blicke                 |          |
| Veranlassung zu heiligen Gedanken,                    | •        |
| So daß zuerst sich der ehrwürd'ge Bernhard            | 79       |
| Der Schuh' entledigt' und so großem Frieden           |          |
| Nachzog, und selbst die Eile schien ihm langsam.      |          |
| D unbekannter Reichthum, wahrhaft Gut!                | 82       |
| Die Schuh' warf ab Egidius, auch Sylvester,           |          |
| Dem Bräut'gam folgend, so gefiel die Braut.           |          |
| So zieht nun jener Bater, jener Meister               | 85       |
| Mit seinem Weib und den Genossen allen,               |          |
| Schon mit der Demuth Strick umgürtet, fort.           |          |
| Kleinmuth des Herzens senkt' ihm nicht die Augen,     | 88       |
| Weil er der Sohn war Peter Bernardone's,              |          |
| Noch weil er wundersam verachtet schien.              |          |
| Nein, königlich eröffnet Innocenz                     | 91       |
| Er seinen harten Vorsatz, und empfing                 |          |
| Von ihm das erste Siegel seines Ordens.               |          |
|                                                       |          |

| Als nun das Volt, das arme, pay vermehret,       | 94   |
|--------------------------------------------------|------|
| Dem folgend, dessen wunderbares Leben            |      |
| Man besser in des Himmels Glorie sänge:          |      |
| Da ward gekrönt mit einer zweiten Krone          | 97   |
| Vom ew'gen Geiste, durch Honorius,               |      |
| Des Oberhirten heiliges Verlangen.               |      |
| Und als er, dürstend nach dem Marthrthume,       | 100  |
| In stolzer Gegenwart des Sultans Christum        |      |
| Gepredigt und von denen, die ihm folgten;        |      |
| Und weil zu herb er zum Bekehren fand            | 103- |
| Das Volk und nicht vergebens weilen wollte,      |      |
| Rehrt' er zurück zur Frucht ital'scher Pflanze.  |      |
| Auf hartem Felsen, zwischen Tiberstrom           | 106- |
| Und Arno ward ihm Christi lettes Siegel,         |      |
| Das seine Glieder noch zwei Jahre trugen.        |      |
| Alls dem, der ihn zu solchem Heil erkoren,       | 109  |
| Es nun gefiel, zum Lohn ihn zu erheben,          |      |
| Den er durch sein Erniedrigen errungen:          |      |
| Empfahl den Brüdern, als den rechten Erben,      | 112  |
| Er seine Frau, die er so hoch gehalten,          |      |
| Mit dem Gebot, sie voller Treu zu lieben.        |      |
| Aus ihrem Schooß heimkehrend in sein Reich,      | 115  |
| Wollte die hohe Seele sich erheben,              |      |
| Und seinem Leib nicht andre Bahre wünscht' er.   |      |
| Nun denke, welcher würdige Genosse               | 118  |
| Der mußte sein, der nach dem rechten Zeichen     |      |
| Des Petrus Barke lenkt' auf hohem Meere,         |      |
| Und dieser nun war unser Pariarch.               | 121  |
| Woraus du schließen kannst, daß, wer ihm folget, |      |
| Wie er gebietet, gute Waaren ladet.              |      |
| Allein nach neuer Weid' ist seine Heerde         | 124  |
| So gierig worden, daß es schier unmöglich,       |      |
| Daß sie sich nicht zerstreu' auf andre Weiden;   |      |
| Je weiter nun sich seine Schaf' entfernen        | 127  |
| Und von ihm irre gehen, um so leerer             |      |
| An Milch dann kehren sie zum Stall zurück.       |      |

| Wohl sind noch solche, die den Schaden fürchten                                                                                                                                             | 130 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und sich zum Hirten drängen, doch so wen'ge,                                                                                                                                                |     |
| Daß ihre Kutten nicht viel Tuch erfordern. —                                                                                                                                                | 133 |
| Sind meine Worte nun nicht unverständlich,                                                                                                                                                  |     |
| Ist dein Anhören aufmerksam gewesen,                                                                                                                                                        |     |
| Und rufst du dir zurück, was ich gesprochen:                                                                                                                                                | 186 |
| So wird zum Theil dein Wunsch befriedigt sein,                                                                                                                                              |     |
| Denn du erkennst den Baum, den man zerstücket,                                                                                                                                              |     |
| Und du erkennst den Tadel in dem Worte:                                                                                                                                                     |     |
| "Wo wohl sich nährt, wer nicht abirrt davon." —                                                                                                                                             | 139 |
| Und rufst du dir zurück, was ich gesprochen:<br>So wird zum Theil dein Wunsch befriedigt sein,<br>Denn du erkennst den Baum, den man zerstücket,<br>Und du erkennst den Tadel in dem Worte: |     |

| Sobald das letzte Wort hervorgebracht          | 1  |
|------------------------------------------------|----|
| Die benedeite Flamme, so begann auch           |    |
| Das heil'ge Mühlenrad sogleich zu kreisen.     |    |
| Doch hatt' es noch nicht voll sich umgewendet, | 4  |
| Als schon ein andres seinen Kreis umschloß,    |    |
| Und zu ihm stimmt' im Schwung wie im Gefange,  |    |
| Gesang, der so weit unsre Musen, unsre         | 7  |
| Sirenen übertrifft an süßem Laute,             |    |
| Wie ein ursprünglich Licht den Widerschein.    |    |
| Gleich wie in zarter Wolke sich zwei Bogen,    | 10 |
| Gleichlaufend und von gleichen Farben wölben,  |    |
| Wenn Juno ihre Dienerin befehligt,             |    |
| Und aus dem inneren entsteht der äußre,        | 18 |
| Dem Wiederhalle jener Holden gleich,           |    |
| Die Lieb' aufzehrte, wie die Sonne Nebel,      |    |
| Und die das Volk hienieden ahnen lassen,       | 16 |
| Vertrag geschlossen habe Gott mit Noah,        |    |
| Er wolle nie die Welt mehr überfluten:         |    |
|                                                |    |

| Ath mutteileien mus tindsderum                    | 19   |
|---------------------------------------------------|------|
| Die beiden Kränze immerblühnder Rosen,            |      |
| Der äußere dem inneren entsprechend.              |      |
| Als nun der Reigen und das andre Hochfest,        | 22   |
| So des Gesangs, wie des Entgegenflammens          |      |
| Der freundlichen und freudevollen Lichter,        |      |
| Zugleich im Nu einhielt und eines Sinnes,         | . 25 |
| Den Augen gleich, die auf den Wink des Willens    |      |
| Zumal sich öffnen oder schließen mussen:          |      |
| Kam mitten aus der neuen Lichter einem            | 28   |
| Ein Laut, der mich zu sich hinzog, daß ich        |      |
| Der Nadel glich, die nach dem Siern sich wendet.  |      |
| Und es begann: "Die mich verschönt, die Liebe,    | 31   |
| Reizt mich, vom andern Führer dir zu sagen,       |      |
| Deswillen man so gut hier spricht von meinem.     |      |
| Mit Recht erwähnt man beide miteinander,          | 34   |
| So daß, wie sie zugleich im Kampfe stritten,      |      |
| Gemeinsam ihnen auch die Glorie leuchte.          |      |
| Die Heerschaar Christi, die auf's neu zu waffnen  | 37   |
| So theuer kam, zog hinter seiner Fahne            |      |
| Gar langsam, zweifelhaft und spärlich her,        |      |
| Als jener Kaiser, welcher ewig herrschet,         | 40   |
| Sich annahm seiner Streiterschaar, die schwankte, |      |
| Aus Gnad' allein, nicht weil sie's würdig waren,  |      |
| Und, wie gesagt, der Braut zu Hülfe kam           | 43   |
| Mit zweien Helden, deren Thun und Reden           |      |
| Das irre Volk nun zur Besinnung brachte.          |      |
| In jenem Lande, wo der sanfte Zephir              | 46   |
| Ersteht, die jungen Zweige zu erschließen,        |      |
| Womit Europa wieder neu sich kleidet,             |      |
| Nicht allzuweit vom Wogenschlag der Fluten,       | 49   |
| Wohinter, wegen ihres langen Laufes,              |      |
| Sich allen Menschen oft die Sonne birgt:          |      |
| Da lieget das glücksel'ge Calaroga,               | 59   |
| Unter dem Schutze jenes mächt'gen Schildes,       |      |
| Drin untersocht der Löw' und untersocht wird.     |      |

| Lori               | t kam zur Welt der liebentflammte Freier         | 55      |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------|
| D                  | es Christenglaubens, jener heil'ge Ringer,       |         |
| Ð                  | en Seinen gütig, doch den Feinden furchtbar;     |         |
| Und                | es ward so sein Geist, als er geschaffen,        | 58      |
| <b>ভ</b> 1         | rfüllt von thät'ger Kraft, daß ex, im Leibe      |         |
| Ð                  | er Mutter noch, sie zur Prophetin machte.        |         |
| Dan                | n als am heil'gen Borne die Verlobung            | 61      |
| $\mathfrak{V}_{0}$ | ollzogen zwischen ihm war und dem Glauben,       |         |
| W                  | do sie sich gegenseit'ges Heil verliehen,        |         |
| Ersd               | haut' im Schlaf die Frau, die für ihn Zeugniß    | 64      |
| <b>S</b>           | at abgelegt, die wundernswerthe Frucht,          |         |
| D                  | ie von ihm ausgehn sollt' und seinen Erben.      |         |
|                    | daß er auch, als der er war, erschiene,          | 67      |
| . D                | azu regt' an ein Geist ihn zu benennen           |         |
| W                  | dit dem Besitwort deß, dem ganz er eigen:        |         |
| Don                | ninicus wurd' er genannt; ich spreche            | 70      |
| $\mathfrak{V}$     | on ihm, wie von dem Ackersmann, den Chriftus     |         |
| F                  | ür seinen Garten sich zur Hülf' erwählte.        |         |
| Woh                | l schien er Christi Bot' und Freund zu sein;     | 73      |
| $\mathfrak{D}$     | ann seiner Liebe frühste Zeichen waren           |         |
| N                  | ach jenem ersten Rath, den Christus gab.         |         |
| Oftr               | nals ward er gefunden von der Amme               | 76      |
| ල                  | chweigsam und wachend auf der Erde liegend,      |         |
| <b>M</b>           | ls sagt' er: "Dazu kam ich auf die Welt."        |         |
| D b                | u, sein Vater, in der That ein Felix!            | 79      |
| u                  | nd seine Mutter, wahrhafte Johanna,              |         |
| 3                  | st's richtig ausgelegt, wie man behauptet.       |         |
| Nich               | t für die Welt, für die man jetzt sich abmüht,   | 82      |
| T                  | em Ostienser und Thaddeus folgend,               |         |
| $\mathfrak{V}$     | ielmehr aus Liebe nur zum wahren Manna,          |         |
|                    | rd er in kurzer Zeit ein großer Lehrer,          | 85      |
|                    | daß er begann den Weinberg zu unigehen,          |         |
|                    | der bald verfalbt, zeigt sich der Winzer lässig. |         |
|                    | von dem Stuhle, der einst güt'ger war            | 88      |
|                    | er frommen Armuth—was nicht Schuld des Si        | tuhles, |
| Ŋ                  | lein, Jenes, der drauf sitzt und ist entartet: — |         |

| Richt zwei und drei für sechse zu errheiten,          | 91  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Die Pfründe nicht erst leergewordner Stelle,          |     |
| Nicht Zehnten, so den Armen Gottes sind,              |     |
| Erbat er; nein, Erlaubniß, mit der Welt,              | 94  |
| Der irrenden, zu kämpfen für den Samen,               |     |
| Draus zweimal zwölf der Pflanzen hier dich kränzen.   |     |
| Dann mit Gelehrsamkeit zugleich und Eifer             | 97  |
| Und apostol'schem Amte, drang er vor,                 | •   |
| Dem Bergbach gleich, der vollem Quell entströmet;     |     |
| Und in das keterische Strauchwerk traf                | 100 |
| Dort am lebendigsten sein Ungestüm,                   |     |
| Wo sich der Widerstand am stärksten zeigte.           |     |
| Aus ihm entsprangen dann verschiedne Bäche,           | 103 |
| Die da bewäffern den kathol'schen Garten,             |     |
| So daß viel frischer seine Büsche grünen.             |     |
| War so das eine Rad des Zwiegespannes,                | 106 |
| Drauf sich vertheidigte die heil'ge Kirche,           |     |
| Und ihren Bürgerzwist im Feld besiegte:               |     |
| Muß wohl hinreichend offenbar dir sein                | 109 |
| Die Trefflichkeit des andern, davon Thomas,           |     |
| Eh ich hier ankam, also freundlich sprach.            |     |
| Allein das Gleis, das einst die äußre Rundung         | 112 |
| Von seinem Umfang machte, ist verlassen,              |     |
| So daß, wo Weinstein war, nun Schimmel lieget.        |     |
| Es hat sich seine Schaar, die mit den Füßen           | 115 |
| Dicht seinen Spuren folgte, so gewendet,              |     |
| Daß, was einst vornen war, nach hinten trifft.        |     |
| Und bald wird man es an der Ernte merken,             | 118 |
| Wie schlecht das Feld bestellt, wenn sich das Unkraut |     |
| Beklagt, daß man die Scheuer ihm verfage.             |     |
| Zwar sag' ich: wer da suchte Blatt um Blatt           | 121 |
| In unsrem Buch, würd' eine Seite finden,              |     |
| Worauf er läs': "ich bin noch der ich war."           |     |
| Doch von Casale nicht, noch Acquasparta               | 194 |
| Wird dieser sein, von wo nur solche kommen,           |     |
| Die bald zu weit die Schrift, zu eng bald deuten.     |     |

| Ich bin die Seele des Bonaventura               | 127 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Von Bagnoreggio, der in großen Aemtern          |     |
| Die ird'sche Sorge stets zurückgesetzt.         |     |
| Muminat und Augustin sind hier,                 | 130 |
| Die, als die ersten unbeschuhten Armen,         |     |
| Sich Gott zum Freunde durch den Strick gemacht. |     |
| Mit ihnen hier ist Hugo von Sanct Victor        | 133 |
| Und Mangiador und Peter von Hispanien,          |     |
| Der drunten in zwölf Büchern glänzend strahlet. |     |
| Nathan der Seher, der Metropolite               | 136 |
| Chrysostomus und Anselm und Donatus,            |     |
| Der würdigte, die erste Kunst zu pflegen.       |     |
| Rhaban ist hier, es leuchtet mir zur Seite      | 139 |
| Der Abt Joachim aus Calabrien,                  |     |
| Begabt mit einem Geist prophet'scher Art.       |     |
| So großem Paladine nachzueifern,                | 142 |
| Bewog mich die entflammte Freundlichkeit        |     |
| Des Bruder Thomas und sein lieblich Reden,      |     |
| Und mit mir sämmtliche Genossenschaft."         | 145 |
|                                                 |     |

| Vorstelle sich, wer recht zu fassen wünschet,    | 1 |
|--------------------------------------------------|---|
| Was nun ich sah, — und fest halt' er das Bild,   |   |
| Wie Felsen stehn, indessen ich es schildre, —    |   |
| Fünfzehn Gestirne, die verschiednen Orts         | 4 |
| Den Himmel mit so heiterm Glanz beleben,         |   |
| Daß er jedwede dichte Luft besieget;             |   |
| Stell' sich den Wagen vor, dem Tag und Nacht     | 7 |
| Ein solcher Raum genügt an unserm Himmel,        |   |
| Daß bei der Deichsel Umschwung er nie schwindet; |   |

| Er denke sich die Mündung jenes Hornes,            | 10           |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Die anfängt bei der Spițe jener Achse,             |              |
| An der das erste Rad umher sich drehet;            |              |
| Und wie zwei Zeichen sie am Himmel bilden,         | 13           |
| Dem gleich, das Minos Tochter einst gemacht,       |              |
| Als sie im Tode sich erstarren fühlte;             |              |
| Und wie das ein' erglänzet in dem andern,          | 16           |
| Und beide sich in solcher Weise drehen,            |              |
| Daß eins voraus geht und das andre folget:         |              |
| Und kaum erst einen Schatten wird er haben         | 19           |
| Vom wahren Sternbild und dem Doppelreigen,         |              |
| Der um den Ort sich drehte, wo ich stand,          |              |
| Weil's über das, was wir gewohnt, so weit geht,    | 22           |
| Als über der Chiana Lauf das Kreisen               |              |
| Des Himmels, der vorauseilt allen andern.          |              |
| Dort sang man Bacchus nicht, und nicht Apollo,     | 25           |
| Nein, drei Personen göttlicher Natur,              |              |
| Die mit der menschlichen ein Wesen bildet.         |              |
| Gesang und Reigen waren nun beendet,               | 28           |
| Und zu uns wandten sich die heil'gen Lichter,      |              |
| Bglückend sich mit immer neuer Sorge.              |              |
| Dann brach der eintrachtsvollen Geister Schweigen  | 81           |
| Das Licht, aus dem das wunderbare Leben            |              |
| Des Armen Gottes mir berichtet wurde,              |              |
| Und sprach: "Ist eine Garbe leer geworden,         | 34           |
| Und schon das Saatkorn eingebracht, so reizt mich, |              |
| Die andre noch zu leeren, süße Liebe.              |              |
| Du glaubst, daß in die Brust, aus der genommen     | 37           |
| Die Rippe ward, das Antlit draus zu bilden,        |              |
| Deß Gaumen hoch zu stehn kommt aller Welt,         |              |
| Gleichwie in die, so, von dem Speer durchbohret,   | · <b>4</b> 0 |
| Nachher wie vorher also gnuggethan,                |              |
| Daß sie von aller Schuld aufwiegt die Schale,      |              |
| Sorick des Lichts, als der Natur des Menschen      | 43           |
| Erlaubt nur sei, wär' eingeflößet worden           |              |
| Von jener Kraft, die dies' und jene schuf;         |              |
|                                                    |              |

| Und drum bestaunst du, was ich oben sagte:        | 46        |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Es gäbe nicht ein zweites gleiches Gut            |           |
| Wie das im fünften Lichtglanz eingeschlossne.     |           |
| Thu auf die Augen nun für meine Antwort,          | 49        |
| Und du wirst sehn dein Glauben und mein Reden     |           |
| In Wahrheit Eins, wie Kreis und Mittelpunkt.      |           |
| Das, was nicht stirbt, wie das, was sterben kann, | <b>52</b> |
| Ist nur ein Abglanz jenes Gottgedankens,          |           |
| Den unser Himmelsherr aus Liebe zeuget;           |           |
| Denn das lebend'ge Licht, das also ausgeht        | 55        |
| Von seinem Leuchtenden, daß nie sich's trennet    |           |
| Von ihm, noch von der Lieber die ihr drittes:     |           |
| Durch seine Güte sammelt's seine Strahlen,        | 58        |
| Gleichsam zurückgespiegelt, in neun Himmeln,      |           |
| Und bleibt in Ewigkeit nur immer Eines.           |           |
| Von hier steigt's nieder zu den letzten Kräften   | 61        |
| Von Akt zu Akt da unten so abnehmend,             |           |
| Daß es nur Dinge schafft zufäll'ger Dauer;        |           |
| Und unter den Zufälligkeiten mein' ich            | 64        |
| Geschaffne Dinge, die des Himmels Umschwung       |           |
| Durch Samen oder ohne sie erzeugt.                |           |
| Das Wachs von jenen und wer es bepräget,          | 67        |
| Stimmt nicht stets überein; drum unterm Stempel   |           |
| Das Urbild mehr und minder kommt zum Vorschein.   |           |
| Woher's auch rührt, daß Bäume gleicher Gattung    | 70        |
| Bald bessre und bald schlechtre Früchte bringen,  |           |
| Und ihr verschiednen Geists geboren werdet.       |           |
| Wenn ganz vollkommen wär' das Wachs beschaffen,   | 73        |
| Und wirkt' in seiner höchsten Kraft der Himmel:   |           |
| Des Siegels Glanz erschiene dann vollkommen.      |           |
| Doch die Ratur bleibt darin stets zurück,         | 76        |
| Aehnlich dem Künftler schaffend, der zwar Uebung  |           |
| Der Kunst hat, dem jedoch die Hände zittern.      |           |
| Drum, wenn den hellen Blick der ersten Kraft      | 79        |
| Entflammte Liebe lenkt und als o stempelt,        |           |
| Dann zeigt sich gänzliche Vollkommenheit.         |           |

| Auf solche Weise ward die Erd' einst würdig        | 82  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Gemacht der höchsten thierischen Vollendung;       |     |
| Auf solche Weise ward die Jungfrau schwanger.      |     |
| So daß ich dich ob deiner Meinung lobe:            | 85  |
| Nie war, noch wird die menschliche Natur sein,     |     |
| Wie einst sie war in jenen zwei Personen.          |     |
| Und führ' ich nun nicht weiter fort zu reden:      | 88  |
| "Wie aber war denn Jener ohne Gleichen?"           |     |
| So würde deine Frag' auf's neu beginnen.           |     |
| Daß dir jedoch klar werde, was noch dunkel:        | 91  |
| Bedenke, wer es war und was ihn trieb,             |     |
| Zu bitten, als zu ihm gesägt ward: "bitte."        |     |
| Ich sprach nicht so, daß du nicht sehen könntest,  | 94  |
| Ein König war es, der um Weisheit bat,             |     |
| Damit er ein vollkommner Herrscher wäre;           |     |
| Nicht um die Zahl der Lenker zu erfahren,          | 97  |
| Die oben walten, oder ob Nothwend'ges              |     |
| Je mit Zufälligem Nothwend'ges gebe;               |     |
| Nicht ob, was erst bewegt, Bewegung leihe;         | 100 |
| Noch ob man aus dem halben Kreise könne            |     |
| Ein Dreieck bilden ohne rechten Winkel.            |     |
| Darum, erwägst du dies und was ich sagte,          | 103 |
| Ist königliche Weisheit jenes Schauen              |     |
| Ohn' Gleichen, das der Pfeil trifft meine Absicht. | •   |
| Und richtest auf "Erhob" du klar die Augen,        | 106 |
| Siehst du, daß es auf Kön'ge nur Bezug hat,        |     |
| Die zahlreich sind, doch sind die guten selten.    |     |
| Mit dieser Unterscheidung fass' mein Wort;         | 109 |
| Und so kann's wohl bestehn mit deiner Meinung      |     |
| Vom ersten Vater und von unsrer Wonne.             |     |
| Doch immer sei es Blei an deinen Füßen,            | 112 |
| Langsam zu gehn, gleich einem müden Wandrer,       |     |
| Was Ja und Nein betrifft, eh du nicht einsiehst;   |     |
| Denn der steht unter Thoren niedrig wohl,          | 115 |
| Der Ja und Nein sagt sonder Unterscheidung,        |     |
| So in dem einen wie im andern Falle.               |     |

| Weshalb es auch geschieht, daß oft sich neiget    | 118 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Vorschnelle Meinung nach der falschen Seite,      |     |
| Und daß Vorliebe dann die Einsicht lähmet.        |     |
| Noch mehr als fruchtlos geht hinweg vom Ufer,     | 121 |
| Weil er zurück nicht kehrt, wie er gegangen,      |     |
| Wer nach dem Wahren fischt und hat die Kunst nich | jt. |
| Davon gibt auf der Welt es offne Proben,          | 124 |
| Parmenides, Meliß, Brissus und Viele,             |     |
| Die zwar ausgingen, doch wohin nicht wußten.      |     |
| So auch Sabell, Arius und die Thoren,             | 127 |
| Die gleichsam Schwerter waren für die Schrift,    |     |
| Da sie die graden Blicke schielend machten.       |     |
| Nicht mögen allzu sicher sein die Menschen        | 130 |
| In ihrem Urtheil, dem gleich, der im Felde        |     |
| Das Korn abschätzt, noch eh es reif geworden.     |     |
| Wohl sah ich früher schon zur Winterszeit         | 133 |
| Den Dornbusch stachlig und verwildert stehen,     |     |
| Und dann die Ros' auf seinem Gipfel tragen;       |     |
| Und sah ein Schiff auch graden Laufs und eilig    | 136 |
| Auf seiner ganzen Fahrt das Meer durchziehen,     |     |
| Und noch beim Eingang in den Hafen scheitern.     |     |
| Frau Berta glaube nicht, noch Meister Martin,     | 139 |
| Sehn den sie stehlen, aber jenen opfern,          |     |
| Als säßen sie dem ew'gen Rathschluß bei:          |     |
| Denn jener kann sich heben, dieser fallen."       | 142 |
|                                                   |     |

# 14. Gesang.

| Wom Centrum nach den Kreis, vom Kreis zum Centrum | 1   |
|---------------------------------------------------|-----|
| Bewegt das Wasser sich in runder Wanne,           |     |
| Je wie der Stoß, von außen oder innen.            | •   |
| Das, was ich hier anführe, kam urplötzlich        | 4   |
| In das Gedächtniß mir, sobald die Seele           |     |
| Des Bruders Thomas, die glorreiche, schwieg,      |     |
| Der Aehnlichkeit zufolge, die sich zeigte         | 7   |
| In seinem Wort und jenem der Beatrix,             |     |
| Der es gefiel, nach ihm, so zu beginnen:          |     |
| "Dem hier ist nöthig, ob er's auch nicht sagt,    | 10  |
| Nicht mit der Stimme, noch selbst im Gedanken,    |     |
| In einer andern Wahrheit Grund zu spähen.         |     |
| So sagt ihm denn, ob jener Glanz, womit sich      | 18  |
| Hier euer Wesen schmücket, euch wird bleiben      |     |
| In Ewigkeit, wie er sich jetzo zeiget.            |     |
| Und wenn er bleibt, so saget, wie, nachdem        | .16 |
| Ihr sichtbar wieder umgeschaffen worden,          | •   |
| Es möglich, daß er euch am Sehn nicht hindert." — |     |
| Und wie, durch höhrer Freude Trieb und Zug,       | 19  |
| Zugleich die, so im Tanze sich bewegen,           |     |
| Die Stimm' erhöhn und heiter sich geberden:       |     |
| So zeigten auf die schnelle fromme Rede           | 22  |
| Die heil'gen Reigenkränze neue Freude             |     |
| In ihrem Schwung und wunderbaren Sange.           |     |
| Wer sich beklaget, daß man stirbt hienieden,      | 25  |
| Um dort zu leben, der erkennet nicht              |     |
| Des ew'gen Thaues labungsvolle Kühle.             |     |
| Das Eins und Zwei und Drei, das ewig lebt         | 28  |
| Und ewig herrscht in Drei und Zwei und Einem,     |     |
| Sellst unumschränkt und Alles doch umfassend —    |     |
| War dreimal nun von allen jenen Geistern          | 31  |
| Gesungen worden, und in solcher Weise,            |     |
| Die schöner Lohn für jede Tugend wäre.            |     |

| Und in dem götilichsten der Lichter hört' ich,        | 34 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Vom kleinern Kreis' aus, eine sanfte Stimme,          |    |
| Etwa wie die des Engels zu Maria,                     |    |
| Antworten drauf: "So lang die Feier dauert            | 37 |
| Des Paradieses, wird auch unsre Liebe                 | •  |
| Ringsher ausstrahlen solch ein Glanzgewand.           |    |
| Es stammet seine Klarheit aus der Inbrunst,           | 40 |
| Die Inbrunst aus dem Schaun; dies ist so groß,        |    |
| Als Gnad' auf seine Kraft hernieder fließet.          |    |
| Sobald uns jenes ruhmvell heil'ge Fleisch             | 43 |
| Wird neu umgeben, wird auch unser Leib                |    |
| Anmuth'ger sein, weil er dann ganz vollkommen.        |    |
| Deshalb wird auch, womit das höchste Gut              | 46 |
| Freiwillig uns beschenkt, der Glanz zunehmen,         |    |
| Ein Glanz, der es zu schauen uns befähigt:            |    |
| Daher muß auch das Schaun, es muß die Inbrunst        | 49 |
| Zunehmen an dem Schaun, das sie entflammt,            |    |
| Zunehmen muß der Strahl, der ihr entspringet.         |    |
| Doch wie die Kohle, welche Flammen sprühet            | 52 |
| Und durch lebend'gen Glanz sie überwindet,            |    |
| So daß sie ihres Glanzes Schein behauptet:            |    |
| So wird auch dieser Glanz, der uns umgibt,            | 55 |
| Besiegt durch die Erscheinung sein des Fleisches,     |    |
| Das jeden Tag noch stets die Erde deckt.              |    |
| Und doch wird so viel Licht uns nicht behindern,      | 58 |
| Da kräftig werden sein des Körpers Glieder            |    |
| Zu alle dem, was und ergeten kann." —                 |    |
| Es schienen mir so eilig und breifert                 | 61 |
| Die beiden Chöre — "Amen!" auszurufen,                |    |
| Daß sie wohl Sehnsucht zeigten nach den Leibern;      |    |
| Vielleicht nicht blos für sich, nein, für die Mütter, | 64 |
| Die Väter und die andern, die sie liebten,            |    |
| Noch ehe sie zu ewigen Flammen wurden.                |    |
| Und sieh, ringsum entstand von gleicher Helle         | 67 |
| Ein Glanz, nech außer dem, der dort schen war,        |    |
| Dem gleich, wenn sich der Horizont erheitert.         |    |
|                                                       |    |

| und so wie beim Beginn des Abends neue                | 70  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Erscheinungen sich aufthun an dem Himmel,             |     |
| So daß die Sach' als wahr scheint und nicht:          |     |
| So schien es mir, daß dort sich neue Wesen            | 73  |
| Erblicken ließen, die noch einen Kreis                |     |
| Um jene beiden andern Kreis' umschrieben.             |     |
| D wahrhaft Strahlen du des heil'gen Geistes!          | 76  |
| Wie traf's so schnell und glanzvoll meine Augen,      |     |
| Daß sie, davon besiegt, es nicht ertrugen.            |     |
| Doch es erschien Beatrix mir so schön                 | 79  |
| Und lächelnd, daß ich's nebst dem sonst Geseh'nen     |     |
| Muß übergehn, weil's das Gedächtniß fliehet.          |     |
| Darnach gewannen wieder Kraft die Augen,              | 82  |
| Sich zu erheben, und ich sah entrückt mich            |     |
| Zu höhrem Heil, allein mit meiner Herrin.             |     |
| Wohl nahm ich's wahr, daß ich erhoben worden,         | 85  |
| An der entflammten Heitre jenes Sternes,              |     |
| Der mir von ungewohnter Röthe schien.                 |     |
| Von ganzem Herzen und in jener Sprache,               | 88  |
| Die ein' in Allen ist, bracht' ich ein Opfer          | •   |
| Gott dar, wie es die neue Gnad' erheischte.           |     |
| Und noch war nicht in meiner Brust erschöpfet         | 91  |
| Die Glut des Opfers, als ich auch erkannte,           |     |
| Daß angenehm die Spende sei und glücklich.            |     |
| Denn mit so starkem Lichtschein und so rothem         | 94  |
| Erschienen Lichter zwischen zweien Strahlen,          |     |
| Daß ich "Wie schmückst du sie doch, Helios!" ausrief. |     |
| Wie von dem einen Pol der Welt zum andern             | 97  |
| Verschieden glänzt durch groß' und kleine Lichter     |     |
| Die Milchstraß' also, daß drob Weise grübeln:         |     |
| So voll von Sternen bildeten im tiefen                | 100 |
| Mars jene Strahlen das ehrwürd'ge Zeichen,            |     |
| Das vier Quadranten in dem Kreise machen.             |     |
| Hier muß die Kunst wohl dem Gedächtniß nachstehn,     | 109 |
| Denn an dem Kreuze glänzte Christus also,             |     |
| Daß ich kein würdig Gleichniß finden kann.            |     |
|                                                       |     |

| Doch wer sein Kreuz aufnimmt und folget Christus,   | 106 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Wird mir verzeihn das, was ich unterlasse,          |     |
| Sieht er in jenem Schimmer Christus blizen.         |     |
| Von Arm zu Arm, vom Gipfel bis zum Fuße             | 109 |
| Bewegten Lichter sich, die hell aufstrahlten        |     |
| Im Uebergehn und im Zusammentreffen.                |     |
| So sieht hienieden man grad und gewunden,           | 112 |
| Langsam und schnell, das Ansehn stets verändernd,   |     |
| Der Körper kleinste Theile, lang und kurz,          |     |
| Sich in dem Strahl bewegen, der bisweilen           | 115 |
| Durchstreift den Schatten, den zu ihrem Schutze     |     |
| Die Leute sich durch Kunst und Witz verschaffen.    |     |
| Und so wie Geig' und Harfe, wohlgestimmt            | 118 |
| In vielen Saiten, suß Geton' erzeugen               |     |
| Für den, der auch die Weise nicht verstehet:        |     |
| So von den Lichtern, die mir dort erschienen,       | 191 |
| Ließ sich ein Hymnus in dem Kreuz vernehmen,        |     |
| Der hin mich riß, verstand ich ihn auch nicht.      |     |
| Wohl merkt' ich, daß von hohem Lob er tönte;        | 194 |
| Denn ich vernahm: "Steh auf und überwinde",         |     |
| Wie einer, der zwar hört, doch nicht verstehet.     |     |
| So sehr ward ich von Liebe hier befangen,           | 127 |
| Daß es nichts gab bis dahin, was mich jemals        |     |
| Gefesselt hätte mit so süßen Banden.                |     |
| Vielleicht erscheint zu kühn mein Wort, indem es    | 180 |
| Die Lust hintansetzt an den schönen Augen,          |     |
| In deren Anschaun sich mein Sehnen stillt.          |     |
| Doch wer gewahrt, daß die lebend'gen Siegel         | 133 |
| Zedweder Schön', erhöht, auch mächt'ger wirken,     |     |
| Und ich nach ihnen mich nicht rückgewendet,         |     |
| Kann mich entschuld'gen, daß ich zur Entschuld'gung | 136 |
| Mich anklag', und des Wortes Wahrheit sehen:        |     |
| Daß hier die heil'ge Lust nicht ausgeschlossen,     |     |
| Weil sie, je höher, desto reiner wird.              | 139 |
|                                                     |     |

#### 15. Gesang.

| Ein güt'ger Will', in welchem stets die Liebe      | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Sich offenbart, die rechter Weise wehet,           |    |
| Wie die Begierd' im bösen kund sich gibt,          |    |
| Gebot Stillschweigen jener süßen Leier             | 4  |
| Und ließ die heil'gen Saiten, so die Rechte        |    |
| Des Himmels spannt und nachläßt, ruhig werden.     |    |
| Wie könnten taub sein den gerechten Bitten         | 7  |
| Die Wesen dort, die, um mich zu bestimmen,         |    |
| Daß ich sie bät', einmüthig stille schwiegen!      |    |
| Wohl billig ist's, daß ohne Grenzen leide,         | 10 |
| Wer jener Liebe sich beraubt, aus Liebe            |    |
| Zu Dingen, die nicht ew'ge Dauer haben.            |    |
| Wie durch die stille, reine, heitre Luft           | 13 |
| Bisweilen plötzlich niederfährt ein Schimmer,      |    |
| Die ruh'gen Augen zur Bewegung reizend,            |    |
| Und dies ein Stern scheint, der den Ort verändert, | 16 |
| Nur daß sich an der Stell', an der er aufflammt,   |    |
| Kein Stern verliert; auch dauert es nicht kange:   | •  |
| So glitt vom Arme, der nach rechts sich streckte,  | 19 |
| Zum Fuße jenes Kreuzes hin ein Stern               |    |
| Durch's ganze Sterngebild, das dort erglänzte;     |    |
| Doch nicht vom Bande trennte der Juwel sich,       | 22 |
| Nein, lief des Kreuzes Breite schräg hinunter,     |    |
| Gleich einem Funken hinter Alabaster.              |    |
| So zeigte sich Anchises' frommer Schatten,         | 25 |
| Verdienet Glauben unsre größte Muse,               |    |
| Als in Elisium er den Sohn erblickte.              |    |
| "O sanguis meus, o super infusa                    | 28 |
| Gratia Dei; sicut tibi, cui                        | -  |
| Bis unquam coeli janua reclusa!"                   |    |
| So jenes Licht; drum ich mich zu ihm wandte;       | 31 |
| Dahn kehrt' ich meinen Blick auf meine Herrin,     |    |
| Und hier wie dort erfaßte mich Entzücken;          |    |

| Denn es erglomm in ihrem Aug' ein Lächeln,           | 34        |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Daß ich mit meinem zu berühren glaubte               |           |
| Den Grund der Gnad' und meines Paradiefes.           |           |
| Drauf, lieblich anzusehen und zu hören,              | 37        |
| Fuhr fort der Geist in dem, was er begonnen;         |           |
| Doch so tieffinnig, daß ich cs nicht faßte.          |           |
| Allein aus Vorsatz nicht sprach er so dunkel,        | 40        |
| - Nein, aus Nothwendigkeit; denn was er sagte,       |           |
| Ging über aller Sterblichen Begriffe.                |           |
| Und als der Bogen seiner glühnden Liebe              | 43        |
| So weit war abgespannt, daß seine Rede               |           |
| Zu unsrer Sinsicht Fassungstraft sich senkte,        |           |
| Da war das erste Wort, das ich verstand:             | 46        |
| "Gebenedeiet seift du, Dreimaleiner,                 |           |
| Der meinem Samen sich so hold erwiesen!"             |           |
| Drauf fuhr er fort: "Die lange, süße Sehnsucht,      | 49        |
| Geschöpft durch Lesen aus dem größten Buche,         |           |
| Drin nie sich ändert weder Schwarz noch Weiß,        |           |
| Hast du gestillt, o Sohn, in diesem Lichte,          | <b>52</b> |
| Aus dem ich zu dir spreche, Dank sei Jener,          |           |
| Die dir zum hohen Flug die Schwingen lieh.           |           |
| Du glaubst, daß zu mir komme dein Gedanke            | 55        |
| Vom Urgedanken aus, wie aus der Eins,                |           |
| Wenn man's versteht, die Fünf und Sechs entspringet. |           |
| Und deshalb, wer ich sei, fragst du mich nicht,      | 58        |
| Noch weshalb ich dir freudiger erscheine,            |           |
| Als jeder Andr' in dieser heitern Schaar.            |           |
| Wahr glaubest du, daß die geringern Geister,         | 61        |
| So wie die großen in den Spiegel schauen,            |           |
| Drin, eh du denkst, sich dein Gedanke zeiget.        |           |
| Doch daß die heil'ge Lieb', in der ich wache         | 64        |
| Mit stetem Schaun, und die mich dürsten machet       |           |
| Von füßer Sehnsucht, besser sich erfülle,            |           |
| So spreche deine Stimme sicher, freudig              | 67        |
| Und kühn den Willen aus, sprich aus den Wunsch,      |           |
| Auf welchen meine Antwort schon bereit ist." —       |           |
|                                                      |           |

| Din jag ich auf Beatrix, vie mich gotte,           | 70     |
|----------------------------------------------------|--------|
| Noch eh ich sprach, mir einen Wink zulächelnd,     |        |
| Der meinem Wunsch die Flügel wachsen ließ.         |        |
| Und ich begann: "Es wurden Lieb' und Einsicht,     | 73     |
| Sobald sich euch das Urgleichmaß gezeiget,         |        |
| In jeglichem von euch in gleichem Maße.            |        |
| Denn in der Sonne, die euch wärmt und leuchtet     | 76     |
| Mit Wärm' und Licht, sind sie so gleich vorhanden, |        |
| Daß alle sonst'ge Gleichheit unvollkommen.         |        |
| Doch bei den Sterblichen sind Wunsch und Einsicht  | 79     |
| Aus jener Ursach, die euch offenbar ist,           |        |
| Verschiedentlich befiedert an den Schwingen:       |        |
| Weshalb ich, der ich sterblich bin, mich fühle     | 82     |
| In solcher Ungleichheit; drum dankt allein         |        |
| Mein Herz auch nur dem väterlichen Gruße.          |        |
| Ich fleh' dich an, lebendiger Topas, -             | 85     |
| Der du das köstliche Juwel hier schmückest,        |        |
| Daß du mit deinem Namen mich befriedigst." —       |        |
| "D du, mein Sproß, an dem ich im Erwarten          | 88     |
| Mich schon ergett', ich war einst deine Wurzel."   |        |
| Dies war der Anfang seiner Red' als Antwort;       |        |
| Dann sprach er weiter: "Er, von dem dein Stamm     | 91     |
| Sich nennt, der hundert Jahr' und drüber           |        |
| Den Berg umkreist hat auf dem ersten Simse,        |        |
| Er war mein Sohn und war dein Urgroßvater.         | 94     |
| Wohl ist es Pflicht, daß du so langes Leiden       | •      |
| Durch gute Werk' ihm abzukürzen suchest.           |        |
| Florenz in seinen alten Umfangsmauern,             | 97     |
| Worin man noch vernimmt die Terz und None,         |        |
| War mäßig einst und keusch und lebt' in Frieden.   |        |
| Nicht gab es Rettchen da, nicht goldnes Stirnband, | 100    |
| Nicht Frau'n mit prächt'gen Schuhen und mit Gui    | rteln, |
| Was mehr in's Auge fiel als die Person.            | •      |
| Noch machte nicht die Tochter, kaum geboren,       | 103    |
| Dem Vater bang, da frühe Ch' und Mitgift           |        |
| In keiner Art das Maß noch überschritten.          |        |
|                                                    |        |

| roch standen Pauser teer nicht von Bewohnern, | 106   |
|-----------------------------------------------|-------|
| Noch war Sardanapal nicht eingezogen,         |       |
| Zu zeigen, was in Zimmern man vermöchte.      |       |
| Noch hatt' Uccellatojo Montemalo              | 109   |
| Nicht überboten; doch wie der im Steigen      |       |
| Besiegt ist, wird er's auch im Sturze werden. |       |
| Bellincion Berti sah ich noch umgürtet        | 112   |
| Von Bein und Leder, sah noch seine Frau       |       |
| Vom Spiegel gehn mit ungeschminktem Antlit;   |       |
| Den Nerli und den Vecchio sich begnügen       | 115   |
| Sah ich noch mit unüberzognem Felle           |       |
| Und ihre Frau'n am Rocken mit der Spindel.    |       |
| Die Glücklichen! wo sie begraben werde,       | 118   |
| War jede sicher noch, und noch war keine      |       |
| Im Chebett verlassen, Frankreichs halber.     |       |
| Die eine wachte sorglich an der Wiege         | . 121 |
| Und brauchte zur Beschwichtigung die Sprache, |       |
| An der die Eltern sich zuerst ergetzen;       |       |
| Die andre, die den Flachs vom Rocken spann,   | 124   |
| Erzählte der Familie Geschichten              | •     |
| Von den Trojanern, Fiesole und Rom.           |       |
| Ein Lapo Salterell', eine Cianghella          | 127   |
| Wär' solch ein Wunder damals wohl gewesen,    |       |
| Wie jepo Cincinnatus und Cornelia.            |       |
| Solch einem ruhigen, solch einem schönen      | . 130 |
| Leben der Bürger, solcher süßen Heimat,       |       |
| So redlicher Mitbürgerschaft verlieh mich     |       |
| Maria, die in schweren Weh'n Gerufne;         | 139   |
| In eurem alten Baptisterium                   |       |
| Ward ich ein Christ, mit Namen Cacciaguida.   |       |
| Mir Bruder war Moront, und Eliseo;            | 136   |
| Aus Val di Pado holt' ich meine Frau,         |       |
| Von der dein Zunam' auch ist hergeleitet.     |       |
| Dann that ich unter Kaiser Konrad Dienste;    | 139   |
| Der mich für seine Ritterschaft gegürtet:     |       |
| In solche Gunst kam ich durch edle Thaten.    |       |
|                                               |       |

| Ich folgt' ihm, die Verruchtheit zu befehden    | 142 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Jenes Gesetzes, dessen Bolk sich anmaßt,        |     |
| Durch Schuld des Hirten, das, was euch gehöret. |     |
| Hier ward ich nun von jenem schnöden Volke      | 145 |
| Entfesselt von der trügerischen Welt,           |     |
| Durch deren Lieb' unrein wird manche Seele,     |     |
| Und kam vom Martyrthum zu diesem Frieden."—     | 148 |

## 16. Gesaug.

| O du armsel'ger Abel unsres Blutes!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | í  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wenn du die Leute schon zum Stolz verleitest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Hienieden, wo doch matt ist unsre Liebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| So soll mir das nie wunderbar erscheinen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  |
| Da dort ich, wo nicht falsche Lust uns irr führt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Ich mein' im Himmel, Stolz darob empfunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Wohl bist ein Mantel du, der bald zu kurz wird,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| Dieweil, wird ihm nicht täglich nachgeholfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Die Zeit mit ihrer Scheer' ihn rings umschreitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Mit jenem "Ihr", das Rom zuerst geduldet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 |
| Und das sein Volk nur selten heut gebraucht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Begann ich meine Wort' an ihn zu richten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _  |
| Weshalb Beatrix, etwas seitwärts stehend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| Wie Jene lächelnd that, die, wie berichtet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Gehustet bei Ginevrens erstem Fehltritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| "Ihr seid", begann ich alsofort, "mein Ahne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| Ihr flößt mir alle Kühnheit ein, zu sprechen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •  |
| Ihr hebt mich so, daß ich mich höher fühle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Durch so viel Ströme füllet sich mit Wonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 |
| Mein Innres, daß es über sich erfreut ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Weil's dieses aushält, ohne zu zerspringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| and the second state of the second se |    |

| So sagt mir nun, o ihr, mein theurer Ursprung,   | 22   |
|--------------------------------------------------|------|
| Wer waren eure Ahnen, und was schrieb man        |      |
| Für eine Jahreszahl in eurer Kindheit?           |      |
| Sagt mir, wie groß der Schafstall Sanct Johannis | 20   |
| Damals gewesen, und was für Geschlechter         |      |
| Darin der höchsten Sitze würdig waren?"—         |      |
| Wie in dem Windeshauch wohl eine Kohle           | 28   |
| Zur Flamm' auflebt, so sah ich jenes Licht       |      |
| Bei meinen Schmeichelreden hell erglänzen.       |      |
| Und wie sich's meinen Augen schöner zeigte,      | 31   |
| So sprach's mit sanfterer und süßrer Stimme,     |      |
| Allein nicht in der heut'gen Redeweise:          |      |
| "Seit jenem Tag, als Ave ward gesaget,           | 34   |
| Bis zur Geburt, da die nun sel'ge Mutter         |      |
| Sich mein entband, mit dem sie schwanger ging,   |      |
| Kam fast fünfhundert fünfzig und drei Male       | 37   |
| Zum Löwen dieser feurige Planet,                 |      |
| Um unter seinen Taten zu entflammen.             |      |
| ·Gleich meinen Vätern ward auch ich geboren      | 40   |
| Im Orte, wo zuerst das letzte Sechstheil         |      |
| Erreicht, wer-in dem Jahreswettlauf rennt.       |      |
| Dies gnüge von den Ahnen dir zu wissen;          | 48   |
| Denn, wer sie waren und woher sie kamen,         |      |
| Ist besser zu verschweigen als zu sagen.         |      |
| AU' jene, welche waffenfähig waren               | . 46 |
| Damals, von Mars ab bis zum Täufer, zählten      |      |
| Ein Fünftheil nur von denen, so jett leben;      |      |
| Allein die Bürgerschaft, die jetzt gemischt ist  | 49   |
| Mit Campi, mit Certaldo und Figghine,            |      |
| Sah rein man selbst im letten Handwerksmanne.    |      |
| Wie besser wär's, ihr hättet die genannten       | - 59 |
| Geschlechter nur zu Nachbarn, und Galuzzo        |      |
| Und Trespiano lägen an den Grenzen,              |      |
| Als im Gebiet, und nicht den Stank zu dulden     | 58   |
| Des Bauern von Aguglio und von Signa,            |      |
| Der schon zum Gaunern seinen Blick gespitt!      |      |
| 17 0 1                                           |      |

| Und war das Wolt, das auf der Welt am meisten     | 58 |
|---------------------------------------------------|----|
| Entartet ist, Stiefmutter nicht dem Kaiser,       |    |
| Nein mild, wie eine Mutter ihrem Sohne:           |    |
| Wohl mancher Florentiner, der jett wechselt       | 61 |
| Und schachert, wär' nach Simifont gekehret,       |    |
| Wo sein Großvater betteln einst gegangen.         |    |
| Die Conti hätten Montemurlo noch,                 | 64 |
| Die Cerchi wären in Acone's Sprengel,             |    |
| Die Buondelmonti wohl in Valdigrieve.             |    |
| Stets war ja die Vermischung der Familien         | 67 |
| Der Anfang von den Leiden unsrer Stadt,           |    |
| Wie bei dem Körper überflüssige Speise.           | •  |
| Und eher, als ein blindes Lamm, stürzt hin        | 70 |
| Ein blinder Stier; und oftmals schneidet besser   |    |
| Und mehr ein Schwert allein, als fünfe schneiden. |    |
| Betrachtest Urbisaglia du und Luni,               | 73 |
| Wie sie dahin sind und wie ihnen auch             |    |
| Nachfolgen Sinigaglia und Chiust:                 |    |
| Zu hören, wie vergehen die Geschlechter,          | 76 |
| Wird als nichts Neues, Hartes dir erscheinen,     |    |
| Da auch die Städte selbst zu Grunde gehn.         |    |
| Alles, was euer, unterthan dem Tod ist's,         | 79 |
| Wie ihr; in manchem nur, was lange dauert,        |    |
| Zeigt er sich nicht, weil euer Leben kurz ist.    |    |
| Und wie das Drehen dort des Mondenhimmels         | 82 |
| Rastlos bedeckt und aufdeckt die Gestade,         |    |
| So macht es auch Fortuna mit Florenz:             |    |
| Deshalb darf dir nicht wunderbar erscheinen,      | 85 |
| Was ich von jenen hohen Florentinern              |    |
| Dir sage, deren Ruhm die Zeit verbirgt.           |    |
| Ich sah die Ughi, sah die Catellini,              | 88 |
| Greci, Filipp', Ormanni, Alberichi,               |    |
| Schon im Verfalle, doch berühmte Bürger;          |    |
| Ich sah so große, wie auch altberühmte,           | 91 |
| Mit jenem von Sannella den von Arca,              | 1  |
| Und Soldanier, Ardinghi und Bostichi.             |    |

| und od dem Lydr, das jest deladen ist              | 94  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Mit neuem Treubruch von so arger Schwere,          |     |
| Daß bald wird Untergang der Kahn erfahren,         |     |
| Wohnten die Ravignani, woher stammte               | 97  |
| Graf Guido, und wer nachher nur den Namen          |     |
| Vom hohen Bellincione hat geführet.                |     |
| Der della Pressa wußte schon, wie man              | 100 |
| Regieren müss, und Galligajo hielt schon           |     |
| Im Haus vergoldet Degenknopf und Bügel.            |     |
| Groß war des Grauwerks Säule schon, die Giuochi,   | 103 |
| Sacchetti, die Sifanti und Barucci,                |     |
| Die Gall', und die sich schämen ob des Scheffels.  |     |
| Der Stamm, aus dem entsprossen die Calfucci,       | 106 |
| War groß schon, und es waren schon zum Rath        |     |
| Erwählt die Sizii und Arrigucci.                   |     |
| D wie erblickt' ich Jene, die gestürzt nun         | 109 |
| Ihr Hochmuth! und die goldnen Kugeln machten       |     |
| Blühen Florenz in allen großen Thaten.             |     |
| So handelten die Bäter derer, welche,              | 112 |
| So oft erledigt ist der Bischofssit,               |     |
| Im Konsistorium weilen und sich mästen.            |     |
| Das übermüth'ge Volk, das wie ein Drache           | 115 |
| Den hetzt, der flieht, und gegen den ein Lamm ist, |     |
| Der ihm den Zahn weist oder auch die Börse,        |     |
| Stieg schon empor, doch aus so niedrem Volke,      | 118 |
| Daß Übertin Donato nicht erfreut war,              |     |
| Als ihn sein Schwäher zog in solche Sippschaft.    |     |
| Von Fiesole herabgekommen, wohnte                  | 121 |
| Schon Caponsacco auf dem Markt, schon waren        |     |
| Giuda und Infangato gute Bürger.                   |     |
| Unglaubliches, doch Wahres werd' ich sagen:        | 124 |
| In kleinen Umkreis trat man durch ein Thor ein,    |     |
| Das man nach denen della Pera nannte.              |     |
| Jedweder, der das schöne Zeichen trägt             | 127 |
| Des großen Freiherrn, dessen Preis und Name        |     |
| Das Fest des heil'gen Thomas stets erneuert,       | ٠   |
|                                                    |     |

| Empfing von jenem Ritterschlag und Rechte,       | 130   |
|--------------------------------------------------|-------|
| Obschon der, der's mit goldner Zier umwindet,    |       |
| Sich heut zu Tage zu dem Volk gesellet.          |       |
| Schon gab es Gualterott' und Importuni;          | 133   |
| Und ruhiger noch würde Borgo sein,               |       |
| Wär' es von neuen Nachbarn frei geblieben.       |       |
| Das Haus, dem euer Jammer ist entsprungen        | 136   |
| Durch den gerechten Zorn, der Tod cuch brachte   |       |
| Und eurer Heiterkeit ein Ende setzte,            |       |
| War hochgeehrt nebst seinen Anverwandten.        | 139   |
| Schlimm that'st du, Buondelmont', auf Antrieb An | tdrer |
| Mit ihm nicht einzugehn das Chebündniß.          |       |
| Wie Viele wären froh jett, die nun traurig,      | 142   |
| Wenn Gott der Ema dich verstattet hätte,         |       |
| Als du zum erstenmal zur Stadt gekommen.         |       |
| Allein es mußte dem zerschellten Steine,         | 145   |
| Der nach der Brücke schaut, Florenz ein Opfer    |       |
| In seines Friedens letten Tagen bringen.         |       |
| Mit diesen und mit solcherlei Geschlechtern      | 148   |
| Hab' ich Florenz gesehn in solcher Ruhe,         |       |
| Daß nirgend es da Ursach gab zu Klagen.          |       |
| Und unter diesen hab' ich so gerecht             | 151   |
| Sein Volk gesehn, so glorreich, daß die Lilie    |       |
| Sich niemals umgekehrt am Speere zeigte,         |       |
| Noch jemals durch Entzweiung roth erschien."     | 154   |
|                                                  |       |

| Wie zu Climenen kam, gewiß zu werden               | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Def, was er gegen sich vernommen, jener,           | _  |
| Der noch die Väter karg den Söhnen macht:          |    |
| Also skellt' ich mich dar, und so erkannt' es      | 4  |
| Beatrix auch, so wie die heil'ge Leuchte,          |    |
| Die meinethalb den Ort gewechselt hatte.           |    |
| Drum meine Herrin: "Ström' aus dir die Glut        | 7  |
| Des heißen Wunsches", sprach sie, "daß vom Stempel |    |
| Des Inneren sie wohl geprägt erscheine!            |    |
| Nicht deshalb, daß sich unser Wissen mehre,        | 10 |
| Indem du sprichst, nein, daß du dich gewöhnest,    |    |
| Den Durst zu künden, daß man Trank dir reiche."—   |    |
| "O du, mein theurer Stamm, der du dich hebest      | 13 |
| So hoch, daß, wie die ird'schen Geister sehen,     |    |
| Ein Dreieck fasse nicht zwei stumpfe Winkel,       |    |
| Du so erschauest die zufäll'gen Dinge,             | 16 |
| Noch eh sie wirklich sind, da du den Punkt siehst, |    |
| In welchem alle Zeiten gegenwärtig:                |    |
| Als in Gemeinschaft mit Virgil ich war             | 19 |
| Dort auf dem Berge, der die Seelen heilet,         |    |
| Wie niedersteigend zu der Welt des Todes,          |    |
| Erfuhr ich über mein zukünft'ges Leben             | 22 |
| Gar schwere Worte, wenn ich auch gestählet         |    |
| Mich fühle gegen des Geschickes Schläge.           |    |
| Deshalb möcht' ich den Wunsch befriedigt wissen,   | 25 |
| Zu hören, welches Schicksal sich mir nahe;         |    |
| Denn vorgesehner Pfeil kommt sachter an."-         |    |
| So sprach ich jetzt zu jenem selben Lichte,        | 28 |
| Das vorhin zu mir sprach; und wie Beatrix          |    |
| Es wollte, hatt' ich meinen Wunsch gebeichtet.     |    |

| In Mathletu nicht, womit die thor gen Peiden        | 31 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Sich fangen ließen einst, eh das Lamm Gottes,       |    |
| Das unsre Sünden trägt, getödtet wurde;             |    |
| Nein, klaren Wortes und bestimmter Rede,            | 34 |
| Antwortete die väterliche Liebe,                    |    |
| Verhüllt, doch offenbar in seiner Wonne:            |    |
| "Der Zufall, der sich über eures Stoffes            | 37 |
| Bestimmte Grenzen nicht hinaus erstrecket,          |    |
| Ist gänzlich dargestellt im ew'gen Blicke.          |    |
| Doch wird hierdurch er zu Nothwend'gem nicht,       | 40 |
| So wenig, als durch's Aug', in dem sich's spiegelt, |    |
| Ein Schiff, das abwärts auf dem Strome gleitet.     |    |
| Von dorten kommt mir, wie von einer Orgel           | 43 |
| Zum Ohre süße Harmonie gelanget,                    |    |
| Die Zeit vor Augen, die sich dir bereitet.          | ·  |
| Wie Hikpolyt sich aus Athen entfernte,              | 46 |
| Der argen, treulosen Stiefmutter wegen,             |    |
| So wirst auch du Florenz verlassen müssen.          |    |
| So will man es und schon strebt man es an,          | 49 |
| Und bald wird der's bewirken, der drauf sinnet,     |    |
| Dort, wo man Christum jeden Tag verschachert.       |    |
| Dem Rufe nach wird dem gekränkten Theile,           | 52 |
| Wie stets, die Schuld zukommen; doch die Rache      |    |
| Wird zeugen für die Wahrheit, die sie kündet.       |    |
| Verlassen wirst du alles, was am meisten            | 55 |
| Du je geliebt: das ist der erste Pfeil,             |    |
| Der dich ereilt vom Bogen der Verbannung.           |    |
| Du wirst erfahren, wie nach Salze schmecket         | 58 |
| Das Brod der Fremde und wie schwer der Gang,        |    |
| Auf fremden Treppen auf= und abzusteigen.           |    |
| Doch was zumeist die Schultern dir wird drücken,    | 61 |
| Wird die Gesellschaft sein, die thör'ge, schlimme,  |    |
| Mit der du wirst in diese Tiefe fallen;             |    |
| Denn ganz undenkbar, thöricht ganz und ruchlos,     | 64 |
| Wird gegen dich sie sein; doch wenig später         |    |
| Sind ihr, nicht dir, die Schläfe roth davon.        |    |

| Von ihrer Unvernunft wird ihr Verfahren           | 67  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Beweis dir sein, so daß dir's nuten wird,         |     |
| Partei nur für dich selbst gemacht zu haben.      |     |
| Dein erster Zufluchtsort, wo Schutz du suchest,   | 70  |
| Wird sein des mächtigen Lombarden Güte,           |     |
| Der auf der Leiter führt den heil'gen Vogel       |     |
| Und also güt'gen Blick auf dich wird lenken,      | 73  |
| Daß bei euch beiden wird, von That und Bitte,     |     |
| Das frühre sein, was später kommt bei andern.     |     |
| Bei ihm wirst den du sehn, bei deß Geburt         | 76  |
| Auf ihn der Stern hier solchen Einfluß übte,      |     |
| Daß ruhmeswerth einst seine Thaten sind.          |     |
| Noch haben sie die Menschen nicht gewahret        | 79` |
| Ob seiner Jugend; denn neun Jahr' erst haben      |     |
| Sich diese Kreis' um ihn herum gewunden.          |     |
| Doch eh den hohen Heinrich der Gascogner          | 82  |
| Betrügt, erscheinen Funken seiner Tugend,         |     |
| Indem er sich um Geld und Müh nicht kümmert;      |     |
| Und wird in Zukunft sein großmüthig Wesen         | 85  |
| Zu solchem Ruf gedeihn, daß seine Feinde          |     |
| Nicht still die Zungen werden halten können.      |     |
| Auf ihn vertrau und seine Gunstbeweise.           | 88  |
| Durch ihn wird viel des Volks verändert werden,   |     |
| Da ihren Zustand Reich' und Arme wechseln.        |     |
| Geschrieben sollst du's tragen im Gedächtniß      | 91  |
| Von ihm, doch sagen nicht " Noch sagt' er Dinge,  | ,   |
| Dem selbst, der sie erleben wird, unglaublich.    |     |
| Dann fügt' er bei: "O Sohn, dies sind die Glossen | 94  |
| Zu dem Gesagten; sieh die Nachstellungen,         |     |
| Die wen'ger Jahr' Umschwünge uns verbergen.       |     |
| Doch sollst du deine Nachbarn nicht beneiden,     | 97  |
| Denn über die Bestrafung ihrer Falschheit         |     |
| Wird sich dein Leben weit hinaus erstrecken."—    |     |
| Da durch Stillschweigen nun die heil'ge Seele     | 100 |
| Bereit sich wies, den Einschlag zu beenden        |     |
| In dem Gewebe, das ich angezettelt,               |     |

| Begann ich, gleichwie einer, der im Zweisel       | 103 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Sich Rath zu holen wünscht bei einem Menschen,    |     |
| Der einsieht und das Rechte will und liebt:       |     |
| "Wohl seh' ich, o mein Vater, wie die Zeit        | 106 |
| Auf mich anrennt, mir Streiche zu versetzen,      |     |
| Am härtsten dem, der sich nachläßig zeiget.       |     |
| Drum gut ist's, wenn ich mich mit Vorsicht rüste, | 109 |
| So daß, bin ich des liebsten Orts beraubet,       |     |
| Mir mein Gesang die andern nicht verscherze.      |     |
| Denn drunten in der Welt, der endlos bittern,     | 112 |
| Und auf dem Berg, zu dessen schönem Gipfel        |     |
| Die Augen meiner Herrin mich erhoben,             |     |
| Und dann im Himmel auch, von Stern zu Sterne,     | 115 |
| Hab' ich gelernt, was, wenn ich's wiedersage,     |     |
| Gar Viclen an Geschmack wird beißend sein;        |     |
| Und bin ich ein furchtsamer Freund der Wahrheit,  | 118 |
| So fürcht' ich, nicht bei Jenen fortzuleben,      |     |
| Die diese Zeit die alte nennen werden."—          |     |
| Das Licht, in dem mein Kleinod sich erfreute,     | 121 |
| Das hier ich fand, empor flammt' es zuerst,       |     |
| So wie ein Sonnenstrahl im goldnen Spiegel;       |     |
| Dann sprach's zu mir: "Ein trauriges Gewissen,    | 124 |
| Sei es ob eigner, sei's ob fremder Schande,       |     |
| Wird immer deine Rede herb empfinden.             |     |
| Allein tropdem begib dich alles Hehlens,          | 127 |
| Mach offenbar, was alles du geschaut,             |     |
| Und laß den immer kratzen, wen es jucket!         |     |
| Denn wär' auch widerlich beim ersten Kosten       | 130 |
| Das, was du sagst, so wird es, wenn verdauet,     |     |
| Doch lebenskräft'ge Nahrung hinterlassen.         |     |
| Dem Winde gleich, der an die höchsten Gipfel      | 133 |
| Am stärksten trifft, wird wirken dies dein Rufen; |     |
| Und dies legt nicht geringen Grund zur Ehre.      |     |
| Drum wurden dir gezeigt in diesen Kreisen,        | 136 |
| Auf jenem Berg und in dem Schmerzensthale,        |     |
| Die Seelen nur, die durch den Ruf bekannt schon;  |     |

Denn nie begnügt der Geist sich am Sehörten, 139 Roch legt er solchem Beispiel Slauben bei,. Deß Wurzel unbekannt ist und verborgen, Noch andrem Grund, der nicht in's Auge fällt." 142

#### 18. Befang.

Schon freute sich allein ob seines Wortes 1 Der sel'ge Geift dort, und ich kostete Das mein'ge nach, mit Herbem Süges mäß'gend. Und jene Herrin, die zu Gott mich führte, Sprach: "Aendre die Gedanken! denk: ich bin Dem nahe, der jedwedes Unrecht mildert." Ich blickte bei dem liebevollen Laute 7 Nach meinem Trost; und welche Lieb' ich dorten Im heil'gen Auge sah, verschweig' ich hier; Nicht, weil ich meiner Rede nicht vertraute, 10 Nein, weil der Geist nicht kann so bald zu sich Rückkehren, wenn ihn nicht ein Andrer leitet. Soviel nur kann darüber ich berichten, 13 Daß, als ich sie anschaute, meine Liebe Frei war von jedem anderen Berlangen, So lang die ew'ge Lust, die graden Weges 16 Strahlt' auf Beatrix, aus dem schönen Antlit Mich durch den Widerschein zufrieden stellte: Als, mich mit eines Lächelns Blit besiegend, 19 Sie zu mir sprach: "Umwende dich und höre: Nicht ist in meinem Blick nur Paradies."-Wie man hienieden wohl bisweilen sieht 22 Die Lieb' im Blick, wenn sie so mächtig waltet, Daß ganz ergriffen wird davon die Seele:

| So auch erkannt' ich an des heil'gen Glanzes      | 25 |
|---------------------------------------------------|----|
| Aufflammen, dem ich jetzt mich zugewendet,        |    |
| Den Wunsch, zu mir ein wenig noch zu sprechen.    |    |
| Und er begann: "Auf dieser fünften Stufe          | 28 |
| Des Baumes, der vom Sipfel hat sein Leben,        |    |
| Stets Früchte trägt und niemals sich entblättert, |    |
| Gibt's sel'ge Geister, die, eh sie von drunten    | 31 |
| Zum Himmel kamen, solchen Rufs genossen,          |    |
| Daß reichen Stoff erböte jeder Muse.              |    |
| Deshalb schau hin nun auf des Kreuzes Arme:       | 34 |
| Der, den ich nennen werde, wird jetzt thun,       |    |
| Was in der Wolke thut ihr schnelles Feuer."—      |    |
| Ich sah dem Kreuz entlängs ein Licht hinziehen,   | 87 |
| Und: "Josua" hört' ich dann, als dies geschahe;   |    |
| Und eher hört' ich nichts, bis es geschehen.      |    |
| Und bei des hohen Maccabäers Namen                | 40 |
| Sah ich ein andres kreisend sich bewegen;         |    |
| Und für das Kreisen war die Freud' ihm Geißel.    |    |
| So, wegen Karls des Großen, wegen Roland,         | 43 |
| Verfolgte zwei mein aufmerksamer Blick,           |    |
| So wie dem Flug des Falken folgt das Auge.        |    |
| Drauf zogen Wilhelm nun und Renouard              | 46 |
| So wie der Herzog Gottfried meine Blicke          |    |
| Hin nach dem Kreuz und endlich Robert Guiscard.   |    |
| Dann zu den andern Lichtern sich gesellend,       | 49 |
| Bewies die Seele, die mit mir gesprochen,         |    |
| Als Meister sich im Chor der Himmelssänger.       |    |
| Ich wandte mich zur Rechten, an Beatrix,          | 52 |
| Zu sehen, was mir nun zu thun gebühre,            |    |
| Werd' es durch Wink geboten oder Worte;           |    |
| Und ihre Lichter sah ich also lauter,             | 55 |
| So anniuthsvoll, daß ihre Glanzerscheinung        |    |
| Die andern und ihr lettes Selbst besiegte.        |    |
| Und wie — weil immer mehr er Wonn' empfindet —    | 58 |
| Der, so das Rechte thut, von Tag zu Tage          |    |
| Gewahr wird, daß sich seine Tugend mehret:        |    |
|                                                   |    |

| Fand ich, daß durch mein Kreisen, mit dem Himmel  | 61 |
|---------------------------------------------------|----|
| Zugleich, der Bogen schon gewachsen war,          |    |
| Da ich geschmückter noch sah jenes Wunder.        |    |
| Und wie in kurzem Uebergang zurückkehrt           | 64 |
| Die Weiße in ein Fraunantlitz, sobald es          |    |
| Der Bürde der Schamröthe sich entlastet:          |    |
| Also erschien sie mir, da ich mich wandte,        | 67 |
| Durch jenes sechsten, mildern Sternes Weiße,      |    |
| Der aufgenommen mich in seine Sphäre.             |    |
| Da sah ich nun in jener Jovis-Factel              | 70 |
| Das Sprühn der Liebe, die sich drin befand,       |    |
| Darstellen unfre Sprache meinen Augen.            |    |
| Und wie vom Ufer aufgeflogne Vögel,               | 73 |
| Gleichsam als Glückwunsch zu der neuen Weide,     |    |
| Zu langer bald, bald runder Schaar sich bilden:   |    |
| So sangen fliegend heilige Geschöpfe              | 76 |
| Port in den Lichtern und sie stellten dar         |    |
| Bald D, bald I, bald L in ihren Formen,           |    |
| Erst schwebten sie nach ihres Sanges Weise;       | 79 |
| Darauf zu einem von den Zeichen werdend,          |    |
| Verweileten sie kurze Zeit und schwiegen.         |    |
| O göttliche Calliope, die du                      | 82 |
| Die Geister glorreich machst und sie verewigst,   |    |
| Und sie durch dich die Städte wie die Reiche:     |    |
| Erleuchte mich mit dir, daß ihre Bilder           | 85 |
| Ich so darstelle, wie ich sie empfangen;          |    |
| Zeig deine Kunst in diesen kurzen Versen! —       |    |
| Es bildeten nun jene fünfmal sieben               | 88 |
| Vokal' und Consonanten, und ich merkte            |    |
| Die Theile, wie sie mir gereiht erschienen.       |    |
| "Diligite justitiam" war der erste                | 91 |
| Theil jener ganzen Inschrift, Zeit= und Nennwort, |    |
| "Qui judicatis terram", war der lette.            |    |
| Drauf in dem M des fünften Wortes waren           | 94 |
| Geordnet sie der Art, daß Jupiter                 |    |
| Von Silber dort erschien, verziert mit Golde.     |    |
| Bibliothet ausländ. Klassiter. 10.                |    |

| Drauf sah ich andre Lichter nach der Spitze        | 97   |
|----------------------------------------------------|------|
| Des M sich niederlassen und dort weilen,           |      |
| Das Gut besingend, glaub' ich, das sie anzieht.    |      |
| Dann, wie wenn Glutbränd' auf einander stoßen,     | 100  |
| Und ungählbare Funken aufwärts stieben,            | 100  |
| Woraus die Thoren zu weissagen pflegen:            |      |
| So schienen dorten mehr als tausend Lichter        | 103  |
| Emporgusteigen, mehr und minder, wie sie           | 100  |
| Die Sonn' amveiset, welche sie entzündet;          |      |
| Und als in Ruh an seiner Stell' ein jedes,         | 106  |
| Sah ich aus dem in sich verschiednen Feuer         | 100  |
| Nun eines Adlers Kopf und Hals sich bilden.        |      |
| Der, so dort oben malt, hat keinen Führer;         | 109  |
| Er führet selbst; ja von ihm schreibt sich her     | 109  |
| Sogar die Kraft, die auch die Nester bildet.       |      |
| Die andern Sel'gen, die sich erst begnügten,       | 112  |
| Zu bilden eine Lilienkron' um's M,                 | 116  |
| Sie fügten sacht sich dem Gepräg des Abkers.       |      |
| O hold Gestirn, welch' und wie viel Juwelen        | 115  |
| Stellten mir unsere Gerechtigkeit                  | 11.) |
| Als Wirkung dar des Himmels, den du schmückest!    |      |
| Drum bitt' ich jenen Geift, von dem dein Schweben  | 118  |
| Ausgeht und deine Eraft, daß er betrachte,         | 440  |
| Woher der Rauch, der deine Strahlen trübet;        |      |
| Daß er sich wiederum einmal erzürne                | 121  |
| Ob Kaufens und Verkaufens in dem Tempel,           | 141  |
| Der sich auf Zeichen und auf Martern gründet.      |      |
| O Himmelsheerschaar, die ich hier erblicke,        | 124  |
| Bete für alle die, so auf der Erde                 | 12.7 |
| Verirrt sich haben, bösem Beispiel folgend!        |      |
| Sonst pflegte mit dem Schwert man Krieg zu führen; | 407  |
| Doch jetzt, das Brod entziehend hier und borten,   | 127  |
| Das keinem uvch verschloß der güt'ge Later.        |      |
| Doch du, der du nur schreibst, um andzustreichen,  | 100  |
| Denk, Petrus so wie Paulus leben noch,             | 130  |
| Die für den Weinberg, den du müft legst, starben.  |      |
| the same and same that telli liberacity            |      |

Du sagst mit Recht: So fest ist mein Verlangen
Auf den gestellt, der einsam leben wollte,
Und dem ein Tanz das Märtyrthum verschaffte,
Daß ich den Fischer nicht noch Paulus kenne.

133

| Wor mir erichien mit ausgespannten Flügeln         | 1   |
|----------------------------------------------------|-----|
| Das schöne Bild, woselbst in süßer Wonne           |     |
| Die engverbundnen Seelen selig waren.              |     |
| Und eine jegliche schien ein Rubin,                | 4   |
| Worin ein Sonnenstrahl so flammend glühte,         |     |
| Daß er zurück in meine Augen strahlte.             |     |
| Doch was mir jeto darzustellen bleibet,            | 7   |
| Gab keine Zunge von sich, schrieb nie Dinte,       |     |
| Noch ward's je von der Phantasie begriffen.        |     |
| Ich sah und hört' auch dort den Schnabel reden     | 10  |
| Und in der Stimm' ertönen: "Ich" und "Mein",       |     |
| Als es dem Sinne nach hieß "Wir" und "Unser".      |     |
| Und er begann: "Weil ich gerecht und fromm war,    | 13  |
| Ward ich zu dieser Herrlichkeit erhoben,           |     |
| Die sich durch Wunsch allein nicht läßt erreichen; |     |
| Und ließ von mir auf Erden solch Gedächtniß        | 16  |
| Zurück, daß dort die bösgesinnten Menschen         |     |
| Es preisen zwar, doch nicht dem Beispiel folgen."  |     |
| So wird von vielen Kohlen eine Hitze               | 19  |
| Gefühlt nur, wie von vielen Liebesseelen           |     |
| Ein einz'ger Ton nur kam aus jenem Bilde.          |     |
| Drauf ich: "D ihr unwandelbaren Blüthen            | -22 |
| Der ew'gen Wonne, die ihr nur als einen            |     |
| All eure Düfte mich empfinden lasset!              |     |
| 1 1 1 11                                           |     |

| O füllt durch Anhauch mir die große Leere,       | 25        |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Die lange mich in Hunger schmachten ließ,        |           |
| Da keine Speis' ich fand dort auf der Erde.      |           |
| Wohl weiß ich: macht des Herrn Gerechtigkeit     | 28        |
| Sich andre Reich' im Himmel auch zum Spiegel, -  |           |
| Sieht sie doch euren nicht durch einen Schleier. |           |
| Ihr wißt, wie aufmerksam bereit ich bin,         | 31        |
| Zu hören; ja ihr kennt auch jenen Zweifel,       |           |
| Der mir so lang ist ungestillt geblieben."       | •         |
| Gleichwie ein Falk, nach abgezogner Kappe,       | 34        |
| Den Kopf bewegt und mit den Flügeln flattert,    |           |
| Weil er begierig sich und freudig zeiget:        |           |
| Sah jenes Bild ich thun, das aus Lobpreisern     | 37        |
| Zusammen war gewebt der ew'gen Gnade,            |           |
| Mit Sängen, die nur kennt, wer droben selig.     |           |
| Drauf fing es an: "Er, der den Zirkel drehte     | 40        |
| An äußerster Weltgrenz', und innert deren        |           |
| So viel Verborgnes schied und Offenbares:        |           |
| Nicht konnt' er seine Kraft so voll ausprägen    | 43        |
| Im ganzen Weltenall, daß nicht sein Wort         |           |
| Noch blieb in endelosem Uebermaße.               |           |
| Davon Beweis ist, daß der erste Stolze,          | 46        |
| Der Gipfel der Geschöpfe, weil das Licht         |           |
| Er nicht erwarten wollte, herben Fall that.      |           |
| Draus man ersieht, daß jegliche geringre         | 49        |
| Natur zu klein Gefäß ist für das Gut,            |           |
| Das, endlos, nur sich mit sich selber mißt.      |           |
| Drum kann auch unser Blick, der ganz nothwendig  | 52        |
| Der Strahlen irgend einer ist des Geistes,       |           |
| Von welchem ganz erfüllt sind alle Dinge,        |           |
| Nicht seinem Wesen nach so mächtig sein,         | 55        |
| Daß nicht er seinen Ursprung weit entfernter     |           |
| Erscheinend sähe, als er wirklich ist.           |           |
| Drum dringt der Blick, der eure Welt erfasset,   | <u>50</u> |
| Auch in die ewige Gerechtigkeit                  |           |
| So tief nur ein, wie in das Meer das Auge.       |           |
|                                                  |           |

| Denn wenn dies auch den Grund ersieht am Ufer,       | 61 |
|------------------------------------------------------|----|
| Sieht's ihn doch nicht auf hohem Meer, und dennoch   |    |
| Ist er vorhanden, nur birgt ihn die Tiefe.           |    |
| Es gibt kein Licht, kommt's nicht von jener Heitre,  | 64 |
| Die nie sich trübt, vielmehr ist's Finsterniß,       |    |
| Des Fleisches Schatten, oder auch sein Gift.         |    |
| Genug ist nun der Schleier dir gelüftet,             | 67 |
| Der die lebendige Gerechtigkeit                      |    |
| Dir barg, wornach du also häufig fragtest,           |    |
| So daß du sprachst: Geboren wird ein Mensch          | 70 |
| Am Indusstrom, und dorten spricht ihm niemand,       |    |
| Noch liest, noch schreibt ihm Einer je von Chriftus; |    |
| Und gut ist all sein Wollen und sein Thun,           | 73 |
| So weit die menschliche Vernunft es einsieht;        |    |
| Von Sünd' ist frei sein Leben wie sein Reben.        |    |
| Stirbt er nun ungetauft und ohne Glauben,            | 76 |
| Wie kann Gerechtigkeit ihn nun verdammen?            |    |
| Wo liegt denn seine Schuld, wenn er nicht glaubet? — |    |
| Wer bist du, daß du zu Gericht willst sitzen,        | 79 |
| Um tausend Meilen weit davon zu richten              |    |
| Mit dem beschränkten, spannenlangen Blicke?          |    |
| Fürwahr, wer hier mit mir fortklügeln wollte,        | 82 |
| Wenn über euch die heil'ge Schrift nicht stände,     |    |
| Der würd' erstaunlich viel zu zweifeln finden.       |    |
| D ird'sche Wesen, stumpfgesinnte Geister!            | 85 |
| Der höchste Wille, der an sich nur gut ist,          |    |
| Weicht nie von sich, da er das höchste Gut.          |    |
| Was mit ihm übereinstimmt, ist gerecht:              | 88 |
| Nicht kann erschaffnes Gut ihn an sich ziehen,       |    |
| Er aber läßt erstrahlend es entstehen."              |    |
| Wie überm Neste ihre Kreise ziehet                   | 91 |
| Die Störchin, wenn die Jungen sie geweidet,          |    |
| Und die Geweideten nach ihr emporschaun:             |    |
| So that — und so erhob auch ich die Augen —          | 94 |
| Das benedeite Bild, das seine Flügel,                |    |
| Getrieben von so sel'gen Geistern, regte             |    |

|                                                    | 97  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Wie meine Weisen dir sind unverständlich,          |     |
| So ist's euch Sterblichen das ew'ge Urtheil."—     |     |
| , , ,                                              | 00  |
| Entflammten Lichter mit Gesang im Zeichen,         |     |
| Das in der Welt den Römern Chrfurcht brachte.      |     |
|                                                    | 03  |
| Stieg nicht empor, wer nicht an Christus glaubte,  |     |
| Nicht eh, noch seit man ihn an's Kreuz geschlagen. |     |
|                                                    | 06  |
| , Die am Gericht ihm minder nah stehn werden,      |     |
| Als mancher, welcher Christum gar nicht kannte.    |     |
|                                                    | 09  |
| Verdammen, wenn sich die zwei Schaaren trennen,    |     |
| Die eine ewig reich, die andre darbend.            |     |
| 0 10 /                                             | 12  |
| Ob euren Kön'gen, sieht das Buch er offen,         |     |
| Daxin verzeichnet steht all ihre Schande?          |     |
| Da wird man unter Albrecht's Thaten sehen          | 15  |
| Auch jene, die zur Eile treibt die Feder,          |     |
| Wodurch das Reich ron Prag zur Wüste wird;         |     |
| Da wird man sehn den Jammer an der Seine,          | 18  |
| Den durch der Münze Fälschung der verankaßt,       |     |
| Der sterben wird von eines Ebers Stoße;            |     |
| Da wird man sehn den Stolz, den Habgier stachelt,  | 21  |
| Der so bethört den Schotten und den Briten,        |     |
| Daß sie's nicht dulden will in ihren Grenzen;      |     |
| Wird sehn die Ueppigkeit, das Schwelgerleben,      | 24  |
| Von Spaniens Herrscher, so wie des von Böhmen,     |     |
| Der Tugend nie gekannt hat, noch erstrebte;        |     |
| Wird sehn beim Lahmen von Jerusalem                | 27  |
| Verzeichnet seine Güte durch ein I,                |     |
| Indeß ein M das Gegentheil verzeichnet;            |     |
| Wink farm his Carrier and his Crit rall hatten     | 130 |
| Der im Besitz der Feuerinsel ist,                  |     |
| Allwo sein langes Leben schloß Anchises:           |     |

| 133 |
|-----|
|     |
|     |
| 136 |
|     |
|     |
| 139 |
|     |
|     |
| 142 |
|     |
|     |
| 145 |
|     |
|     |
| 148 |
|     |

| Wenn Jene, so die ganze Welt erleuchtet,<br>Herniedersteigt von unsver Himmelshälfte,                                                                                                          | 2. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Und nun der Tag allwärts sich still verzehret:<br>Erscheint der Himmel, der von ihr allein<br>Zuvor erhellt ward, plötzlich wieder leuchtend<br>Durch viele Lichter, draus nur eins erglänzet. | 4  |
| Und dieser Himmelswechsel kam zu Sinn mir,<br>Sobald der Welt und ihrer Führer Zeichen                                                                                                         | 7  |
| Den benedeiten Schnabel schweigen ließ.<br>Denn noch weit leuchtender begannen jene<br>Lebend'gen Lichter alle nun Gesänge,<br>Entschwunden und entfallen dem Gedächtniß.                      | 10 |

| D juge rieve, die jich guut in rachein,            | 13 |
|----------------------------------------------------|----|
| Wie feurig branntest du in jenen Funken,           |    |
| Die nur belebt von heiligen Gedanken!              |    |
| Nachdem die theuren, leuchtenden Gesteine,         | 16 |
| Darein gefaßt das sechste Licht ich sahe,          |    |
| Den Engeltönen Schweigen aufgeleget:               |    |
| Glaubt' eines Flusses Murmeln ich zu hören,        | 19 |
| Der klar herniederfällt von Fels zu Felsen,        |    |
| Darin den Reichthum seiner Quelle zeigend.         |    |
| Und wie der Ton der Zither an dem Halse            | 22 |
| Gestalt gewinnt, so wie auch an der Mündung        |    |
| Der Feldschalmei, woselbst eindringt der Hauch:    |    |
| Dem gleich, ohn' alle Zögrung abzuwarten,          | 25 |
| Hob sich auch jener Murmelton des Adlers .         |    |
| Im Half' aufwärts, als ob gehöhlt er wäre.         |    |
| Er ward zur Stimm', und dann ging er hervor        | 28 |
| Aus seinem Schnabel in Gestalt von Worten,         |    |
| Wie sie das Herz, drein ich sie schrieb, erhoffte. |    |
| "Den Theil an mir, der in sterblichen Adlern       | 31 |
| Sieht und erträgt die Sonne", so begann er,        |    |
| "Den mußt du festen Blickes jetzt betrachten,      |    |
| Weil von den Feuern, draus ich mich gebildet,      | 34 |
| Die, wovon mir das Aug' im Haupte funkelt,         |    |
| Die Gipfel sind von allen ihren Stufen.            |    |
| Der mir inmitten glänzt des Augensternes,          | 37 |
| Er war des heil'gen Geistes Sänger, der            |    |
| Von Stadt zu Stadt die Bundeslade führte.          |    |
| Jetzt weiß er die Verdienste seines Sanges,        | 40 |
| Wie weit die Wirkung seines Raths gegangen,        |    |
| An der Belohnung, welche dem entspricht.           |    |
| Von fünfen, die der Braue Bogen bilden,            | 43 |
| Gab jener, der am nächsten liegt dem Schnabel,     |    |
| Der armen Wittwe Trost ob ihres Sohnes.            |    |
| Jest weiß er, wie so theuer kommt zu stehen,       | 40 |
| Wenn man nicht Christus folgt, durch die Erfahrung |    |
| Des sel'gen Lebens hier, so wie des andern.        |    |
|                                                    |    |

| und det kunachli ihm loiget in dem amtreis,        | 49         |
|----------------------------------------------------|------------|
| Von dem ich eben red', am obern Bogen,             |            |
| Verzögerte den Tod durch wahre Buße:               |            |
| Jett weiß er, daß der ew'ge Richterspruch          | 52         |
| Nicht wird verwandelt, wenn auch würd'ge Bitte     |            |
| Auf Erden aus dem Heut ein Morgen macht.           |            |
| Der nun folgt, ward, mit mir und den Gesetzen,     | 55         |
| In guter Absicht, doch mit schlimmen Folgen,       |            |
| Zum Griechen, um dem Hirten auszuweichen:          |            |
| Nun weiß er, daß das Uebel, so entsprungen         | - 58       |
| Aus seiner guten That, zwar ihm nicht schädlich,   | •          |
| Jedoch der Welt dann zum Verderb geworden.         |            |
| Der, den du siehest an des Bogens Neigung,         | 61         |
| War Wilhelm, dessen Tod das Land beweinet,         | ,          |
| Das über Karls und Friedrichs Leben weint.         |            |
| Jett weiß er, wie so sehr der Himmel liebt         | 64         |
| Gerechten König, und in seinem Ansehn              | <b>V</b> - |
| Gibt er's durch seinen Glanz auch zu erkennen.     |            |
| Wer wird auf Erden, wo man irrt, wohl glauben,     | 67         |
| Daß der Trojaner Ripheus in dem Bogen              | •          |
| Das fünfte jener heil'gen Lichter wäre?            |            |
| Jett weiß er viel von jenem, was die Welt          | 70         |
| Nicht einzusehn vermag von Gottes Gnade,           |            |
| Obschon sein Blick nicht reichet bis zum Grunde."- |            |
| Gleichwie die Lerche, so die Luft durchkreiset,    | 73         |
| Anfänglich singt, dann aber schweigt, befriedigt   | • •        |
| Durch letten Lautes Süße, die sie sättigt:         |            |
| So schien's auch mir beim Abbild von der Wirkung   | 76         |
| Des ew'gen Wonneglücks, nach dem die Sehnsucht     | •          |
| Jedwedes Ding zu dem macht, was es ist.            |            |
| Und war in mir der Zweifel auch so deutlich,       | 79         |
| Wie Farb' in einem Glas, das sie umkleidet,        | •          |
| Ließ er mir Zeit doch nicht, schweigsam zu warten; |            |
| Nein, aus dem Munde drängt' er mit der Kraft sich  | 82         |
| Des Nachdrucks mir: "Was sind denn das für Dinge   |            |
| Darob ich große Frend' erfunkeln sahe.             | •          |
| Orang columns ludge                                |            |

| Hierauf gab mit noch mehr erglühtem Auge              | 85  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Zur Antwort mir das benedeite Bild,                   |     |
| Um nicht im Stannen schweben mich zu lassen:          |     |
| "Ich sehe, daß du diese Dinge glaubest,               | 88  |
| Weil ich sie sag'; allein du siehst das Wie nicht,    |     |
| So daß du sie zwar glaubst, doch nicht verstehest.    |     |
| Du gleichest jenem, welcher zwar die Sache            | 91  |
| Beim Namen kennt, doch ihre Wesenheit                 |     |
| Durchschaun nicht kann, erklärt sie nicht ein Andrer. |     |
| Das Reich der Himmel leidet Ueberwält'gung            | 94  |
| Durch brünst'ge Lieb' und durch lebend'ge Hoffnung,   |     |
| Von denen Gottes Wille wird besieget.                 |     |
| Nicht, wie der Mensch den Menschen überwältigt,       | 97  |
| Vielmehr fiegt er, weil er sich läßt besiegen,        |     |
| Und so besiegt, siegt er durch seine Güte.            |     |
| Der Braue erstes Leben und das fünfte                 | 100 |
| Erreget Staunen dir, weil du mit solchen              |     |
| Geschmückt erschaust die Region der Engel.            |     |
| Nicht starben, wie du glaubest, sie als Heiden,       | 103 |
| Nein, festen Christenglaubens, dies ans künft'ge,     |     |
| Und dieses ans vergangne Leiden Christi.              | •   |
| Denn aus der Hölle, wo zu gutem Wollen                | 106 |
| Man nie sich wendet; kehret in's Gebein               |     |
| Das eine doch, zum Lohn lebend'ger Hoffnung;          |     |
| Lebend'ger Hoffnung, die die ganze Kraft              | 109 |
| Legt' ins Gebet zu Gott, es zu erwecken,              |     |
| Damit sein Will' aufs neu sich regen könne.           |     |
| Die ruhmedreiche Seele, die ich nenne,                | 112 |
| Kehrt' in das Fleisch zurück auf kurze Zeit,          | •   |
| Und glaubt' an Jenen, der ihr helfen konnte.          |     |
| Und Glaub' entflammte sie mit solchem Feuer           | 115 |
| Zu wahrer Liebe, daß beim zweiten Tode                |     |
| Sie würdig war, zu solcher Lust zu kommen.            |     |
| Die andre dann, durch Gnade, die entströmet           | 118 |
| So tiefem Duell, daß nie noch ein Geschöpf            |     |
| Mit seinem Blick die erste Well' erreichte,           |     |
|                                                       |     |

| Weiht' ihre Liebe drunten ganz dem Rechten;       | 121 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Drum Gott ihr auch durch stufenweise Gnaden       |     |
| Das Aug' erschloß für künftige Erlösung.          |     |
| Weshalb ste glaubt' an dies' und von der Zeit an  | 124 |
| Nicht mehr ertrug den Stank des Heidenthumes,     |     |
| Und darum schalt auf die verkehrten Völker.       |     |
| Es dienten ihr zur Taufe die drei Frauen,         | 127 |
| Die du am rechten Rade dort erblicktest,          |     |
| Vor aller Taufe mehr denn tausend Jahre.          |     |
| O Gnadenwahl, wie doch so weit entfernet          | 130 |
| Liegt deine Wurzel von dem Blicke derer,          |     |
| Die nicht den Urgrund ganz und gar erschauen!     |     |
| Doch ihr, o Sterbliche, enthaltet streng euch,    | 133 |
| Zu richten! da wir selbst, die Gott doch schauen, |     |
| Die Auserwählten noch nicht alle kennen.          |     |
| Und doch gewährt uns Freude solcher Mangel,       | 136 |
| Weil unser Heil in diesem Heil sich läutert,      |     |
| Daß das, was Gott will, wir auch immer wollen."—  | -   |
| So ward von jenem göttlichen Gebilde,             | 139 |
| Um hell mir den kurzsicht'gen Blick zu machen,    |     |
| Mir die erquickende Arznei gegeben.               |     |
| Und wie dem guten Sänger mit der Schwingung       | 142 |
| Der Saiten folgt ein guter Zitherspieler,         |     |
| Wodurch mehr Anmuth dem Gesang zu Theil wird:     |     |
| So, während es noch sprach, entfinn' ich mich,    | 145 |
| Sah ich die beiden benedeiten Lichter,            |     |
| Wie beider Augen Blick zugleich erfolget,         |     |
| Die Flämnichen auch bewegen mit den Worten.       | 148 |
|                                                   |     |

| Schon ruhten meine Augen auf dem Antlit          | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Der Herrin wieder, und mein Geist mit ihnen,     |    |
| Von jedem andern Streben abgewendet;             |    |
| Doch lächelte sie nicht, nein: "Lächelt' ich",   | 4  |
| Begann sie jett, "so würde dir geschehen,        |    |
| Wie Semele, da sie zu Asche wurde.               |    |
| Denn meine Schönheit, die sich mit den Stufen    | 7  |
| Des ewigen Palastes mehr entflammet,             |    |
| Wie du geschn, je höher wir gestiegen,           |    |
| Hemmt' ich sie nicht, sie glänzte solchermaßen,  | 10 |
| Daß deine ird'sche Kraft vor ihrem Glanze        |    |
| Wie Laub erschiene, das der Blitz herabschlägt.— |    |
| Zum siebenten Glanzkreis sind wir erhoben,       | 13 |
| Der unter des erglühnden Löwen Brust,            |    |
| Vereint mit dessen Kraft, hinab jetzt strahlet.  |    |
| Nun folge deinen Augen mit dem Geiste,           | 16 |
| Und laß ihn Spiegel werden für das Bild,         |    |
| Das dir in diesem Spiegel wird erscheinen!"—     |    |
| Wer wüßte, welche Weid' ich da genoß             | 19 |
| Mit meinem Blick in dem holdsel'gen Antlit,      |    |
| Als ich mich jett zu andrer Sorge wandte,        |    |
| Der würd' erkennen, wie mir's wounig war,        | 22 |
| Der himmlischen Geleitrin zu gehorchen,          |    |
| Wägt er das eine mit dem andern ab.              |    |
| In dem Arnstalle, der, die Welt umtreisend,      | 25 |
| Den Namen trägt von seinem theuren Führer,       |    |
| In dessen Reich erstorben jede Bosheit,          |    |
| Erblickt' ich eine Leiter, goldenfarbig,         | 28 |
| Vom Strahl durchschienen und so aufgerichtet,    |    |
| Daß ihrer Höh mein Blick nicht folgen konnte.    |    |

| Und auf den Stufen sah ich niedersteigen            | 31 |
|-----------------------------------------------------|----|
| So viel Lichtscheine, daß ich allen Glanz           |    |
| Des Himmels auf den Stern ergossen glaubte.         |    |
| Und wie sich, aus natürlicher Gewohnheit,           | 34 |
| Die Dohlen allzumal bei Tagesanbruch,               |    |
| Ihr kalt Gefieder zu erwärmen, regen,               |    |
| Die einen wegziehn ohne Wiederkommen,               | 37 |
| Rückkehren andre, von woher sie kamen,              |    |
| Und andre, immer kreisend, sich verweilen:          |    |
| So schien es mir, daß es auch hier sich fände       | 40 |
| In jenem Sprühen, das zugleich sich zeigte,         |    |
| Sobald sich's auf bestimmter Stufe traf.            |    |
| Und jener Geist, der uns zunächst sich hielt,       | 48 |
| Ward also hell, daß bei mir selbst ich sagte:       |    |
| "Wohl seh' die Lieb' ich, die du mir bezeigest:     |    |
| Doch sie, von der das Wie und Wann des Redens       | 46 |
| Und Stillseins ich erwarte, schweigt; weshalb,      |    |
| Sehr gegen meinen Wunsch, ich noch nicht frage." —  |    |
| Worauf nun sie, die mein Verschweigen sahe,         | 49 |
| Im Anschaun dessen, der da Alles schauet,           |    |
| So sprach: "Eröffne nur dein heiß Verlangen!"—      |    |
| Und ich begann hierauf: "Nicht mein Verdienst       | 52 |
| Macht würdig dessen mich, daß du antwortest;        |    |
| Doch jener wegen, die die Frag' erlaubt,            |    |
| Woll', o du sel'ges Leben, das verborgen            | 55 |
| Du bist in deiner Lust, bekannt mir machen          |    |
| Die Ursach, die dich mir so nahe bringet!           |    |
| Und sage, warum schweigt in diesem Kreise           | 58 |
| Die süße Symphonie des Paradieses,                  |    |
| Die in den tiefern also fromm ertönet?"—            |    |
| "Du hast der Sterblichen Gehör und Auge",           | 61 |
| Antwortet' er; "man singt hier deshalb nicht,       |    |
| Weshalb Beatrix auch nicht hat gelächelt.           |    |
| Hinab die Stufen auf der heil'gen Leiter            | 64 |
| Stieg ich so weit, blos um dich zu erfreuen         |    |
| Durch Red' und durch das Licht, das mich umkleidet; |    |
|                                                     |    |

| Vlicht größre Liebe gab mir größre Gile;           | 67  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Denn gleich' und größre glüht von hier nach oben,  |     |
| Wie dies der Flammenglanz auch offenbaret.         |     |
| Doch höchste Liebe, die zu schnellen Dienern       | 70  |
| Uns macht des Rathes, der die Welt regieret,       |     |
| Theilt, wie du siehst, hier unser Amt uns zn."-    |     |
| "Ich sehe", sprach ich, "wohl, o heil'ge Leuchte,  | 73  |
| Wie freie Liebe hier an diesem Hofe                |     |
| Genügt, der ew'gen Vorsicht zu gehorchen.          |     |
| Doch das ist, was mir schwer wird, zu erkennen,    | 76  |
| Warum allein du wurdest auserwählet                |     |
| Zu diesem Amte unter den Genossen."—               |     |
| Noch war ich nicht zum letzten Wort gekommen,      | 79  |
| Als es ein Centrum macht' aus seiner Mitte         |     |
| Und, ähnlich einem Mühlstein, schnell sich drehte. |     |
| Dann sprach die Liebe, die darinnen lebte:         | 82  |
| "Es richtet sich auf mich ein göttlich Licht,      |     |
| Das hier, worein gehüllt ich bin, durchdringend,   |     |
| Durch deffen Kraft, vereint mit meinem Schanen,    | 85  |
| So sehr erhöht ich werde, daß ich schaue           |     |
| Das höchste Wesen, draus es ist entsprungen.       |     |
| Daher nun kommt die Freud', in der ich flamme,     | 88  |
| Weil meinem Schauen, je nachbem es klar ist,       |     |
| Ich durch der Flamme Klarheit auch entspreche.     |     |
| Doch die verklärteste himmlischer Seelen,          | 91  |
| Der Seraph, der in Gott am schärfsten blicket,     |     |
| Wird deiner Frage selbst nicht gnügen können,      |     |
| Da, was du fragest, der Art in den Abgrund         | 94  |
| Des ewigen Rathschlusses ist versenket,            |     |
| Daß kein erschaffner Blick es je gewahret.         |     |
| Und kehrst zur Welt der Sterblichen du wieder,     | 97  |
| Bericht's, auf daß man sich nicht mehr erdreiste,  |     |
| Nach solchem Ziel die Füße zu bewegen.             |     |
| Der Geist, hier Licht, ist auf der Erde Ranch;     | 100 |
| Daraus ersieh, ob drunten er vermöge,              |     |
| . Was er nicht kann, vom Himmel aufgenommen!" —    | ,   |

| zus entschend waren seine zworte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daß von der Frag' ich ließ und mich beschränkte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Demüthig ihn zu fragen, wer er wäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| "Aufragen Felsen zwischen zweien Ufern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106 |
| Italiens, nicht fern von deiner Heimat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| So hoch, daß dort viel tiefer rollt der Donner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Und bilden einen Höcker, Namens Catria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 |
| Darunter lieget eine heil'ge Wildniß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Einsamer Gottanbetung fromm geweihet."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Also begann er seine dritte Rede;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112 |
| Und dann fortfahrend sagt' er also: "Hier nun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Ergab ich mich so streng dem Dienste Gottes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Daß ich bei Speisen, mit Olivensafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115 |
| Gewürzt nur, Frost und Hitze gern ertrug,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Zufrieden in beschaulichen Gedanken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Dies Kloster pflegt' einst fruchtbar diesen Himmeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118 |
| Sich zu erweisen; nun ist's wüst geworden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Und an der Zeit ist's, daß sich's offenbare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Pier Damiano war ich an dem Orte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121 |
| Und war Petrus Peccator in dem Aloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :   |
| Der lieben Frau'n am adriat'schen Ufer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Nur wenig blieb mir ird'schen Lebens übrig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124 |
| Als man mich wählt' und zog zu diesem Hute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Der jetzt von Schlechtem nur zu Schlechtrem wechselt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Es kam einst Cephas, kam das große Werkzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127 |
| Des heil'gen Geistes, mager beid' und barfuß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Von jeglicher Herberge Speis' annehmend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Die neuern Hirten wollen rechts und links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 |
| Gestützt sein und geführt, da sie so schwer sind,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Und daß man ihnen nach die Schleppe trage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Mit ihren Mänteln decken sie die Zelter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 |
| Daß unter einem Fell zwei Bestien gehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| D himmilische Geduld, die so viel duldet!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Nach diesem Worte sah ich andre Flämnichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136 |
| Hinab die Leiter steigen und dann kreisen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Und jedes Kreisen machte sie viel schöner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| and the second of the second o |     |

Dann stellten sie sich rings um jenes her
139
Und thaten einen Ruf, so starken Lautes,
Daß sich kein ird'scher kann damit vergleichen;
Doch ich vernahm ihn nicht, betäubt vom Schalle.
142

### .22. Gefang.

| Noch ganz betäubt vom Schrecken, wandt' ich mich | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Zur Führerin, dem Kindlein gleich, das Zuflucht  |    |
| Bei dem stets sucht, dem es am meisten trauet.   |    |
| Und wie die Mutter, die dem athemlosen,          | 4  |
| Erbleichten Söhnlein schnell mit ihrer Stimme,   |    |
| Die's zu beschwicht'gen pflegt, zu Hülfe eilet,  |    |
| Sprach Jene: "Weißt du nicht, daß du im Himmel?  | 7  |
| Weißt du nicht, daß er gänzlich heilig ist?      |    |
| Und alles drin aus rechtem Eifer kommet?         |    |
| Wie hätte dich — jetzt kannst du dir es denken — | 10 |
| Mein Lächeln erst und der Gesang verwandelt,     |    |
| Da dich so sehr schon hat bestürzt dies Rufen;   |    |
| Und hättest du die Bitten drin verstanden,       | 13 |
| Dir wäre schon die Rache kund geworden,          |    |
| Die du, noch eh du stirbst, erschauen wirst.     |    |
| Es trifft das Schwert des Himmels nicht zu spät, | 16 |
| Noch auch zu früh, wie dem es wohl mag scheinen, |    |
| Der dies mit Hoffnung oder Furcht erwartet.      |    |
| Doch richte deinen Blick nunmehr auf Andre;      | 19 |
| Denn viel erlauchte Geister wirst du sehen,      |    |
| Wenn du auf mein Geheiß die Blicke wendest." —   |    |
| Ich wandte, wie sie mir gebot, die Augen         | 22 |
| Und sah wohl hundert kleine Sphären, alle        |    |
| Mit gegenseit'gen Strahlen sich verschönend.     |    |
|                                                  |    |

| Ich stand wie einer, der in sich zurückdrängt    | 25 |
|--------------------------------------------------|----|
| Den Stachel des Verlangens und zu fragen         |    |
| Nicht wagt, weil das Zuviel er scheuet.          |    |
| Jedoch die größte und die leuchtendste           | 28 |
| Von jenen Perlen näherte sich mir,               |    |
| Willfährig meinem Wunsche zu genügen.            |    |
| Und ich vernahm aus ihr: "Wenn du, wie ich,      | 31 |
| Die Liebe sähest, die in uns entflammt ist,      |    |
| Du hättest deine Wünsche kund gethan;            |    |
| Doch, daß dich Warten nicht im Lauf verspäte     | 34 |
| Zum hohen Ziel, will ich auf beine Frage,        |    |
| Die so zurück du-hältst, dir Antwort geben.      |    |
| Der Berg, an dessen Abhang liegt Cassino,        | 37 |
| . Ward einst auf seinem Gipfel oft besucht       |    |
| Von dem getäuschten, schlimmgesinnten Volke.     |    |
| Und ich bin's, der zuerst hinauf den Namen       | 40 |
| Von Dem getragen, so der Erde brachte            |    |
| Die Wahrheit, die uns nun so sehr erhöht.        |    |
| Und solche Gnade strahlt' auf mich hernieder,    | 43 |
| Daß ich ringsum das Land zurückgeführet          |    |
| Vom falschen Dienste, der die Welt verlockte.    |    |
| Die andern Feuer alle waren Männer,              | 46 |
| Sich weihend der Betrachtung, voll der Wärme,    |    |
| Die heil'ge Blüthen läßt entstehn und Früchte.   |    |
| Dies ist Macarius, dies ist Romualdus,           | 49 |
| Die hier sind meine Brüder, die in Klöster       |    |
| Den Fuß gebannt und stark ihr Herz behalten." —  | -  |
| Und ich zu ihm: "Die Liebe, die du zeigest,      | 52 |
| Indem du mit mir sprichst, der güt'ge Blick,     |    |
| Den ich bemerk' in allen euren Gluten,           |    |
| Hat mein Vertrauen gleicherweis erweitert,       | 55 |
| Wie vor der Sonne sich die Ros' entfaltet,       |    |
| Wenn sie so weit sich öffnet, als sie kann.      |    |
| Drum fleh' ich, Vater, dich, mich zu versichern, | 58 |
| Ob so viel Gnade mir zu Theil kann werden,       |    |
| Doß ich dein Antlit unverhüllt erblicke." —      |    |
| Bibliothet ausländ. Klassiker. 10.               |    |

| Und er drauf: "Dein erhabner Wunsch, o Bruder,  | 61 |
|-------------------------------------------------|----|
| Wird in der letten Sphäre sich erfüllen,        |    |
| Wo sich all andr' erfüllen, wie auch meiner.    |    |
| Dort ist vollendet, reif und ganz vollständig   | 64 |
| Jedwede Sehnsucht, weil in ihr allein           |    |
| Jedweder Theil ist, wo er immer war;            |    |
| Denn sie ist nicht im Raum, hat keine Pole,     | 67 |
| Und unfre Stiege führt bis hin zu ihr,          |    |
| Weshalb sie deinem Blick auch so verschwindet.  |    |
| Bis dort hinauf sah ihren obern Theil           | 70 |
| Jakob der Patriarch einst sich erstrecken,      |    |
| Als sie beladen ihm mit Engeln schien.          |    |
| Doch, um sie zu ersteigen, hebt jett Niemand    | 73 |
| Den Fuß vom Boden auf, und meine Regel          |    |
| Blieb drunten nur dem Pergament zum Schaden.    |    |
| Die Mauern, die Abteien einst gewesen,          | 76 |
| Sind Räuberhöhlen worden, und die Kutten        |    |
| Sind Säcke, voll von schlechtgewordnem Mehle.   |    |
| Dem Willen Gottes handelt schwerer Wucher       | 79 |
| Nicht so zuwider, als die Frucht es thut,       |    |
| Die also thöricht macht das Herz der Mönche;    |    |
| Denn alles, was die Kirche wahrt, gehöret       | 82 |
| Dem Volke, das um Gotteswillen bittet,          |    |
| Verwandten nicht, noch andern Schlimmern gar.   |    |
| Das Fleisch der Sterblichen ist so verführbar,  | 85 |
| Daß drunten nicht ein guter Anfang dauert       |    |
| Vom Sichelkeime bis zum Eichelntragen.          |    |
| Petrus begann einst ohne Gold und Silber,       | 88 |
| Und ich mit Betübungen und mit Fasten,          |    |
| Franciscus mit Erniedrigung sein Kloster.       |    |
| Und schaust du auf den Anfang eines jeden       | 91 |
| Und überdenkst dann, wo es hingerathen,         |    |
| So siehst du, wie aus Weißem Schwarzes worden.  |    |
| Der Jordan hat sich, traun! rückwärts gewendet: | 94 |
| Ein größres Wunder war's, als Gott es wollte,   |    |
| Das Meer fliehn sehn, als hier Abhülfe wäre." — |    |

| So sprach er; drauf er sich zu den Genossen        | 97  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Begab, und cs vereinte sich die Schaar;            |     |
| Dann hob sich alles, gleich dem Wirbelwinde.       |     |
| Die süße Herrin trieb, empor die Leiter,           | 100 |
| Durch einen bloßen Wink mich ihnen nach:           |     |
| So siegt' ob meinem Wesen ihre Kraft.              |     |
| Und nie hienieden, wo man auf= und absteigt,       | 103 |
| Wie's die Natur will, gab's so schnell Bewegen,    |     |
| Das meinem Fluge man vergleichen könnte.           |     |
| So wahr ich, Lefer, je zurück zum heil'gen         | 106 |
| Triumphzug kehr', um den ich meine Sünden          |     |
| So oft bewein' und mir die Brust zerschlage:       |     |
| Nicht hättst du in so schnellem Zug den Finger     | 109 |
| Bewegt durch's Feuer, als ich sah das Zeichen,     |     |
| Das auf den Stier folgt, und als drin ich war.     |     |
| D ruhmekwürd'ge Stern', o Licht, erfüllet          | 112 |
| Mit großer Kraft, von dem, wie ich erkenne,        |     |
| Herstammt, was, wie's auch sei, an Geist ich habe. |     |
| euch ging auf, in euch ging wieder unter           | 115 |
| Die Mutter dessen, was da lebt auf Erden,          |     |
| Als ich zuerst Toscana's Luft empfand;             |     |
| Und dann, als mir die Huld ward, zu betreten       | 118 |
| Den hohen Kreis, der euch in sich umschwinget,     |     |
| Ward cure Region mir zuertheilt.                   |     |
| Bu euch empor aufseufzet meine Seele               | 121 |
| Voll Ehrfurcht nun, sich Kraft von dort zu holen   |     |
| Zum schweren Schritte, der sie zu sich zieht.      |     |
| "So nah bist du dem allerletzten Heile",           | 124 |
| Begann Beatrix nun, "daß deine Augen               |     |
| Sich zu dem klarsten Blicke schärfen müssen.       |     |
| Und drum, eh du dich mehr darein vertiefest,       | 127 |
| Schau dort hinab und sieh, wieviel der Welt ich    |     |
| Nun unter deine Füße schon gebracht!               |     |
| So daß dein Herz, mit aller Kraft, sich freudig    | 130 |
| Darstelle jenen siegesreichen Schaaren,            |     |
| Die heiter diesen Aetherring durchwandeln."        |     |

| Rückwärts nun wandt' ich meinen Blick durch alle    | 133 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Die sieben Sphären, und sah unsre Rugel             |     |
| So, daß ich lächelt' ob des dürft'gen Ansehns.      |     |
| Und dessen Urtheil halt' ich für das beste,         | 136 |
| Der sie geringschätzt; wer an Höhres denkt,         |     |
| In Wahrheit kann man den wohl trefflich nennen.     |     |
| Ich sah die Tochter der Latona, leuchtend           | 139 |
| Und baar des Schattens, der mir Grund gegeben,      |     |
| Daß ich sie einst bald dicht, bald dünn mir dachte. |     |
| Den Anblick deines Sohnes, Hyperion,                | 142 |
| Ertrug ich hier, und sah, wie sich bewegen          |     |
| Um ihn, ganz nahe, Maja und Dione.                  |     |
| Hierauf erschien mir Jupiters gedämpfter            | 145 |
| Glanz zwischen Sohn und Vater, draus mir klar       |     |
| Erhellte das Verändern ihres Ortes.                 |     |
| Und alle sieben zeigten sich mir sämmtlich          | 148 |
| In ihrer Größ', in ihrer Schnelligkeit,             |     |
| Wie in dem Abstand ihrer Stellungen.                |     |
| Der kleine Fleck, der uns so üppig macht,           | 151 |
| Als mit dem ew'gen Zwillingspaar ich kreiste,       |     |
| Wies sich mir ganz mit seinen Höhn und Tiefen;      |     |
| Dann blickt' ich wieder auf die schönen Augen.      | 154 |
| , , , , ,                                           | •   |

Wie zwischen dem geliebten Laub der Vogel, Auf seiner süßen Jungen Neste ruhend, Die Nacht zubringt, die uns verbirgt die Dinge, Damit er die ersehnten Blicke schaue, Und Kost erspähe, sie damit zu äzen, Wobei die saure Müh' ihm lieblich scheinet,

| Und so der Zeit voreilt, auf offnem Zweige         | 7  |
|----------------------------------------------------|----|
| Mit brennender Begier die Sonn' erwartend,         |    |
| Indem des Tags Anbruch er scharf belauschet:       |    |
| So stand jetzt meine Herrin aufgerichtet           | 10 |
| Und aufmerksam gewendet nach der Gegend,           |    |
| Wo minder eilig sich die Sonne zeiget,             |    |
| Daß mir, der sie verlangend harren sahe,           | 13 |
| Wie einem wurde, der in seiner Sehnsucht           |    |
| Noch Andres wünscht und hoffend doch sich füget.   |    |
| Doch wenig Zeit verging nur zwischen beidem,       | 16 |
| Dem Harren, mein' ich nämlich, und dem Schauen,    |    |
| Wie mehr und mehr die Sonne sich erhellte.         |    |
| Da sprach Beatrix: "Siehe dort die Schaaren        | 19 |
| Des Siegszugs Christi, und die ganze Frucht,       |    |
| Geerntet von dem Kreisen dieser Sphären." —        |    |
| Mir schien entflammt zu sein ihr ganzes Antlit,    | 22 |
| Und ihre Augen so erfüllt von Wonne,               |    |
| Daß ich's zu schildern unterlassen muß.            |    |
| Wie in den heitern Vollmondnächten Trivia          | 25 |
| Inmitten jener ew'gen Nymphen lächelt,             |    |
| Die dorten alle Himmelstiefen schmücken:           |    |
| So sah ich eine Sonn' ob tausenden                 | 28 |
| Von Leuchten, die sie allesammt entflammte,        |    |
| Wie unfre die, so droben wir erschauen.            |    |
| Und durch's lebend'ge Licht hindurch erglänzte     | 31 |
| Die leuchtende Substanz mit solcher Klarheit       |    |
| In's Antlit mir, daß ich sie nicht ertrug.         |    |
| "Beatrix, Führerin, o theure, süße!" —             | 34 |
| Werauf sie sprach: "Was so dich überwältigt,       |    |
| Ist Kraft, vor der sich keine andre schützet.      |    |
| Hier ist die Weisheit und die Macht, wodurch einst | 37 |
| Der Weg sich aufthat zwischen Erd' und Himmel,     |    |
| Wornach so lang schon solche Sehnsucht war.        |    |
| Wie Feuer, das hervorbricht aus der Wolke          | 40 |
| Und so sich ausdehnt, daß der Raum ihm fehlet,     |    |
| Und gegen seine Art zur Erd' es stürzet:           |    |
|                                                    |    |

| So trat mein Geist, der während zenes Fesimahls    | 43  |
|----------------------------------------------------|-----|
| War stärker worden, aus sich selbst heraus,        |     |
| Und kann sich des Geschehnen nicht erinnern.       |     |
| "Schlag auf den Blick und schau, wie jett ich bin! | 46  |
| Du sahest solche Dinge, daß du fähig               |     |
| Geworden bist, mein Lächeln zu ertragen." —        |     |
| Ich war wie der, dem ein Gesicht entschwunden,     | 49  |
| Der wieder zu sich kommt und sich vergebens        |     |
| Bemüht, es vor den Sinn zurückzubringen:           |     |
| Als nun mein Ohr vernahm dies Anerbieten,          | 52  |
| So werth des Danks, daß er niemals erlischt        |     |
| Im Buche, drin Geschehnes wird verzeichnet.        |     |
| Ertönten jetzt auch alle jene Zungen,              | 55  |
| Die Polyhymnia und ihre Schwestern                 |     |
| Mit ihrer süßten Milch am meisten nährten,         |     |
| Mir beizustehn: ein Tausendtheil des Wahren        | -58 |
| Erreicht' ich nicht, das heil'ge Lächeln feiernd,  |     |
| Und wie das heil'ge Antlit es verklärte.           |     |
| Und so muß auch, das Paradies besingend,           | 61  |
| Das heil'ge Lied bisweilen Sprünge machen,         |     |
| Wie wer den Pfad sich abgeschnitten findet.        |     |
| Doch wer des Gegenstands Gewicht bedächte,         | 64. |
| Und wie die Schulter sterblich, drauf es lastet,   |     |
| Der schölte nicht sie, wenn sie drunter bebte.     |     |
| Das ist kein Pfad für kleine, leichte Nachen,      | 67  |
| Den der verwegne Kiel durchfurcht, noch auch       |     |
| Für einen Fährmann, der sich selber schonet.       |     |
| "Warum entzückt dich so mein Angesicht,            | 70  |
| Daß du dich nicht zum schönen Garten wendest,      |     |
| Der unter Christi Strahlen Blüthen treibt?         |     |
| Dort ist die Ros', in der das Wort des Höchsten    | 73  |
| Fleisch ward, und dort sind auch die Lilien,       |     |
| Durch deren Duft den rechten Weg man findet." —    |     |
| Also Beatrix. Ich, der ganz bereit                 | 76  |
| Für ihren Rath war, wagte mich noch einmal         |     |
| In diesen Kampf mit meinen schwachen Blicken.      |     |

| Wie meine Augen einst, bedeckt von Schatten,         | 79  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Im Sonnenstrahl, der klar durch eine Spalte          |     |
| Der Wolken schien, sahn eine Blumenwiese:            |     |
| So sah ich hier viel Schaaren auch von Lichtern,     | 82  |
| Von glühnden Strahlen angeflammt von oben,           |     |
| Doch konnt' ich nicht des Glanzes Quell entdecken.   |     |
| O güt'ge Kraft, die du sie also prägtest!            | 85  |
| Du hobest dich empor, um meinen Augen,               |     |
| Die allzu schwach noch waren, Raum zu geben.         |     |
| Der schönen Blume Namen, den ich immer               | 88  |
| Anrufe früh und spät, bewog mich dringend,           |     |
| Den Geift zu richten auf der Feuer größtes.          |     |
| Und als in beiden Augen mir sich zeigte              | 91  |
| Die Art und Größe des lebend'gen Sternes,            |     |
| Der oben siegt, wie er hier unten siegte:            |     |
| Ließ eine Flamme sich im Himmel nieder,              | 94  |
| Nach Kronenart zu einem Reif gewunden,               |     |
| Der ihn umzirkt' und um ihn her sich drehte.         |     |
| Die süßeste der Weisen hier auf Erden                | 97  |
| Und die die Seel' am meisten zu sich lockt,          |     |
| Wär' wie das Donnern der zerrißnen Wolke,            |     |
| Verglichen mit dem Tönen jener Leier,                | 100 |
| Womit der schöne Sapphir war gekrönet,               |     |
| Durch den des Himmels Blau am reinsten strahlet.     |     |
| "Die Engelsliebe bin ich, die umkreiset              | 103 |
| Die hohe Wonne, die dem Leib entwehet,               |     |
| Der einst die Herberg' unsrer Sehnsucht war;         |     |
| Und kreisen werd' ich, Himmelskönigin,               | 106 |
| So lang dem Sohn du folgst und göttlicher            |     |
| Die höchste Sphäre machst, weil du dort eingehst." — | -   |
| So endigte nun die im Kreis gesungne                 | 109 |
| Tonweise sich, und all die andern Lichter,           |     |
| Maria's Namen ließen sie ertönen.                    | •   |
| Der königliche Mantel aller Sphären                  | 112 |
| Der Welt, der mehr erglänzt und sich belebet         |     |
| Vom Anhauch Gottes und von seinem Wirken,            |     |

| War über uns mit seinem innern Rande            | 115 |
|-------------------------------------------------|-----|
| So weit entfernt, daß seine Glanzerscheinung    |     |
| Sich dorten, wo ich war, noch nicht mir zeigte. |     |
| Drum hatten meine Augen nicht die Kraft,        | 118 |
| Der Flamme, der gekrönten, nachzufolgen,        |     |
| Die sich erhob in ihres Sohnes Nähe.            |     |
| Und wie das Kindlein, das nach seiner Mutter    | 121 |
| Die Arme streckt, wann es die Milch empfangen:  | 101 |
| So dehnte, durch den Geist, der sich nach außen |     |
| Entflammt, der Lichter jedes so empor sich      | 124 |
| Mit seiner Spitze, daß die hohe Liebe,          |     |
| Die sie Maria weihten, kund mir wurde.          |     |
| Dann weilten sie daselbst vor meinem Blicke,    | 127 |
| So süßen Tons: "Regina Coeli" singend,          | 141 |
| Daß ich die Wonne nie vergessen werde.          | •   |
| Wie groß ist doch der aufbewahrte Vorrath       | 130 |
| In jenen übervollen Speichern, welche           | 100 |
| Zum Sä'n hier unten gute Pflüger waren!         |     |
| Hier lebt man und genießt von jenem Schate,     | 100 |
| Den weinend man erwarb in der Verbannung        | 133 |
| Von Babylon, wo man das Gold zurückließ.        |     |
| Hier unter dem erhabnen Sohne Gottes            | 494 |
| Und der Maria, triumphiret siegreich,           | 136 |
|                                                 |     |
| So mit dem alten wie dem neuen Bunde,           |     |
| Er, der da hält die Schlüssel solcher Glorie.   | 139 |

| "O Tischgenossenschaft, zum großen Mahle           | 1    |
|----------------------------------------------------|------|
| Des benedeiten Lamms erwählt, das euch             |      |
| So speist, daß eure Sehnsucht stets gestillt wird: |      |
| Wenn durch die Gnade Gottes dieser kostet          | 4    |
| Voraus von dem, was von dem Tisch euch fällt,      |      |
| Bevor der Tod sein Ziel ihm vorgeschrieben,        |      |
| So denkt an seine übergroße Sehnsucht!             | 7    |
| Bethaut ein wenig ihn, ihr, die ihr trinket        |      |
| Stets von dem Quell, draus quillt, woran er denkt. | " —  |
| Also Beatrix, und die freud'gen Seelen,            | 10   |
| Gleich Sphären, schwangen sich um feste Pole,      |      |
| Gewaltig flammend nach Kometenweise.               |      |
| Und wie sich Räder in der Uhren Innern             | 13   |
| So drehn, daß dem Betrachtenden das erste          |      |
| Zu ruhen scheint, das letzte stark zu eilen:       |      |
| So ließen jene Ringeltänze, die sich               | 16   |
| Verschiedentlich bewegten, schnell und langsam,    |      |
| Mich auf die innre Freudenfülle schließen.         |      |
| Aus dem, den als den schönsten ich erkannte,       | . 19 |
| Sah ich ein Feuer treten, so glückselig,           |      |
| Daß keins von größrer Helle dort zurücklieb.       |      |
| Und dreimal tanzt' es um Beatrix her               | 22   |
| Mit solchem göttlichen Gefang, daß diesen          |      |
| Die Phantasie mir nicht kann wieder sagen.         |      |
| Weshalb mein Kiel die Schildrung übergehet,        | 25   |
| Da unsre Einbildung für also Zartes                |      |
| Zu grell an Farb' ist, wie vielmehr die Sprache.   |      |
| "D heil'ge Schwester mein, die du so innig         | 28   |
| Uns anflehst, deiner heißen Liebe willen           |      |
| Mach' ich mich los von jener schönen Sphäre." —    |      |
| Nachdem das heil'ge Feuer angehalten,              | 3    |
| Wandt' es nach meiner Herrin hin den Hauch,        |      |
| Der also sprach, wie ich berichtet habe.           |      |
|                                                    |      |

| Und sie: "O ew'ges Licht des großen Mannes,          | 3   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Dem unser Herr die Schlüssel ließ, die jener         |     |
| Hinabgebracht, zu dieser Freuden Wunder!             |     |
| Prüf' über schwer' und leichte Punkte diesen,        | 8'  |
| Wie dir's gefällt, in Rücksicht jenes Glaubens,      |     |
| Durch dessen Kraft du über's Meer geschritten.       |     |
| Ob recht er liebt, recht hofft und glaubt; verborgen | 4(  |
| Bleibt dir es nicht, weil dahin du dein Auge         |     |
| Gerichtet hältst, wo Alles zu erschaun ist.          |     |
| Doch weil dies Reich hier Bürger hat geschaffen      | 48  |
| Durch den wahrhaften Glauben, ist es gut,            |     |
| Daß ihm du nahst, zu dessen Preis zu sprechen." —    |     |
| Wie sich der Baccalaur stillschweigend rüstet        | 4.6 |
| Bis ihm der Meister vorlegt seine Frage,             |     |
| Sie zu beweisen, nicht sie zu entscheiden:           |     |
| So rüstet' ich mich auch mit allen Gründen,          | 49  |
| Indem sie sprach, um dann bereit zu sein             |     |
| Für solchen Frager und für solch Bekenntniß.         |     |
| "Nun sage, guter Christ, erklär' dich offen:         | 52  |
| Was ist der Glaube?" — Drauf die Stirn ich hob       |     |
| Zu jenem Licht, aus dem mich dies anwehte.           |     |
| Dann wandt' ich zu Beatrix mich, und diese           | 53  |
| Gab schnell mir einen Wink, daß ich die Wasser       |     |
| Der innern Quell' aus mir entsprudeln ließe.         |     |
| "Die Gnade, die es mir vergönnt, zu beichten",       | 58  |
| Begann ich nun, "so hohem Glaubenshelden,            |     |
| Verleih mir, auszudrücken, was ich denke."           |     |
| Und fuhr dann fort: "Wie der wahrhafte Griffel       | 61  |
| Uns schrieb, o Vater, deines theuren Bruders,        |     |
| Der Rom mit dir auf gute Wege brachte:               |     |
| Glaub' ist der Stoff von dem, was wir erhoffen,      | 64  |
| Und der Beweis von dem, was wir nicht sehen;         |     |
| Das scheint mir seine Wesenheit zu sein." —          |     |
| Darauf vernahm ich: "Richtig denkest du,             | 67  |
| Wenn du begreifst, weshalb er zu den Stoffen,        |     |
| Zu den Beweisesgründen dann ihn zählte." —           |     |

| und ich hierauf zu ihni: "Die tiefen Winge,      | 70  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Die ihren Anblick mir hieselbst gestatten,       |     |
| Sind drunten unsern Augen so verborgen,          |     |
| Daß ihr Bestehn allein im Glauben liegt,         | 73  |
| Auf den sich die erhabne Hoffnung gründet;       |     |
| Drum hat er auch vom Stoffe die Bezeichnung.     |     |
| Von diesem Glauben müssen wir alsdann            | 76  |
| Dhn' alles weitre Sehen Schlüsse machen,         |     |
| Drum wird er als Beweisesgrund bezeichnet." —    |     |
| Drauf hört' ich: "Würd' auf Erden so verstanden, | 79  |
| Was dort man durch Gelehrsamkeit erlangt,        |     |
| So fände des Sophisten Witz nicht statt." —      |     |
| So athmet' es aus jener Liebesflamme,            | 82  |
| Und fuhr dann fort: "Sehr wohl hat sich bewähret |     |
| Nach Mischung und Gewicht nun diese Münze.       |     |
| Doch sage mir, hast du sie auch im Beutel?" —    | 85  |
| Und ich: "So glänzend hab' ich sie und rund,     |     |
| Daß nichts mir ist undeutlich im Gepräge." —     |     |
| Hierauf tönt' aus dem Innern jenes Lichtes,      | 88  |
| Das dort erglänzte: "Dieses theure Kleinod,      |     |
| Auf welches sich jedwede Tugend gründet,         |     |
| Woher kam dir's?" — Und ich: "Die Regenflut      | 91  |
| Des heil'gen Geistes, welche sich ergossen       |     |
| Hat auf die alten und die neuen Blätter,         |     |
| Das ist der Urtheilsschluß, der mir so scharf    | 94  |
| Es hat gefolgert, daß ein jeglicher Beweis       |     |
| Mir gegen jenen gänzlich stumpf erscheinet." —   |     |
| Dann hört' ich noch: "Die alte und die neue      | 97  |
| Vorausschickung, die so dich überzeugte,         |     |
| Warum hältst du sie für den Ausspruch Gottes?" — |     |
| Ich: "Der Beweis, der mir das Wahr' erschließt,  | 100 |
| Die Werke sind's, zu denen die Natur             |     |
| Niemals das Eisen glüht' und schlug den Amboß."  |     |
| Die Antwort war: "Sprich, wer versichert dich,   | 103 |
| Daß diese Werk' erfolget? Grade das ist's,       |     |
| Was man beweisen muß; niemand beschwört dir's."  |     |

| "Wenn sich die Welt zum Christenthume wandte                                                                                                                                                             | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dhn' alles Wunder", sprach ich, "ist dies eine                                                                                                                                                           |     |
| So groß, daß kaum das Hunderttheil die andern;                                                                                                                                                           |     |
| Denn arm und ungespeist hast du betreten                                                                                                                                                                 | 109 |
| Das Ackerfeld, zu fä'n die gute Pflanze,                                                                                                                                                                 |     |
| Die, Weinstock einst, nun ist zum Dorn geworden."                                                                                                                                                        |     |
| Gianni ann fan San Yaka Kaiyina Gal                                                                                                                                                                      | 112 |
| Ein: "Gott dich loben wir!" hin durch die Sphären,                                                                                                                                                       |     |
| In Weisen, wie man sie dort oben singet.                                                                                                                                                                 |     |
| 11mh ianan Gimmaranain han fa mid unistanh                                                                                                                                                               | 115 |
| Von Zweig zu Zweig emporgezogen hatte,                                                                                                                                                                   |     |
| Daß wir uns näherten den letzten Blättern,                                                                                                                                                               |     |
| Marania Mia Musha hia Matayan Eusah                                                                                                                                                                      | 118 |
| An deinem Sinn, sie öffnete den Mund                                                                                                                                                                     |     |
| Bis hierher dir, wie man ihn öffnen sollte;                                                                                                                                                              |     |
| S. S. E. I. K. W. L. L. S. S. L. L. L. S. K. L. L. S. S. L. S. S. L. S. S. L. S. S. S. L. S. S. S. L. S. S. S. L. S. | 121 |
| Doch was du glaubst, das sollst du jetzt bekunden,                                                                                                                                                       |     |
| Und auch, woher es deinem Glauben kam."—                                                                                                                                                                 |     |
| "O sel'ger Geist und Vater, der du schauest,                                                                                                                                                             | 124 |
| Was so du glaubtest, daß, zum Grab hineilend,                                                                                                                                                            |     |
| Du jugendlich're Füße hast besiegt",                                                                                                                                                                     |     |
| Begann ich jetzt, "du willst, daß ich das Wesen                                                                                                                                                          | 127 |
| Von meinem will'gen Glauben hier bekenne,                                                                                                                                                                |     |
| Und auch den Grund willst du, drauf er sich stützet.                                                                                                                                                     |     |
| So höre denn: Ich glaub' an einen ein'gen                                                                                                                                                                | 130 |
| Und ew'gen Gott, der, selber unbeweget,                                                                                                                                                                  |     |
| Durch Lieb' und Sehnsucht regt den ganzen Himmel;                                                                                                                                                        |     |
| Und nicht blos physische Beweise hab' ich                                                                                                                                                                | 133 |
| Und metaphysische dafür, mir gibt es                                                                                                                                                                     |     |
| Die Wahrheit auch, die sich von hier ergossen                                                                                                                                                            |     |
| Durch Moses, die Propheten und die Psalmen,                                                                                                                                                              | 136 |
| Durch's Evangelium, und durch euch, als ihr,                                                                                                                                                             |     |
| Vom glühnden Geist göttlich durchdrungen, schriebet.                                                                                                                                                     |     |
| Ich glaub' an drei urewige Personen,                                                                                                                                                                     | 139 |
| Und glaube sie ein Wesen und doch dreifach,                                                                                                                                                              |     |
| So daß zugleich sie "Sind" und "Ist" gestatten.                                                                                                                                                          |     |

| Von diesem abgrundtiesen Gotteswesen,            | 142 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Das ich erwähne, gibt oft meinem Geiste          |     |
| Des Evangeliums Lehre das Gepräge.               |     |
| Dies ist der Ursprung, dieses ist der Funke,     | 145 |
| Der dann sich zur lebhaftern Flamm' erweitert    |     |
| Und, wie ein Stern am Himmel, in mir funkelt." - | _   |
| Gleichwie ein Herr, der hört, was ihm gefällt,   | 148 |
| Den Diener drauf umarmt, wenn dieser schweiget,  |     |
| Indem er zu der Neuigkeit sich glückwünscht:     |     |
| In gleicher Weis' umfing zudreien Malen          | 151 |
| Mich segnend mit Gesang, sobald ich schwieg,     |     |
| Das apostol'sche Licht, auf deß Geheiß ich       |     |
| Gesprochen hatt': so freut' es meine Rede. —     | 154 |
|                                                  |     |

| Sollt' es geschehen, daß die heil'ge Dichtung,   | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Bei der mir Erd' und Himmel beigestanden,        |    |
| So daß durch viele Jahr' ich mager worden,       | •  |
| Die Grausamkeit besiegte, die mich ausschließt   | 4  |
| Vom schönen Stall, drin ich als Lamm geschlafen, |    |
| Den Wölfen feindlich, die ihn noch umlagern:     |    |
| Mit andrer Stimme dann, mit andrem Haupthaar     | 7  |
| Kehrt' ich als Dichter wieder und empfinge       |    |
| Den Ehrenkranz am Quelle meiner Taufe;           |    |
| Denn dort trat in den Glauben ich, der Gott      | 10 |
| Vertraut die Seelen machet, und weswegen         |    |
| Dann Petrus also mir die Stirn umkreiste.        |    |
| Hierauf naht' uns ein Licht aus jener Schaar,    | 13 |
| Aus welcher der hervortrat, den einst Christus   |    |
| Zurückließ als der Stellvertreter Ersten.        |    |
|                                                  |    |

| und meine Herrin, von von genrer Frende,          | 16  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Sprach nun zu mir: "Sieh, siehe dort den Großen,  |     |
| Um den man drunten pilgert nach Galizien." —      |     |
| Gleichwie wenn eine Taube dem Gefährten           | 19  |
| Sich zugesellt, und eins dem andern girrend       |     |
| Und es umtreisend Liebesgunst bezeiget:           |     |
| So sah ich auch die beiden ruhmesreichen          | 23  |
| Erhabnen Fürsten sich begrüßen, preisend          |     |
| Die Speise, die dort oben man genießet.           |     |
| Als aber die Begrüßung war beendigt,              | 25  |
| Da traten beide schweigend vor mich hin,          |     |
| So flammend, daß mein Blick geblendet wurde.      |     |
| Und lächelnd ließ Beatrix sich vernehmen:         | 28  |
| "Erhabner Geist, durch den die reichen Freuden    |     |
| Von unsrer Kirche dargestellt sind worden,        |     |
| Sprich von der Hoffnung hier in diesen Höhen;     | 31  |
| Du kennst sie, denn du stellst so oft sie dar,    |     |
| Als Jesus vor den Dreien sich verkläret." —       |     |
| "Erhebe denn dein Haupt und sei versichert,       | 34  |
| Daß, was heraufkommt von der Erdenwelt,           |     |
| An unsern Strahlen Reife muß erlangen." —         |     |
| Es kam mir dieser Trost vom zweiten Feuer;        | 37  |
| Drum hob ich zu den "Bergen" auf die Blicke,      |     |
| Vor deren großer Last sie erst sich senkten.      |     |
| "Da unser Kaiser es aus Gnaden will,              | 70) |
| Daß, vor dem Tod, im innersten der Höfe,          |     |
| Du Aug' in Aug' erblickest nah die Fürsten,       |     |
| Auf daß, sahst du das Wahre dieses Hofes,         | 43  |
| Die Hoffnung, die zur Lieb' auf Erden reizet,     |     |
| Dadurch in dir und Andern Kraft gewinne:          |     |
| Drum sage, was sie ist, wie deiner Seele          | 46  |
| Zum Schmuck sie dient, woher sie dir gekommen?" — | •   |
| So fuhr das zweite Licht zu sprechen fort.        |     |
| Und jene Heil'ge, die mir das Gefieder            | 49  |
| Der Schwingen zu so hohem Fluge lenkte,           |     |
| Kam meiner Antwort solcher Art zuvor:             |     |
|                                                   |     |

| "Die Kirche, welche kampft, hat keinen Sohn          | <b>5</b> 2 |
|------------------------------------------------------|------------|
| Von größrer Hoffnung, also zeigt's geschrieben       |            |
| Die Sonne, die all unser Heer bestrahlet.            |            |
| Drum ist erlaubt ihm, daß er aus Aegypten            | 55         |
| Zum Anschaun komme nach Jerusalem,                   |            |
| Bevor des Kampfes End' ihm vorgeschrieben.           |            |
| Die andern beiden Fragen, die du thatest,            | 58         |
| Nicht wissenshalber, nein, daß er berichte,          |            |
| Wie lieb dir diese Tugend, überlass' ich             |            |
| Ihm selber, denn sie werden ihm nicht schwer sein,   | 61         |
| Noch ihn ruhmredig machen; Antwort geb' er           |            |
| Darauf, und Gottes Gnade steh' ihm bei."             |            |
| Gleich einem Schüler, der dem Lehrer folget,         | 64         |
| Bereit und schnell in dem, was er gelernt hat,       |            |
| Damit er seine Tüchtigkeit bekunde,                  |            |
| Sprach ich: "Hoffnung ist ein gewiß Erwarten         | 67         |
| Zukunft'ger Herrlichkeit, die Gottes Gnade           |            |
| So wie das frühere Verdienst erzeugen.               |            |
| Von vielen Sternen kommt mir dieses Licht;           | 70         |
| Doch Jener flößt' es mir zuerst in's Herz,           | •          |
| Ter höchster Sänger war des höchsten Führers.        |            |
| Es hoffen, singet er in seinen Psalmen,              | 73         |
| Auf dich all' die, so deinen Namen wissen,           |            |
| Und wer ihn nicht weiß, hat der meinen Glauben?      |            |
| Du hast mich dann in deinem Brief bethauet           | 76         |
| Mit seinen Tropfen, daß davon ich voll bin           |            |
| Und euren Regen nun ergieß auf Andre." —             |            |
| Indeß ich sprach, erzittert' ein Geleucht'           | 79         |
| In dem lebend'gen Innern jener Fackel,               |            |
| Plötlich, durchdringend, nach des Blites Weise.      |            |
| Drauf haucht' es so: "Die Liebe, die mich jetzt noch | 82         |
| Durchglühet für die Tugend, die mir folgte           |            |
| Bis zu der Palm' und zum Ausgang des Kampfes,        |            |
| Will, daß ich dir von ihr, der du dich freuest,      | 85         |
| Nochmals vorathm', und gern vernehm' ich, sprichst   | du         |
| Von dem mir, was die Hoffnung dir verheißet." —      |            |

| und ich: "Die alten und die neuen Schriften          | 88       |
|------------------------------------------------------|----------|
| Bezeichnen mir das Ziel—und selbst zeigt mir sich's- | <u> </u> |
| Der Seelen, die sich Gott zu Freunden machte.        |          |
| Jesaias sagt, daß jed' in seiner Stadt               | 91       |
| Mit doppeltem Gewand wird sein bekleidet,            |          |
| Und seine Stadt ist dieses sel'ge Leben.             |          |
| Doch weit geläuterter noch hat dein Bruder           | 94       |
| Dort, wo er von den weißen Kleidern handelt,         |          |
| Uns diese Offenbarung kund gethan." —                |          |
| Und vorher, eh die Wort' ich noch geendigt,          | 97       |
| Ließ über uns "Sperent in te" sich hören,            |          |
| Worauf die Reigen alle Antwort gaben.                |          |
| Aufflammt' ein solches Licht dann unter ihnen,       | 100      |
| Daß, wär' der Himmelskrebs solch ein Krystall,       |          |
| So wär' ein Wintermond ein einz'ger Tag.             |          |
| Und wie sich eine Jungfrau froh erhebet              | 103      |
| Und geht und in den Reigen tritt, zu Ehren           |          |
| Der Braut allein, nicht weil sie eitel:              |          |
| So sah ich das verklärte Licht sich nahen            | 106      |
| Den Beiden, welche sich im Kreise drehten,           |          |
| Wie es zu ihrer glühnden Inbrunst paßte;             |          |
| Und einstimmt's in das Lied und in die Weise.        | 109      |
| Und meine Herrin sah fest auf sie hin,               |          |
| Ganz einer Braut gleich, unbewegt und schweigend.    |          |
| "Das ist der, welcher unserm Pelikane                | 112      |
| Gelegen an der Brust, und dieser wurde               |          |
| Vom Kreuz herab zu großer Pflicht erlesen." —        |          |
| So sprach die Herrin; doch deshalb nicht wandte      | 115      |
| Den Blick sie ab vom aufmerksamen Schauen            |          |
| Bei ihren Worten, nicht vorher noch nachher.         | •        |
| Gleich jenem, welcher späht und meint zu sehen,      | 118      |
| Daß sich die Sonn' ein weniges verdunkle,            |          |
| Weil durch das Sehn er macht, daß nicht er siehet:   |          |
| So that auch ich bei jenem letzten Feuer,            | 121      |
| Bis mir gesagt ward: "Warum blendst du dich,         |          |
| Etwas zu sehen, was nicht statt hier findet?         |          |

| Erd' ist mein Leib auf Erden und wird's bleiben | 124 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Sammt allen andern, bis daß unfre Zahl          | ~== |
| Mit dem urewigen Beschlusse stimmet.            |     |
| Mit den Gewanden sind im sel'gen Kloster        | 127 |
| Nur die zwei Lichter, die emporgestiegen;       |     |
| Und dies sollst du in eurer Welt verkünden."—   |     |
| Auf dieses Wort kam jenes Flammenkreisen        | 130 |
| Zur Ruh, zusammt der süßen Harmonie,            |     |
| Die aus dem Ton dreifachen Hauchs entstanden,   |     |
| Wie, um Beschwerden oder Fahr zu meiden,        | 133 |
| Die erst in's Wasser eingeschlagnen Ruder       |     |
| Auf einer Pfeife Tönen alle ruhn.               |     |
| Wie wurd' ich, ach! im Innersten erschüttert,   | 136 |
| Als ich, Beatrix anzuschaun, mich wandte,       |     |
| Da ich nicht sehn sie konnt', obgleich ich nahe |     |
| Mich ihr befand und in der Welt der Sel'gen!    | 139 |

| Als ich noch bangt' ob meines Blicks Erlöschen, | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Ging aus dem Flammenglanz, der ihn geblendet,   |    |
| Ein Hauch hervor, der mich aufmerksam machte;   |    |
| Der sprach: "Bis zum Gebrauche des Gesichtes    | 4  |
| Du wieder kommst, das dir an mir erloschen,     |    |
| Ist's billig, daß ich sprechend dir's vergüte.  |    |
| Beginne denn und sprich, worauf dein Geist      | 7  |
| Gerichtet ist, und überzeuge dich,              |    |
| Dein Blick sei nur geblendet, nicht erstorben.  |    |
| Denn die durch diese göttlichen Gefilde         | 10 |
| Dich leitet, deine Herrin, hat im Blicke        |    |
| Die Kraft, die Ananias' Hand besaß."            |    |
| ibliothet ausländ. Klassiter. 10.               |    |
|                                                 |    |

| Ich sprach: "Wie's ihr beliebt, früh oder spät,  | 13 |
|--------------------------------------------------|----|
| Sei'n heil die Augen, jene Thor', in welche      |    |
| Sie einzog mit der Glut, die stets mich senget.  |    |
| Das Gut, das diesen Hof zufriedenstellet,        | 16 |
| Ist A und O der Schriften, die mich hier         |    |
| Mehr oder minder stark die Liebe lehren."—       |    |
| Dieselbe Stimme, die vorhin die Furcht           | 19 |
| Des plötlichen Erblindens mir benommen,          |    |
| Bewog mich zu dem Streben, fortzusprechen,       |    |
| Und sagte: "Wahrlich, durch ein enger Sieb       | 22 |
| Mußt du es klären; sagen mußt du, wer            |    |
| Den Bogen dir nach solchem Ziel gerichtet."—     |    |
| Und ich: "Durch philosoph'sche Gründe mußte,     | 2! |
| Wie durch Auctorität, die uns von hier kommt,    |    |
| Sich wohl einprägen in mir solche Liebe.         |    |
| Denn Gutes, in wie weit's als gut erkannt wird,  | 2  |
| Entzündet Liebe so, und um so größre,            |    |
| Jemehr an Trefflichkeit es in sich faßt.         |    |
| Drum muß zum Wesen, wo's so sehr hervorragt,     | 3  |
| Daß jedes Gut, das außer ihm sich findet,        |    |
| Nichts andres als ein Strahl ist seines Lichtes, |    |
| Mehr als nach andern hin voll Liebe streben      | 34 |
| Der Geist von jedem, der erkennt die Wahrheit,   |    |
| Auf welche solcherlei Beweis sich gründet.       |    |
| Und solche Wahrheit deckt vor dem Verstande      | 3' |
| Mir Der auf, der die höchste Liebe mir           |    |
| Von allen Wesen zeigt, die unvergänglich.        |    |
| Kund gibt sie mir des wahren Autors Stimme,      | 4  |
| Der, von sich selber sprechend, Mosen sagte:     |    |
| AU meine Macht will ich dich sehen lassen.       |    |
| Du selbst auch zeigst sie mir, wo du die hohe    | 41 |
| Verkünd'gung des Geheimnisses beginnest          |    |
| Von hier, die all' auf Erden übertrifft."—       |    |
| Und ich vernahm: "Nach menschlichem Verstande    | 40 |
| Und höhrem Wort, das damit übereinstimmt,        |    |
| Bewahr' also Gott deine höchste Liebe.           |    |

| Doch sage, fühlest du noch andre Seile           | 49   |
|--------------------------------------------------|------|
| Dich zu ihm ziehn, damit du alle Stacheln        | 180V |
| Kund thust, womit dich diese Liebe reizet?"—     |      |
| Nicht blieb verborgen mir die heil'ge Absicht    |      |
| Des Adlers Christi, nein, vielmehr erkannt' ich, |      |
| Wohin er mein Bekenntniß leiten wollte.          |      |
| Deshalb begann ich wieder: "All die Stacheln,    | 55   |
| Die unser Herz zu Gott hintreiben können,        | •    |
| In meiner Liebe treffen sie zusammen;            |      |
| Denn das Dasein der Welt, so wie das meine,      | 58   |
| Der Tod, den er, damit ich leb', erlitten,       |      |
| Wie das, was jeder Gläub'ge hofft gleich mir,    |      |
| Nebst der lebend'gen, vorerwähnten Kenntniß,     | 61   |
| Entrissen mich dem Meer der falschen Liebe       |      |
| Und setzten an das Ufer mich der wahren.         |      |
| Das Laub, wovon der ganze Garten grünet          | 64   |
| Des ew'gen Gärtners, lieb' ich in dem Maße,      |      |
| Als dieser Gutes ihm verliehen hat." —           |      |
| Sobald ich schwieg, ertönt' ein göttlich süßer   | 67   |
| Gesang hin durch den Himmel, und die Herrin      |      |
| Sang mit den andern: "Heilig, heilig, heilig!"   | ,    |
| Und wie man wird erweckt von grellem Lichte      | 70   |
| Durch unsrer Sehkraft Geist, der wiederkehret    | •••  |
| Beim Glanze, der von Haut zu Haut eindringet,    |      |
| Und der Erwachte sich vor'm Sehen scheuet,       | 78   |
| So unbewußt ist ihm sein schnell Erwachen,       | •    |
| Bis ihm die Urtheilskraft zu Hülfe kommet:       | . •  |
| So nahm Beatrix all unreines Wesen               | 76   |
| Mir von den Augen mit dem Strahl der ihren,      | •    |
| Der mehr als tausend Meilen weit erglänzte;      |      |
| Worauf ich besser dann als vorher sahe,          | 79   |
| Und fast bestürzt ob eines vierten Lichtes       |      |
| Mir Kund' erbat, das ich bei uns erblickte.      | •    |
| Und meine Herrin: "Innert dieser Strahlen        | 82   |
| Freut ihres Schöpfers sich die erste Seele,      |      |
| Die jemals jene höchste Kraft erschaffen."—      |      |
| t) =                                             |      |

| Dem Blatte g'eich, das beim Vorüberrauschen         | 85- |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Des Winds die Spițe neigt und dann sich hebet       |     |
| Durch eigne Kraft, die wieder auf ihn richtet:      |     |
| So that auch ich, von Staunen ganz ergriffen,       | 88- |
| Indeß sie sprach, und dann ermannt' ich mich,       |     |
| Ein brennendes Verlangen auszudrücken,              |     |
| Und ich begann: "D Frucht, die, ganz gezeitigt,     | 91  |
| Allein erzeugt du warest, erster Bater,             |     |
| Dem jede Gattin Tochter oder Schnur ist!            |     |
| In tiefster Ehrfurcht fleh' ich, daß du mir         | 94  |
| Dein Wort vergönnft; du siehest mein Verlangen,     |     |
| Und, dich nur bald zu hören, sag' ich's nicht."—    |     |
| Oft regt ein Thier sich unter einer Decke           | 97  |
| So heftig, daß sein innrer Trieb hindurchscheint,   |     |
| Weil die Umhüllung der Bewegung folget:             |     |
| So ließ die erste Seele gleichermaßen               | 100 |
| Durch die Umhüllung durch mich auch erkennen,       |     |
| Wie freudiglich sie mir willfahren wollte.          |     |
| Drauf hauchte sie: "Sagst du den Wunsch auch nicht, | 108 |
| Erkenn' ich besser ihn, als du erkennest            |     |
| Was irgend am gewissesten dir sein mag,             |     |
| Weil ich in den wahrhaften Spiegel schaue,          | 106 |
| Der alle Dinge macht zu seinem Abbild,              |     |
| Doch keines macht zum Abbild ihn von sich.          |     |
| Du hörtest gern, wie lang es ist, daß Gott          | 109 |
| Mich in den hohen Garten sett', allwo dich          |     |
| Zu langem Steigen Jene vorbereitet;                 |     |
| Wie lang er meiner Augen Lust gewesen,              | 119 |
| So wie den wahren Grund des großen Zornes,          |     |
| Und welche Sprach' ich bildete und brauchte.        |     |
| Nun sieh, mein Sohn, an sich war nicht das Kosten   | 115 |
| Des Baums die Ursach zu so langem Banne,            |     |
| Vielmehr nur, weil ich übertrat die Schranken.      |     |
| Wo deine Herrin den Virgil berufen,                 | 118 |
| Sehnt' ich viertausend und dreihundert Sonnen       |     |
| Und zweie mich nach der Versammlung hier.           |     |

| Und sah die Sonne hin durch alle Lichter         | 121 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Auf ihrem Pfad neunhundert dreißig Male          |     |
| Sich wenden, als ich dort auf Erden war.         |     |
| Die Sprache, die ich sprach, war ganz erloschen, | 124 |
| Eh auf das nie zu endende Gebäu                  |     |
| Des Nimrod Volk sein Augenmerk gerichtet;        |     |
| Denn keine Wirkung des Verstandes war,           | 127 |
| Da sich des Menschen Neigung mit dem Umschwung   | -   |
| Des Himmels ändert, je von langer Dauer.         |     |
| Werk der Natur ist's, daß die Menschen sprechen; | 130 |
| Jedoch ob so, ob so, das überläßt                |     |
| Euch die Natur dann, wie es euch beliebet.       |     |
| Eh ich hinabstieg zu der Hölle Qualen,           | 133 |
| Hieß auf der Erden El das höchste Gut,           |     |
| Von dem die Freude kommt, die mich umhüllet;     |     |
| Dann nannte man's Eli, und so geziemt sich's,    | 136 |
| Weil Redebrauch bei Sterblichen dem Laub         |     |
| Am Zweige gleicht, das welkt und andres kommt.   |     |
| Am Berg, der aus der Wog' am meisten raget,      | 139 |
| War ich, mit reinem und beflecktem Leben,        |     |
| Von sechster Stunde Morgens, sieben Stunden,     |     |
| Bis wann die Sonne den Quadranten wechselt.      | 142 |
|                                                  |     |

Dem Vater und dem Sohn und heil'gen Geiste Sang: Gloria! das ganze Paradies, So daß der süße Klang berauscht mich machte. Das, was ich sah, erschien mir wie ein Lächeln Des Weltenalls, weil meine Trunkenheit In mich einströmte durch Gehör und Suge.

| O Freud', o unaussprechlich hohe Wonne,           | 7          |
|---------------------------------------------------|------------|
| O volles Sein des Friedens und der Liebe,         |            |
| O sichrer Reichthum, ledig jedes Wunsches!        |            |
| Vor meinen Augen standen die vier Fackeln         | 10         |
| In hellem Glanz, und die zuerst gekommne          |            |
| Begann hierauf lebhafter zu erstrahlen,           |            |
| Und ändert' ihr Aussehen solchermaßen,            | 13         |
| Als tauschten Jupiter und Mars, wenn diese        |            |
| Zu Vögeln worden wären, ihr Gefieder.             |            |
| Die Vorsehung, die hier im sel'gen Chore          | 16         |
| Das Amt wie dessen Wechselzeit vertheilet,        |            |
| Hatt' überall Stillschweigen auferleget,          |            |
| Als ich vernahm: "Wenn ich mich jetzt verfärbe,   | 19         |
| So wundere dich nicht, denn du wirst sehen,       |            |
| Wie, was ich sag', all diese wird verfärben.      |            |
| Der sich auf Erden meinen Sit anmaßet,            | 22         |
| Ja meinen Sit, ja meinen Sit, der ledig           |            |
| Steht vor dem Angesicht des Sohnes Gottes,        |            |
| Hat meine Grabstatt zur Kloak' entwürdigt         | 25         |
| Voll Bluts und Stanks, darob sich der Verworfne,  |            |
| Der hier hinabgestürzt ward, freun mag drunten."— |            |
| Von jener Farb', in der früh oder abends          | 28         |
| Sich eine Wolk' im Widerschein der Sonne          |            |
| Darstellt, sah ich bedeckt den ganzen Himmel.     |            |
| Und wie ein züchtig Weib, das sicher einhält      | <b>3</b> 1 |
| Der Tugend Pfad, hört sie von einer Andern        |            |
| Fehltritten nur, ob dieser schon erbanget:        |            |
| So wandelte Beatrix auch ihr Ansehn;              | 84         |
| Und so verdunkelte sich auch der Himmel,          |            |
| Glaub' ich, als einst die höchste Macht gelitten. |            |
| Dann fuhr der Geist in seiner Rede fort           | 37         |
| Mit einer Stimm', also in sich verändert,         |            |
| Daß stärker nicht sein Aussehn sich verwandelt:   |            |
| "Es wurde Christi Braut nicht auferzogen          | 40         |
| Durch mein und Linus' Blut und das des Cletus,    |            |
| Daß zum Erwerben schnöden Gelds sie diene;        |            |

| Rein, um das fel'ge Leben zu erwerben,            | 48 |
|---------------------------------------------------|----|
| Vergossen Sixtus, Pius und Calixtus               |    |
| Und Urban unter großer Klag' ihr Blut.            |    |
| Richt war es unsre Absicht, daß zur Rechten       | 46 |
| Bon denen, die uns folgen, säß' ein Theil         |    |
| Der Christen, und der andere zur Linken;          |    |
| Noch, daß auch die mir übergebnen Schlüssel       | 49 |
| Zum Zeichen dienen sollten auf der Fahne,         |    |
| Die gegen die Getauften zög' in's Feld;           |    |
| Noch, daß mein Bild als Siegel man gebrauche      | 52 |
| Für Freiheitsbriefe, käufliche, voll Lügen,       |    |
| Darob ich oft erröth' und Funken sprühe.          | •  |
| In Hirtenkleidern siehet man dort unten           | 55 |
| Raubgier'ge Wölf' auf allen Weideplätzen.         |    |
| D Rache Gottes, warum zögerst du?                 |    |
| Anschicken Basken sich und Caorsiner,             | 58 |
| Zu trinken unser Blut: o guter Anfang,            |    |
| Zu welchem schnöden Ende mußt du sinken!          |    |
| Allein die hohe Vorsicht, die durch Scipio        | 61 |
| Den Ruhm der Welt für Rom vertheidigt hatte,      |    |
| Wird, meiner Meinung nach, bald Hülfe schaffen.   |    |
| Und du, Sohn, der du ob der ird'schen Bürde       | 64 |
| Hinab noch kehren wirst, thu' auf den Mund,       |    |
| Und nichts verbirg, was ich dir nicht verberge."— |    |
| So wie es von gefrornen Dünsten schneiet          | 67 |
| In unsre untre Luft, wenn sich berühret           |    |
| Das Horn der Himmelsziege mit der Sonne:          |    |
| So sah den Aether ich nach oben, sich             | 70 |
| Verschönend, schneien von siegtrunknen Dünsten,   |    |
| Die ihren Aufenthalt mit uns hier hatten.         |    |
| Mein Auge folgte ihrer Lichterscheinung,          | 78 |
| Und folgte, bis des Zwischenraums Entfernung      |    |
| Das weitre Vorwärtsdringen ihm benommen.          |    |
| Weshalb die Herrin, die befreit mich sahe         | 76 |
| Vom starren Schaun nach oben, sagte: "Senke       |    |
| Den Blick und sieh, wie du dich hast gewendet." — |    |

| Seit damals, wo zuerst ich rückzeschaut,          | 79       |
|---------------------------------------------------|----------|
| Fand ich entfernt mich um den ganzen Bogen,       |          |
| Der Mitt' und End' umfaßt des ersten Klima's.     |          |
| So daß Ulysses' thör'ge Furt ich sahe             | 82       |
| Jenseits bei Gades, diesseits nah das Ufer,       |          |
| An dem Europa ward zur süßen Bürde.               | •        |
| Und mehr hätt' ich erforscht des Fleckchens Lage, | . 85     |
| Wär' unter meinen Füßen nicht die Sonne           |          |
| Um mehr noch als ein Zeichen fortgerückt.         |          |
| Mein lieberfüllter Sinn, der Lust nur immer       | 88       |
| Fand an der Herrin, wagte mehr als jemals,        |          |
| Zu ihr die Augen wieder zu erheben.               | ·        |
| Und wenn Natur und Kunst Lockspeise bieten,       | 91       |
| Um durch die Augen das Gemüth zu fesseln,         | -        |
| In Fleischesformen oder deren Bildniß:            |          |
| All dieses wär' als nichts erschienen gegen       | 94       |
| Die Himmelswonne, die zurück mir strahlte,        |          |
| Als ich zum Lächeln ihres Blicks mich wandte.     |          |
| Die Kraft nun, welche mir der Blick ertheilte,    | 97       |
| Vom schönen Nest der Leda riß sie los mich        |          |
| Und trieb mich fort zum allerschnellsten Himmel.  |          |
| Die höchsten und lebhaftsten seiner Theile        | 100      |
| Sind so gleichförmig, daß ich nicht kann sagen,   |          |
| Welchen Beatrix mir zum Standort wählte.          |          |
| Dech diese, welche mein Verlangen sahe,           | 103      |
| Begann mit einem also heitern Lächeln,            |          |
| Daß Gott in ihrem Blick sich schien zu freuen:    |          |
| "Das Wesen der Bewegung, das die Mitte            | 106      |
| In Ruh erhält, doch ringsum alles Andre           |          |
| Bewegt, beginnt von hier, als seiner Grenze.      |          |
| Und dieser Himmel ruht in Gottes Geist            | 109      |
| Allein, drin sich die Lieb' entflammt, die jenen  | 200      |
| Bewegt, so wie die Kraft, die er herabströmt.     |          |
| Gleich einem Kreis umfaßt ihn Licht und Liebe,    | 112      |
| Wie er die andern Kreis', und jenen Umfang        | <b>7</b> |
| Rennt der allein, der ihn umher gegürtet.         |          |

| Nichts andres läßt uns seinen Schwung erkennen;    | 115 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Die andern werden nur durch ihn gemessen,          |     |
| So wie die Zehne durch die Zwei und Fünfe.         |     |
| Und wie die Zeit in diesem Napf die Wurzeln,       | 118 |
| Und in den anderen die Blätter habe,               |     |
| Das kann dir offenbar nunmehro sein.               |     |
| D Gier, die du die Sterblichen so tief             | 121 |
| In dich versenkst, daß Niemand hat die Stärke,     |     |
| Den Blick aus deinen Wellen zu erheben!            |     |
| Die Blüthen sind wohl gut des Menschenwillens;     | 124 |
| Allein es wandelt der beständ'ge Regen             |     |
| Die echten Pflaumen in migrathne Früchte.          |     |
| Unschuld und Glauben findet man allein             | 127 |
| Noch bei den Kindlein; dann entfliehen beide,      |     |
| Noch eh die Wangen sich mit Haar bedecken.         |     |
| Der Mensch, wenn er noch stammelt, lebet mäßig,    | 130 |
| Der mit gelöster Zunge dann verschlinget           |     |
| Jedwede Speise zu jedweder Zeit;                   |     |
| Der Mensch, wenn er noch stammelt, liebt und höret | 133 |
| Die Mutter, der dann, bei vollkommner Sprache,     |     |
| Den Wunsch wohl hegt, begraben sie zu Jehen.       |     |
| So wird die weiße Haut, beim ersten Anblick        | 136 |
| Der schönen Tochter Jener schwarz, die uns         |     |
| Den Morgen bringt und hinterläßt den Abend.        |     |
| Doch du, daß du nicht drüber staunst, bedenke,     | 189 |
| Daß Keiner jetzt auf Erden ist, der herrsche;      |     |
| Drum geht das menschliche Geschlecht so irr.       |     |
| Doch eh noch Januar sich ganz entwintert           | 142 |
| Ob des dort überseh'nen Hunderttheiles,            |     |
| Hört man so laut die obern Kreis' ertönen,         |     |
| Daß das Geschick, das man so lang erharrte,        | 145 |
| Die Hintertheile macht zu Vordertheilen,           |     |
| So daß die Flotte graden Laufs wird segeln;        |     |
| Und rechte Frucht wird dann der Blüthe folgen."—   | 148 |

| Nachdem sie in Betreff des jetzgen Wandels           | 1  |
|------------------------------------------------------|----|
| Der armen Sterblichen das Wahr' eröffnet,            |    |
| Die paradiesisch mir das Herz entzückt:              |    |
| Gleich Jenem, welcher einer Fackel Schein,           |    |
| Die hinter ihm aufflammt, im Spiegel schauet,        |    |
| Eh noch in Blick und Sinn sie ihm gefallen,          |    |
| Und sich umwendet, um zu sehn, ob denn               | 7  |
| Das Glas ihm Wahrheit sagt, und sieht, daß beide     |    |
| Wie Liedesweis' und Wort zusammenstimmen:            |    |
| So that auch ich, wie ich mich jetzt erinnre,        | 10 |
| Indem ich in die schönen Augen blickte,              |    |
| Drin Liebe, mich zu fahn, die Schlinge flocht.       |    |
| Und als ich mich gewandt, und meine Augen            | 18 |
| Das schauten, was in diesem Buch erscheinet,         |    |
| So oft man recht betrachtet seine Kreisung,          |    |
| Sah einen Punkt ich, der so scharfes Licht           | 16 |
| Ausstrahlte, daß das Aug', davon geblendet,          |    |
| Sich ob der großen Schärfe schließen mußte.          |    |
| Und selbst der Stern, der uns am kleinsten scheinet, | 19 |
| Wär' gleich dem Monde, ständ' er neben ihm,          |    |
| Wie sich zwei Sterne zu einander stellen.            |    |
| In jenem Abstand wohl, in dem das Licht              | 22 |
| Dem Hofe nah erscheint, den es drum malet;           | •  |
| Wenn, der es trägt, am dichtesten der Dunst ist:     |    |
| In solcher Fern' umkreist' ein Feuerring             | 25 |
| Den Punkt so schnell, daß er besiegt wohl hätte      |    |
| Den Schwung, der um die Welt am schnellsten kreiset. |    |
| Der war von einem zweiten eingeschlossen,            | 28 |
| Vom dritten der, der dann von einem vierten,         |    |
| Der vierte dann vom fünften, der vom sechsten.       |    |
| Es folgte drauf der siebente, so breit               | 3  |
| Sich schon ausdehnend, daß der Juno Botin            |    |
| Zu eng wohl wäre, ganz ihn zu umfassen.              |    |
|                                                      |    |

| So auch der acht' und neunt', und ein jedweder    | 34 |
|---------------------------------------------------|----|
| Bewegte sich langsamer, wie der Zahl nach         |    |
| Er größern Abstand von dem Einen hatte.           |    |
| Und jeder hatte desto reinres Feuer,              | 37 |
| Je minder fern er war vom reinen Funken,          |    |
| Wohl weil von ihm er mehr durchdrungen war.       |    |
| Und meine Herrin, die mich sehr in Sorge          | 40 |
| Befangen sah, sprach: "Von dem Punkt hängt ab     |    |
| Der Himmel und die sämmtliche Natur.              |    |
| Schau jenen Kreis, der ihm zunächst gelegen,      | 43 |
| Und wisse, daß er sich so schnell bewegt          | _  |
| Durch die entflammte Liebe, die ihn treibet."—    |    |
| Und ich zu ihr: "Wär' in die Welt die Ordnung     | 46 |
| Gelegt, die ich in diesen Kreisen sehe:           |    |
| Befried'gen würde mich, was vor mir lieget.       |    |
| Doch in der Welt des Sichtbaren erblickt man      | 49 |
| Die Schwingungen nur um so göttlicher,            |    |
| Je ferner sie dem Mittelpunkte liegen.            |    |
| Drum, soll ein End' erreichen mein Verlangen      | 52 |
| In diesem wunderbaren Engelstempel,               |    |
| Der Liebe nur und Licht zu Grenzen hat:           |    |
| So möcht' ich hören noch, warum sich Urbild       | 55 |
| Und Abbild nicht in gleicher Art bewegen;         |    |
| Denn ich für mich erwäge dies vergebens."-        |    |
| "Wenn deine Finger nicht zu solchem Knoten        | 58 |
| Hinreichend sind, so ist dies wohl kein Wunder,   |    |
| So fest ward er, weil man ihn unversucht ließ."   |    |
| So sprach die Herrin; dann auch: "Nimm dazu noch, | 61 |
| Was ich dir sage, willst du dich ersätt'gen,      |    |
| Und strenge beinen Geist darum nun an.            |    |
| Die Körpersphären sind bald weit, bald enge,      | 64 |
| Je nach dem Mehr und Minder jener Kraft,          |    |
| Die sich erstreckt durch alle ihre Theile.        |    |
| Gewirkt wird größres Heil durch größre Güte       | 67 |
| Und größres Heil unifaßt der größre Körper,       |    |
| Wenn seine Theile gleich vollkommen sind.         |    |
|                                                   |    |

| Weshalv auch dieser, der das hohe Weltall,           | 70  |
|------------------------------------------------------|-----|
| So weit sich's ausdehnt, mit sich reißt, dem Kreise, |     |
| Der höchste Lieb' und Einsicht faßt, entspricht.     |     |
| Darum, wofern den Maßstab an die Kraft               | 79  |
| Du nun anlegst und nicht an die Erscheinung          |     |
| Der Stoffe, die gerundet dir erscheinen,             |     |
| Wirst du das wunderwürdige Verhältniß                | 76  |
| Von Groß zu Mehr, von Klein zu Minder sehen          |     |
| In jedem Himmel, seiner Kraft entsprechend."—        |     |
| Wie strahlend bleibt und rein die Hemisphäre         | 79  |
| Der Luft, wenn Boreas aus jener Wange                |     |
| Den Hauch ausstößt, wo er gelinder ist,              |     |
| Wodurch sich löst und reint der dicke Rebel,         | 82  |
| Der sie getrübt, daß drob der Himmel lächelt         |     |
| Mit all dem Schönen, welches ihn begleitet:          |     |
| So war's bei mir auch, als mich meine Herrin         | 85  |
| Durch ihre Antwort aufgehellt, und sich              |     |
| Die Wahrheit sehn ließ, wie ein Stern im Himmel.     |     |
| Und als hierauf nun ihre Worte ruhten,               | 88  |
| Sprühten die Kreis' in gleicher Weise Funken,        |     |
| Als wie ein Eisen Funken gibt, das glühet.           |     |
| Es folgte seinem Feuer jeder Funken;                 | 91  |
| Und so groß war die Zahl, daß sie sich mehr          |     |
| Vertausendfacht, als beim Schachbret durchs Doppels  | n.  |
| Von Chor zu Chor hört' ich ein "Hofianna"            | 94  |
| Dem festen Punkt, der in dem Wo sie hält             |     |
| Und stets sie halten wird, drin stets sie waren.     |     |
| Und sie, die meinen Geist in Zweifeln sahe,          | 97  |
| Sprach nun: "Es haben dir die ersten Kreise          |     |
| Gezeigt die Seraphim und Cherubim;                   |     |
| Die folgen so geschwind dem, was sie fesselt,        | 100 |
| Um möglichst ähnlich jenem Punkt zu werden,          |     |
| Und können's, wegen des erhabnen Schauens.           |     |
| Die Liebesgeister, die sie dann umkreisen,           | 103 |
| Nennt man des göttlichen Antlites Thronen,           |     |
| Weil sie der ersten Dreiheit Grenze sind.            |     |

| Und wissen mußt du, daß sie Wonn' empfinden      | 106 |
|--------------------------------------------------|-----|
| So viel, als eindringt ihre Kraft zu schauen     | •   |
| In's Wahr', in dem sich jede Einsicht stillet.   |     |
| Hieraus ersieht man, daß die Seligkeit           | 109 |
| Sich auf anschauendes Erkennen gründe,           | 103 |
| Nicht auf die Liebe, die erst diesem folget.     |     |
| Und Maß ist für das Schauen das Verdienst,       | 112 |
| Das Gottes Gnad' ertheilt, und Willensgüte:      | 110 |
| So steiget man empor von Grad zu Grade.          |     |
| Die zweite Dreizahl, welche gleicherweise        | 115 |
| In diesem ewigblühnden Lenze wurzelt,            |     |
| Den nie der nächt'ge Widder noch entlaubet,      |     |
| Läßt auch fortwährend "Hosiann" erklingen,       | 118 |
| In der drei Ordnungen dreifachen Weisen,         |     |
| Die Freud' enthalten, drin es sich verdreifacht. |     |
| Die Hierarchie enthält drei Gottekschaaren:      | 121 |
| Die Herrschaften zuerst und dann die Kräfte,     |     |
| Die dritte Ordnung endlich sind die Mächte.      |     |
| Sodann in den vorletten beiden Reigen,           | 124 |
| Erzengel freisen dort und Fürstenthümer;         |     |
| Aus Engelspielen ganz besteht der lette.         |     |
| Und alle Reigen schaun empor nach oben,          | 127 |
| Und wirken so hinab, daß, wie zu Gott            |     |
| Sie all' gezogen werden, all' sie ziehen.        |     |
| Und diese Ordnungen pflag Dionystus              | 180 |
| Mit also großer Sehnsucht zu betrachten,         |     |
| Daß er sie nannt' und unterschied wie ich.       |     |
| Doch von ihm hat sich dann Gregor entfernet;     | 133 |
| Weshalb er auch, sobald in diesem Himmel         |     |
| Den Blick er aufthat, über sich gelächelt.       |     |
| Denn wenn kund that so tief geheimes Wahres      | 136 |
| Ein Mensch auf Erden, wundre drob dich nicht;    |     |
| Denn ihm mittheilt' es, wer's da oben sahe,      |     |
| Nebst noch viel andrem Wahren dieser Kreise."—   | 139 |

| So lang, wenn beide Kinder der Latona,               | 1   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Vom Widder dies bedeckt, dies von der Wage,          |     |
| Zugleich sich mit dem Horizont umgürten,             |     |
| Desselben Zung' einstehet im Zenith,                 | 4   |
| Bis beide dann, die Hemisphäre tauschend,            |     |
| Aus jenes Gürtels Gleichgewichte treten:             |     |
| Stand mit dem Angesicht, verschönt vom Lächeln,      | 7   |
| Beatrix schweigend, fest nach jenem Punkte           |     |
| Hinblickend, der mich so gefangen nahm.              |     |
| Drauf sie begann: "Ich sag' — ich frage nicht —      | 10  |
| Das, was du hören willst; denn dort erschaut' ich's, |     |
| Wo jedes Wo und Wann zusammentrifft.                 |     |
| Nicht, um für sich des Gutes zu gewinnen,            | 18  |
| Was ganz unmöglich, nein, damit ihr Abglanz          |     |
| Rückstrahlend sagen könn': "Ich bin vorhanden"—      |     |
| Gab ew'ge Lieb' in ihrer Ewigkeit,                   | 16  |
| Der Zeit und des Begriffes baar, sich kund,          |     |
| Wie's ihr gefiel, in neuen Liebeskräften.            |     |
| Doch ruhte sie vorher nicht gleichsam müßig;         | 19  |
| Da weder vor= noch nachher stattgefunden,            |     |
| Daß Gott ob diesen Wassern sich bewegte.             |     |
| Und Form und Stoff, ganz rein, verbunden, gingen     | 22  |
| Zu fehlerfreier Wirklichkeit hervor,                 |     |
| Drei Pfeilen gleich von dreigesehntem Bogen.         |     |
| Und wie durch Glas, durch Bernstein und Krystall     | 25  |
| Ein Strahl durchglänzt, daß keine Zeit man wahrnin   | aml |
| Von seiner Ankunft bis zum vollen Dasein,            |     |
| So strahlt' auch jene dreigestalt'ge Wirkung         | 28  |
| Vom Herrn zugleich aus in das ganze Sein,            |     |
| Und sonder Unterscheidung im Beginne.                |     |
| Den Wesen ward die Ordnung anerschaffen              | 31  |
| Und zuertheilt, und jene wurden Sipfel               |     |
| Der Welt, die reine That zum Zweck erhielten.        |     |
| -                                                    |     |

| Reine Naturkraft war der Grundbereich;              | 34 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Inmitten gingen Kraft und Thätigkeit                |    |
| Ein solches Band ein, das niemals sich löset.       |    |
| Euch schrieb Hieronymus vom langen Zuge             | 87 |
| Der Säklen, da der Engel Schöpfung statt fand,      |    |
| Eh noch die andre Welt geschaffen wurde;            |    |
| Doch diese Wahrheit steht auf vielen Blättern       | 40 |
| Derer, die aus dem heil'gen Geiste schrieben:       |    |
| Du findest sie, wenn recht hinein du blickest.      |    |
| Und auch schon die Vernunft sieht davon etwas,      | 43 |
| Die nicht zuließe, daß die Weltbeweger              |    |
| So lang schon waren, eh die Welt vollendet.         |    |
| Nun weißt du, wo und wann geschaffen worden         | 46 |
| Die Liebeskräft', und wie; so daß gelöscht          |    |
| In deiner Sehnsucht schon sind drei der Wünsche.    |    |
| Gewiß, man käme zählend bis zu zwanzig              | 49 |
| So schnell nicht, als ein Theil der Engel störte    |    |
| Den untern Grund von euren Elementen.               |    |
| Der andre blieb und er begann die Kunst,            | 52 |
| Die du hier siehst, mit solcherlei Vergnügen,       |    |
| Daß er sich vom Umschwingen niemals trennet.        |    |
| Ursach des Sturzes war der maledeite                | 55 |
| Hochmuth desjenigen, den du gesehen,                |    |
| Wie er von aller Wucht der Welt beschwert ist.      |    |
| Bescheiden waren, die du hier erblickest,           | 58 |
| Sich anzusehen als ein Werk der Güte,               |    |
| Die sie zu solcher Einsicht fähig machte.           |    |
| Drum wurden ihre Blick' auch so erhoben,            | 61 |
| Durch Gnadenlicht und eigenes Verdienst,            |    |
| So daß sie vollen, festen Willen haben.             |    |
| Auch darfst du zweifeln nicht, vielmehr gewiß sein, | 64 |
| Daß Gnad' empfangen auch Verdienst bekundet,        |    |
| Sobald die Neigung sich ihr willig öffnet.          |    |
| Nun kannst ob dieser heiligen Versammlung           | 67 |
| Genug du sinnen, wenn du meine Worte                |    |
| Begriffen hast, auch ohne sonst'ge Hülfe.           |    |

| Toch weil auf Erden dort in euren Schulen        | 70  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Die Lehre geht, daß die Natur der Engel          |     |
| So ist, daß sie versteht, gedenkt und will:      |     |
| So sag' ich noch, damit du klar erkennest        | 79  |
| Die Wahrheit, die da unten man verwirret,        |     |
| Da solche Lehre sie macht doppelfinnig:          |     |
| Da diese Wesen von dem Antlit Gottes             | 76  |
| Beseligt waren, wandten nie die Blicke           |     |
| Sie von ihm ab, vor welchem nichts verborgen.    |     |
| Drum wird ihr Anschaun auch nicht unterbrochen   | 79  |
| Von neuen Dingen, und nicht der Erinnrung        |     |
| Bedürfen sie durch ein getheiltes Denken,        |     |
| So daß da unten man im Wachen träumet,           | 82  |
| Glaubt und auch nicht glaubt, Wahres auszusagen; |     |
| Doch in dem Lettern ist mehr Schuld und Schande. |     |
| Ihr wandelt drunten nicht auf einem Pfade        | 85  |
| Im Forschen; also sehr reißt euch dahin          |     |
| Die Liebe zu dem Schein und was sie sinnet.      |     |
| Doch dieses duldet man hier mit geringrem        | 88  |
| Unwillen noch, als wenn die heil'ge Schrift      |     |
| Beiseit gesetzt wird oder gar verdrehet.         |     |
| Man denkt daran nicht, wieviel Blut es kostet,   | 91  |
| Sie in die Welt zu sä'n, und wie geliebt ist,    |     |
| Wer mit demüth'gem Sinne sich ihr nahet.         |     |
| Nach Scheine trachtet jeder und er sinnt nur,    | 94  |
| Was er erfinden soll, und dieses pred'gen        |     |
| Die Pfaffen, die vom Evangelium schweigen.       |     |
| Der predigt, daß der Mond sich rückwärts wandte  | 97  |
| Beim Leiden Christi und sich zwischenstellte,    |     |
| Daß nicht der Sonne Licht auf Erden schiene;     |     |
| Ein Andrer, daß das Licht von selbst sich barg:  | 100 |
| Weshalb sich auch bei Spaniern und bei Indern    |     |
| Die Finsterniß wie bei den Juden zeigte.         |     |
| Florenz hat so viel Lapi nicht und Bindi,        | 109 |
| Als derlei Fabeln durch das ganze Jahr           |     |
| Sich allwärts von den Kanzeln hören lassen.      |     |
| •                                                |     |

| So daß die Schäflein, die es nicht verstehen,     | 106 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Genährt mit Winde von der Weide kehren:           |     |
| Und nicht zu sehn den Schaden, frommt doch nicht. |     |
| Nicht sagte Christus zu den ersten Jüngern:       | 109 |
| Geht hin und prediget den Leuten Possen;          |     |
| Bielmehr legt er wahrhaften Grund bei ihnen;      |     |
| Und dieser tonte so aus seinem Munde,             | 112 |
| Daß sie im Kampf, um Glauben zu entzünden,        |     |
| Zu Schwert und Speer das Evangelium machten.      |     |
| Jett geht man aus, um Possen nur und Schwänke     | 115 |
| Zu predigen; nur daß man lache, blähet            |     |
| Sich die Kapuz', und mehr verlangt man nicht.     |     |
| Doch solch ein Vogel nistet in dem Zipfel,        | 118 |
| Daß, wenn das Volk ihn fäh', würd' es den Ablaß   |     |
| Erkennen auch, auf welchen es vertrauet,          |     |
| Durch den zunahm auf Erden so die Thorheit,       | 121 |
| Daß auch ohn' eines Zeugnisses Beweis,            |     |
| Man jeglichem Versprechen Glauben schenkte.       |     |
| Hiermit nun mästet Sanct Anton sein Schwein       | 124 |
| Und andre mehr, die schlimmer sind als Schweine   |     |
| Und die mit Münze sonder Stempel zahlen.          |     |
| Doch weil wir weit sind abgeschweift, so wende    | 127 |
| Die Blick nun zurück zur graden Straße,           |     |
| Damit wir Weg und Zeit zugleich abkürzen.         |     |
| Dies Engelwesen stuft so weit empor sich          | 130 |
| An Zahl, daß niemals eine Sprach' es gab,         |     |
| Noch menschlichen Verstand, der dahin reiche.     |     |
| Beachtest du, was Daniel enthüllet,               | 133 |
| So wirst du sehen, daß bestimmte Zahl sich        |     |
| Uns hinter seinen Tausenden verbirgt.             |     |
| Das Urlicht, welches ganz in ihnen strahlet,      | 136 |
| So vielfach wird's von ihnen aufgenommen,         | •   |
| Als Geister sind, mit denen es sich einet:        |     |
| Drum, weil sich nach der Stärke des Empfangens    | 1?9 |
| Die Neigung richtet, ist der Liebe Süße           |     |
| In ihnen auch verschieden, heiß und lauer.        |     |
| hliothet augländ. Plassiter, 10.                  |     |

Sieh nun die Höhe und den Ueberschwang
Der ew'gen Kraft, die sich so viele Spiegel
Geschaffen hat, worin sie sich vertheilet,
Doch ein' in sich verbleibend, wie vorher.

# 30. Gefang.

Vielleicht sechs tausend Meilen fern von uns Erglüht die sechste Stund', und diese Welt Neigt schon den Schatten fast zur ebnen Fläche, Wenn uns so tief die Höh' der Himmelswölbung Beginnt zu werden, daß gar mancher Stern Den Schein verliert bis her zu unserm Grunde; Und wie alsdann die hellste Dienerin Der Sonne weiter geht, schließt sich der Himmel Von Bild zu Bild, bis auf das allerschönste. Auf gleiche Weis' erlosch auch der Triumph, 10 Der stets den Punkt, der mich besiegt, und welcher Umschlossen scheint von jenem, was er einschließt, Umgaukelt, nach und nach vor meinen Blicken, 13 Weshalb mich Blendung so wie Liebe zwang, Die Augen nach Beatrix hinzuwenden. Wenn alles, was bisher ich von ihr sagte, 16 In einen Lobspruch man zusammenfaßte, Bu wenig war's, mir diesmal zu genügen. Die Schönheit, die ich sah, sie überschreitet 19 Nicht unser Maß nur, nein, ich glaube sicher, Daß ganz sich ihrer nur ihr Schöpfer freue. Befiegt bekenn' ich mich von diesem Umstand, 22 Mehr als ein Komiker und ein Tragode Besiegt je ward von einem Punkt des Stoffes;

| Denn wie die Sonn' ein schwächres Aug' entkräftet, | 25 |
|----------------------------------------------------|----|
| So lähmt auch mein Gedächtniß in sich selber       |    |
| Die Rückerinnerung des süßen Lächelns.             |    |
| Vom ersten Tag, da ich in diesem Leben             | 28 |
| Ihr Antlitz sahe, bis zu diesem Anblick,           | •  |
| Vermochte mein Gefang es darzustellen;             |    |
| Nun muß davon ich abstehn, daß mein Dichten        | 31 |
| Je weiter ihrer Schönheit folgen könne,            |    |
| Wie von dem höchsten Ziele jeder Künstler;         |    |
| So daß ich mächt'germ Ton sie überlasse,           | 34 |
| Als dem aus meiner Tuba, die dem Ende              | -  |
| Des schwier'gen Gegenstandes nun sich nähert.      |    |
| Mit eines eil'gen Führers Wink und Stimme          | 37 |
| Begann sie wieder: "Aus dem größten Körper         | •  |
| Sind wir zum Himmel reinsten Lichts gelanget,      |    |
| Ganz geist'gen Lichtes, nur erfüllt von Liebe,     | 40 |
| Liebe zu wahrem Gute, voll von Wonne,              |    |
| Wonne, die übersteiget alles Süße.                 |    |
| Hier wirst du beide Kriegerschaaren sehen          | 43 |
| Des Paradieses; ein' in jenem Aufzug,              |    |
| Wie du sie wirst beim Weltgericht erblicken." —    |    |
| Wie plötliches Erbliten, das die Geister           | 46 |
| Des Sehens so zerstreuet, daß die Kraft es         |    |
| Benimmt, die stärksten Dinge zu gewahren:          |    |
| Also umstrahlte mich ein lebhaft Licht,            | 49 |
| Und ließ von solchem Schleier seines Glanzes       |    |
| Mich ganz umhüllt, daß nichts mir sichtbar war.    |    |
| "Stets nimmt die Liebe, welche diesen Himmel       | 52 |
| Beseligt, in sich auf mit solchem Gruße,           |    |
| Die Kerze für die Glut geschickt zu machen." —     |    |
| Und nicht sobald gelangten mir in's Innre          | 55 |
| Die kurzen Wort', als ich mich auch sogleich       |    |
| Weit über meine Kraft erhoben fühlte.              |    |
| Und neue Sehkraft ward in mir entzündet,           | 58 |
| Der Art, daß kein so helles Licht es gäbe,         |    |
| Daß es mein Blick nicht ausgehalten hätte.         |    |
| ·                                                  |    |

| Und ich erblickt' ein Licht, gleich einem Flusse,   | 61 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Von Glanz erschimmernd, zwischen zwei Gestaden,     |    |
| Die wunderbar vom Lenz geschmückt erschienen.       |    |
| Lebend'ge Funken stiegen auf vom Flusse,            | 64 |
| Und senkten überall sich auf die Blumen,            |    |
| Rubinen ähnlich, welche Gold umfäumet               | •  |
| Dann, wie berauscht von Düften, fielen rudwärts     | 67 |
| Sie wieder in den wunderbaren Strudel,              |    |
| Und während der einsank, stieg der empor.           |    |
| "Der hohe Wunsch, der dich jett brennt und treibet, | 70 |
| Von dem, was du hier siehst, Nachricht zu haben,    |    |
| Gefällt mir um so mehr, je mehr er zunimmt.         |    |
| Allein du mußt von diesem Wasser trinken,           | 73 |
| Bevor so großer Durst in dir sich stillet."         |    |
| So sprach zu mir die Sonne meiner Augen,            |    |
| Und fügt' hinzu: "Der Fluß und die Topase,          | 76 |
| Die ein= und ausgehn, und der Kräuter Lachen        |    |
| Sind Schattenbilder nur von ihrer Wahrheit.         |    |
| Nicht, daß an sich die Dinge dunkel wären;          | 79 |
| Vielmehr auf deiner Seite liegt der Mangel,         |    |
| Weil sich dein Blick noch nicht so hoch erhebet." — |    |
| Rein Kind, das sich so heftig mit dem Antlit        | 82 |
| Der Milch zuwendete, sobald es aufwacht,            |    |
| Wenn's im gewohnten Schlafe sich verspätet,         |    |
| Als ich, um begre Spiegel noch zu machen            | 85 |
| Aus meinen Augen, mich zur Welle bückte,            |    |
| Die strömt, damit man drin vollkommner werde.       |    |
| Und wie der Saum nur meiner Augenlider              | 88 |
| Davon getrunken hatte, schien es mir,               |    |
| Daß seine Länge sei zur Runde worden.               |    |
| Dann, Leuten gleich, die unter Larven gingen        | 91 |
| Und anders nun erscheinen, wenn das fremde          |    |
| Ansehn sie abgelegt, das sie vermummte:             |    |
| So wandelten sich Blumen mir und Funken             | 94 |
| Zu größrem Fest, so daß ich beide Höfe              |    |
| Des Himmels mir geoffenbart gesehen.                |    |

| O Gottes Strahlenglanz, durch den ich schaute       | 97  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Den hohen Siegeszug des wahren Reiches,             |     |
| Gib mir zu sagen Kraft, wie ich ihn sahe!           |     |
| Licht glänzt dort oben, welches fichtbar macht      | 100 |
| Den Schöpfer dem Geschöpfe, das allein              | •   |
| In seinem Anschaun seinen Frieden findet.           |     |
| Und es erweitert in Gestalt des Kreises             | 103 |
| Sich so, daß es der Sonn' in seinem Umfang          |     |
| Ein allzu reicher Gürtel würde sein.                |     |
| Aus Strahlen bildet sich sein ganzes Wesen,         | 106 |
| Rückstrahlend bis zum Rand des Erstbewegten,        |     |
| Das hieraus Leben und Kraftäußrung schöpfet.        |     |
| Und wie ein Hügel mit dem Fuß im Wasser             | 109 |
| Sich spiegelt, gleich als wollt' er sehn, wie reich |     |
| Geschmückt er sei an Kräutern und an Blumen:        |     |
| So sah ich über'm Lichtglanz, rings gereihet,       | 112 |
| Sich spiegeln, auf wohl mehr als tausend Sitzen,    |     |
| Alle, die von uns heimgekehrt nach oben.            |     |
| Und wenn der tiefste Grad schon in sich aufnimmt    | 115 |
| So großes Licht, wie groß ist dessen Fülle          |     |
| Erst in den höchsten Blättern dieser Rose!          |     |
| Mein Blick verlor sich in der Weite nicht,          | 118 |
| Noch in der Höhe, sondern ganz umfaßt' er           |     |
| Das Wie und das Wieviel von dieser Wonne.           |     |
| Die Nähe gibt hier nichts, noch nimmt die Ferne;    | 121 |
| Denn dort, wo Gott unmittelbar regieret,            |     |
| Da gelten nicht natürliche Gesetze.                 |     |
| Zum gelben Mittelpunkt der ew'gen Rose,             | 124 |
| Die sich ausbreitet, absluft und zum Preise         |     |
| Der Sonne duftet, welche ewig lenzet,               |     |
| Zog mich als einen, welcher schweigt, und reden     | 127 |
| Doch möchte, hin Beatrix, sagend: "Schaue,          |     |
| Wie groß ist die Versammlung weißer Kleider!        |     |
| Sieh unfre Stadt, wie weit sie rings sich ausdehnt, | 130 |
| Sieh unfre Site, wie sie so erfüllt sind,           |     |
| Daß man nur wenig Volk noch hier sich wünschet!     |     |

| Auf jenem großen Sit, wohin du blickest,         | 133 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Der Krone wegen, die darauf schon lieget, 🤼      |     |
| Wird, eh an diesem Hochzeitsmahl du theilnimmst, |     |
| Die Seele des erhabnen Heinrichs sitzen,         | 136 |
| Die, Kaiser drunten, kommen wird, Italien        | •   |
| Zu ordnen, eh dazu es noch bereit ist.           |     |
| Es hat die blinde Gier euch so bezaubert,        | 139 |
| Daß ihr dem Kinde ähnlich seid geworden,         |     |
| Das Hungers stirbt und doch wegjagt die Amme.    |     |
| Und Oberhaupt des geistlichen Gerichtshofs       | 142 |
| Ist Einer dann, der, offen wie geheim,           |     |
| Nicht gehn mit Jenem wird desselben Weges.       |     |
| Doch kurze Zeit dann wird ihn Gott nur dulden    | 145 |
| Im heil'gen Amt und ihn dahin verstoßen,         |     |
| Wo, dem Verdienst, nach Simon Magus ist;         |     |
| Drob Bonifacius tiefer kommt zu liegen."         | 148 |
|                                                  | -10 |
|                                                  |     |
|                                                  |     |

| In einer weißen Rose Bildung zeigte             | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Mir also sich die heil'ge Heeresschaar,         |    |
| Die Christus durch sein Blut zur Braut erkoren. |    |
| Allein die andre, welche fliegend schauet       | 4  |
| Und singt die Glorie dessen, der die Lieb' ihr  |    |
| Und Güt' einflößt, die sie so herrlich macht,   |    |
| Wie eine Bienenschaar, so in die Blumen         | 7  |
| Hinaus jett fliegt und später wiederkehret      |    |
| Zum Ort, wo suße Arbeit sie bereitet,           |    |
| Sentte zur großen Blume sich hernieder,         | 10 |
| Die so viel Blätter schmücken, und zurück dann  |    |
| Flog sie, wo ewig ihre Liebe wohnet.            | •  |
| Das Antlit Aller war lebend'ge Flamme,          | 13 |
| Golden das Flügelpaar; so weiß all Andres,      |    |
| Daß nie zu solchem Weiß der Schnee gedeihet.    |    |
| •                                               |    |

| Wenn in die Blume sie von Sitz zu Sitze           | 16 |
|---------------------------------------------------|----|
| Sich senkten, reichten Frieden sie und Inbrunst,  |    |
| Die sie erwarben, sich, die Seiten fächelnd.      |    |
| Doch hinderte das flatternde Gedrängee,           | 19 |
| Das zwischen dem, was oben, und der Blume         |    |
| Sich regte, nicht das Schauen und den Glanz; -    |    |
| Denn es durchdringet jenes heil'ge Licht          | 22 |
| Das Weltall, je nachdem es dessen würdig,         |    |
| So daß nichts Widerstand ihm leisten kann.        |    |
| Dies in sich sichre, freuderfüllte Reich,         | 25 |
| Voll von Bewohnern, alten so wie neuen,           |    |
| Hielt Blick und Lieb' auf einen Punkt gerichtet.  |    |
| D dreifach Licht, das, ihrem Aug' erfunkelnd      | 28 |
| In einem einz'gen Stern, sie so befriedigt,       |    |
| Schau her auf unser sturmbewegtes Leben!          |    |
| Wenn die Barbaren, aus der Gegend kommend,        | 31 |
| So jeden Tag bedeckt wird von der Bärin,          |    |
| Die sich mit dem geliebten Jungen drehet,         |    |
| Staunen ergriff, wenn Roma's kühne Werke          | 34 |
| Sie nun erblickten und der Lateran                |    |
| Empor ob allen Erdendingen ragte:                 |    |
| Wie mußt' ich, der zu Göttlichem gekommen         | 37 |
| Vom Menschlichen, von Zeitlichem zu Ew'gem,       |    |
| Und von Florenz zu gutem, weisem Volke,           |    |
| Ob alle dem erfüllt von Staunen sein!             | 40 |
| Traun, unter diesem und bei solcher Wonne         |    |
| War mir genehm: nichts hören und verstummen.      |    |
| Und wie ein Pilgrim, welcher in dem Tempel        | 49 |
| Seines Gelübds umschauend sich ergetzet           |    |
| Und, wie er sei, einst zu berichten hofft:        |    |
| So auch, durch das lebend'ge Licht hinschreitend, | 46 |
| Ließ ich die Augen durch die Stufen gleiten,      |    |
| Hinauf bald, bald hinab und bald im Kreise.       |    |
| Antlite sah ich, welche Lieb' einflößten,         | 49 |
| Von fremdem Licht geschmückt und eignem Lächeln;  |    |
| Geberden auch, geziert mit jeder Tugend.          |    |

| Wie augemeine Form des Paradieles                 | 52 |
|---------------------------------------------------|----|
| War gänzlich schon erfaßt von meinem Blicke,      |    |
| Der noch auf keinem Theil bestimmt verweikt;      |    |
| Drum wandt' ich mich mit neu entbranntem Wunsche, | 55 |
| Zu fragen meine Herrin über Dinge,                |    |
| -Worüber mein Verstand in Zweifeln schwebte.      |    |
| Ein Andrer, als ich meinte, gab mir Antwort.      | 58 |
| Zu sehn glaubt' ich Beatrix und, gekleidet        | •  |
| Wie das ruhmwürd'ge Volk, sah einen Greis ich,    |    |
| Durch dessen Augen und auf dessen Wangen          | 61 |
| Sich güt'ge Freud' ergoß in frommer Weise,        |    |
| Wie's ansteht einem liebevollen Vater.            |    |
| Und: "Wo ist sie?" so fragt ich ihn in Gile.      | 64 |
| Und er: "Um deinen Wunsch zum Ziel zu führen,     |    |
| Berief Beatrix mich von meinem Site;              |    |
| Und blickest hin du nach dem dritten Kreise       | 67 |
| Des höchsten Grads, so wirst du auf dem Throne,   |    |
| Den ihr Berdienst bestimmt, sie wieder sehen." —  |    |
| Und ohn' Antwort hob ich den Blick empor          | 70 |
| Und sah sie eine Krone um sich bilden,            |    |
| Die von sich spiegelte die ew'gen Strahlen.       |    |
| Von jener Gegend, wo's am höchsten donnert,       | 73 |
| Ist nicht so weit entfernt ein sterblich Auge,    |    |
| Wie tief es auch in's Meer hinab sich senke,      |    |
| Als dort mein Blick entfernt war von Beatrix;     | 76 |
| Doch hinderte dies nicht, daß unvermittelt        |    |
| Ihr Bildniß wär zu mir herabgekommen.             |    |
| "D Herrin, du, in der mein Hoffen grünet,         | 79 |
| Die du zu meinem Heil herab dich ließest,         |    |
| Mit deinem Fuß die Hölle zu betreten:             |    |
| An so viel Dingen, die durch deine Macht          | 82 |
| Und deine Huld bisher gesehn ich habe,            |    |
| Erkenn' ich deine Gnad' und deine Tugend.         |    |
| Zur Freiheit zogst du mich, der Sklav' ich war,   | 85 |
| Durch alle Mittel, alle jene Wege,                |    |
| Die nur vermochten, diese zu bewirken.            |    |

| Bewahre deine Großmuth gegen mich,                | 88  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Daß meine Seele, die gesund du machtest,          |     |
| Dir wohlgefällig sich vom Körper löse!"—          |     |
| So betet' ich, und sie, die so Entfernte,         | 91  |
| Schien mir zu lächeln und mich anzublicken;       |     |
| Drauf wandte ste sich zu der ew'gen Quelle.       |     |
| Da sprach der heil'ge Greis: "Damit vollständig   | 94  |
| Du deine Reise nun zu Ende bringest,              |     |
| Wozu mich Bitt' und heil'ge Liebe sandte,         |     |
| Durchfliege mit den Augen diesen Garten;          | 97  |
| Denn diese Schau wird beinen Blick noch stärker   |     |
| Im Aufflug für der Gottheit Strahl entzünden.     |     |
| Und fie, die Himmelskönigin, für die ich gänzlich | 100 |
| In Lieb' erglüh', wird alle Huld uns schenken;    |     |
| Dieweil ich Bernhard bin, ihr Vielgetreuer."—     |     |
| Gleich jenem, welcher etwa aus Kroatien           | 103 |
| Kommt, unser heil'ges Schweißtuch anzuschauen,    |     |
| Und ob des alten Rufes deß nicht satt wird,       |     |
| Nein, bei sich selber sagt, so lang man's zeiget: | 106 |
| "Mein wahrer Gott und Heiland, Jesus Christus,    |     |
| So also war dein Angesicht gestaltet?"            |     |
| So war's auch mir, als die lebend'ge Lieb'        | 109 |
| Ich dessen schaute, der in dieser Welt schon      |     |
| Gekostet jenes Friedens durch Beschauung.         |     |
| "Du Sohn der Gnade, dieses Wonneleben",           | 112 |
| Begann hierauf er, "bleibt dir unbekannt,         |     |
| Wenn du die Augen nur zu Boden senkest;           | •   |
| Nein, blicke durch die Kreise bis zum fernsten,   | 115 |
| Bis du die Königin dort thronen siehest,          |     |
| Der unterthan dies Reich ist und ergeben."—       |     |
| Ich hob die Augen, und gleichwie am Morgen        | 118 |
| Die Aufgangsgegend an dem Horizonte               |     |
| Jen' überstrahlt, wo sich die Sonne neiget:       |     |
| So sah mein Blick, gleichsam aus einem Thale      | 121 |
| Bergaufwärts steigend, einen Punkt am Rande,      | •   |
| Der jede andre Reih' an Licht besiegte.           |     |

| Und wie dort, wo den Wagen man erwartet,       | 124 |
|------------------------------------------------|-----|
| Den Phaëton schlecht lenkte, sich das Licht    |     |
| Stärker entflammt und abnimmt nach den Seiten: |     |
| So war auch jene Friedensoristamme             | 127 |
| Inmitten mehr belebt, doch überallhin          |     |
| Verminderte sich gleicher Art das Feuer.       |     |
| Und nach der Mitte zu sah mehr als tausend     | 130 |
| Festlicher Engel ich mit offnen Flügeln,       |     |
| An Glanz verschieden all' wie an Bewegung.     |     |
| Und ihren Spielen sah ich, ihren Sängen,       | 133 |
| Dort eine Schönheit lächeln, welche Wonne      | 200 |
| War für die Augen all der andern Heil'gen.     |     |
| Und hätt' ich solchen Reichthum auch der Rede, | 136 |
| Wie in der Einbildung, so wagt' ich dennoch    | 100 |
| Den kleinsten ihrer Reize nicht zu schildern.  |     |
| Bernhard, als er aufmerksam meine Blicke       | 139 |
| Auf ihre heiße Glut gerichtet sahe,            | 100 |
| Rehrt' ihr die seinen zu mit solcher Inbrunst, |     |
| Daß glühender, zu schaun, die meinen wurden.   | 142 |
|                                                |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |     |
| 32. Gesang.                                    |     |
| Frei übernahm, entbrannt für seine Wonne,      | 1   |
| Jener Beschauliche das Amt des Lehrers,        |     |
| Und er begann mit diesen heil'gen Worten:      |     |
| "Die Wunde, die Maria heilt' und schloß,       | 4   |
| Hat Jene dort geschlagen und geöffnet,         |     |
| Die ihr zu Füßen sitt in hoher Schöne.         |     |
| Dann in der Reihe, so die dritten Site         | 7   |
| Dort bilden, sitzet Rahel unter ihr,           |     |
| Zusammt Beatrix, wie du kannst ersehen.        |     |
| Sara, Rebecca, Judith, dann auch jene,         | 10  |
| Die Ahnfrau war des Sängers, der aus Reu'      |     |
| Ob des Vergehns sprach: Miserere mei!          |     |

| Dann kannst du sehn, von Stufe so zu Stufe       | -13 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Herniedersteigend, wie ich, sie dir nennend,     |     |
| Von Blatt zu Blatt abwärts der Rose folge.       |     |
| Vom siebenten der Grad' abwärts, wie gleichfalls | 16  |
| Zurück zu ihm, sind noch hebräische Frauen,      |     |
| Die scheiden ab der Blume krause Blätter.        |     |
| Denn nach dem Blick, mit welchem sie zum Glauben | 19  |
| An Christum schauten, sind sie hier die Mauer,   |     |
| Durch welche sich die heil'gen Stufen theilen.   | •   |
| An dieser Seite, wo die Blume reif ist           | 22  |
| In allen ihren Blättern, sitzen jene,            |     |
| Die an den Christ, der kommen sollte, glaubten;  |     |
| Dort in dem andern Theil, wo die Halbkreise.     | 25  |
| Von leerem Raum sind unterbrochen, sitzen        |     |
| Die auf den Christus blickten, der erschienen.   |     |
| Und wie von hier aus der glorreiche Sit          | 28  |
| Der Himmelsherrin und die andern Site            |     |
| Darunter eine solche Scheidung bilden:           |     |
| So dort der Sitz des herrlichen Johannes,        | 31  |
| Der, heilig stets, Einöd' und Marthrthum         |     |
| Erduldete und zwei Jahr' in der Hölle;           |     |
| Und unter ihm sind außerwählt, zu sondern,       | 34  |
| Franciscus, Benedict und Augustinus              |     |
| Und Andre, bis hinab von Kreis zu Kreise.        |     |
| Nun schau' auf Gottes hohe Vorsehung;            | 37  |
| Denn es wird beiderlei Ansicht des Glaubens      | .•  |
| Zu gleichem Theil einst diesen Garten füllen.    |     |
| Und wisse, daß man abwärts von der Stufe,        | 40  |
| Die mitten auf die beiden Grenzen trifft,        |     |
| Durch eigenes Verdienst nicht kommt zu sitzen;   |     |
| Vielmehr durch fremdes, nach Bedingungen;        | 43  |
| Denn alle diese Geister sind geschieden,         |     |
| Bevor noch wahre freie Wahl sie hatten,          |     |
| Wie du aus ihrem Antlit kannst erkennen,         | 46  |
| So wie aus ihren kinderhaften Stimmen,           |     |
| Wenn du sie recht anblickest und anhörest.       |     |

| Run zweifelst du, und zweifelnd schweigst du still; | 49 |
|-----------------------------------------------------|----|
| Allein ich will das starke Band dir lösen,          |    |
| Worein spitzsind'ges Denken dich verstricket.       |    |
| Es kann im weiten Umfang dieses Reiches             | 52 |
| Kein Zufall irgend Stätte finden, wie auch          |    |
| Nicht Traurigkeit, nicht Hunger oder Durst.         |    |
| Denn fest bestimmt durch ewige Gesetze              | 55 |
| Ist alles, was du siehst, so daß es-hier            |    |
| Genau sich anpaßt, wie der Ring dem Finger.         |    |
| Und deshalb ist auch sonder Ursach nicht            | 58 |
| Zu wahrem Leben hergeeilt dies Volk:                |    |
| Es ging hier ein mehr oder minder trefflich.        |    |
| Der Fürst, durch den dies Reich in solcher Liebe    | 61 |
| Und solcher Wonne sich des Friedens freuet,         |    |
| Daß auch kein Wille mehr zu wünschen wagt,          |    |
| Beschenkt, durch seinen heitren Anblick schaffend,  | 64 |
| Die Seelen all nach seiner Gnade Willen             |    |
| Verschiedentlich; und diese Wirkung gnüge.          |    |
| Und dies ist in der heil'gen Schrift ausdrücklich   | 67 |
| Und klar bemerkt bei jenen Zwillingen,              |    |
| Die schon im Mutterleib der Zorn bewegte.           |    |
| Drum, wie sich an der Farbe schon der Haare         | 70 |
| Die Gnade zeigt, muß auch das höchste Licht         |    |
| Den Scheitel ihnen würd'ger Weis' umkränzen.        |    |
| Nicht also nach dem Lohne des Verdienstes           | 73 |
| Sind auf verschiedne Stufen sie gereiht,            |    |
| Nein, nach dem Unterschied des ersten Vorzugs.      |    |
| Es reicht' also in jenen frühen Zeiten,             | 76 |
| Zum Heile solcher unschuldsvollen Seelen            |    |
| Der Glaube schon allein der Eltern hin.             |    |
| Nachdem erfüllt die ersten Zeiten waren,            | 79 |
| Bedurft' es bei den Knäblein der Beschneidung,      |    |
| Um den unschuld'gen Schwingen Kraft zu geben.       |    |
| Doch als die Zeit der Gnade war gekommen,           | 82 |
| Ward ohne die vollkommne Taufe Christi              |    |
| Dort unten rückbehalten solche Unschuld.            |    |

| Schau nun in's Angesicht, das dem von Christo  | 85    |
|------------------------------------------------|-------|
| Am meisten gleicht; denn seine Klarheit einzig |       |
| Kann dich befähigen zum Anschaun Christi." —   |       |
| Ich sah auf sie sich solche Wonn' ergießen,    | 88    |
| Die hergetragen ward von heil'gen Scelen,      |       |
| Geschaffen, jene Höhen zu durchfliegen,        |       |
| Daß alles, was vorher ich je gesehen,          | 91    |
| Mich nicht in solchem Staunen schweben ließ,   |       |
| Noch mir von Gott ein solches Bild gewährte.   |       |
| Und jene Liebe, die zuerst herabkam            | 94    |
| Und sang: "Ave, Maria voller Gnaden!"          |       |
| Entfaltete vor ihr nun ihre Flügel.            |       |
| Und Antwort klang dem göttlichen Gesange       | 9,7   |
| Aus allen Theilen des glücksel'gen Hofes,      |       |
| So daß drob jedes Antlitz sich verklärte.      |       |
| "O heil'ger Vater, der du meinetwillen         | 100   |
| Hier unten weilst, den süßen Platz verlassend, |       |
| Auf welchem du nach ew'gem Loose sitest:       |       |
| Wer ist der Engel, der mit solcher Wonne       | 109   |
| Blickt in die Augen unsrer Königin,            |       |
| So voller Liebe, daß er Flamme scheinet?"—     |       |
| So nahm noch einmal Zuflucht ich zur Lehre     | 106   |
| Dessen, der durch Maria sich verschönte,       |       |
| Wie durch der Sonne Strahl der Stern des Morg  | gens. |
| Und er zu mir: "Freimüthigkeit und Anmuth,     | 109   |
| Soweit in einem Engel, einer Seele             |       |
| Es sein kann, hat er, und nach unserm Willen;  |       |
| Denn es ist jener, der hinab die Palme         | 112   |
| Trug zu Maria, als der Gottessohn              |       |
| Mit unsrer Bürde sich belasten wollte.         |       |
| Doch folge mit den Augen jetzt, wie sprechend  | 115   |
| Ich gehen werd', und sieh die großen Edlen     | •     |
| Von diesem höchst gerechten, frommen Reiche!   |       |
| Die beiden, die am seligsten dort thronen,     | 118   |
| Weil sie der Königin am nächsten sitzen,       |       |
| Sind gleichsam die zwei Wurzeln dieser Rose.   |       |

| Der ihr zur Linken seinen Sit hat, ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Anherr, dessen unbedachtes Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Dem menschlichen Geschlecht kostet so Bittres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Zur Rechten siehst du jenen alten Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124         |
| Der heil'gen Kirche, dem Chriftus die Schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Hat anvertraut zu dieser schönen Blume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           |
| Und Jener, der, bevor er noch gestorben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127         |
| Die schweren Zeiten sah der schönen Braut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Die einst erworben ward mit Speer und Nägeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| C'ill Y I'm Yai Sam andam makat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130         |
| Der Führer, unter dem von Manna lebte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Das Volk des Undanks, Wankelmuths und Starrsinns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.          |
| On Water a same than that Sant Wares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133         |
| Im Anschaun ihrer Tochter so befriedigt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Daß sie nicht wegblickt beim Hosiannasingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| The state of the second to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136         |
| Lucía, welche beine Herrin rief,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Als im Hinstürzen du die Augen schlossest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Contract Sin Only Minks Salman Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>139</b>  |
| Laß uns hier halten, gleich dem kund'gen Schneider,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Der, wie das Tuch reicht, das Gewand verfertigt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| AA S. F. COLVER C. COLVER V. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42          |
| So daß, auf sie hinschauend, ein du dringest,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| So weit es möglich ist ob ihres Glanzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Charles of the control of the contro | 145         |
| Regst du die Flügel, vorzuschreiten glaubend;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Drum muß man Gnade durch Gebet erlangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Charles Charles St. St. V. Yr V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 <b>48</b> |
| Du also folge mir mit solcher Inbrunft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Daß sich dein Herz von meinem Wort nicht trennet!" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 17. Same Yangan Stan Yalyin B. Yadan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151         |

# 33. Gesang.

| "O Jungfrau Mutter, Tochter deines Sohnes,        | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Demüth'ger, hehrer als sonst ein Geschöpf ist,    |    |
| Vorausbestimmtes Ziel urew'gen Rathes!            |    |
| Du adeltest die menschliche Natur                 | 4  |
| Der Art, daß ihr Erzeuger nicht verschmähte       |    |
| Sich darzustellen als von ihr Erzeugtes.          |    |
| In deinem Leib ist jene Lieb' entglommen,         | 7  |
| Durch deren Wärme hier in ew'gem Frieden          |    |
| So herrlich diese Blum' emporgekeimt.             |    |
| Hier oben bist du unsre Mittagsfackel             | 10 |
| Der Lieb', und bei den Sterblichen da unten       | •  |
| Bist die lebend'ge Quelle du der Hoffnung.        |    |
| Herrin, du bist so groß, so viel vermagst du,     | 13 |
| Daß, wer nach Gnade ringt und dich nicht anfleht, |    |
| Dem gleicht, der ohne Flügel fliegen möchte.      |    |
| Es eilet deine Güte nicht allein                  | 16 |
| Zu Hülfe dem, der bittet, sondern oftmals         |    |
| Kommt sie freiwillig noch dem Flehn zuvor.        |    |
| In dir vereinet sich Barmherzigkeit,              | 19 |
| Frommheit und Großmuth, in dir eint sich alles,   |    |
| Was nur von Güt' in einem Wesen ist.              |    |
| Nun flehet dieser, der vom tiefsten Pfuhle        | 22 |
| Der Welt bis hierherauf gesehen hat               |    |
| Der Geister Leben, eines nach dem andern;         |    |
| Er fleht dich an um Kraft durch deine Gnade,      | 25 |
| Daß er sich höher noch mit seinen Blicken         |    |
| Erheben könne zu dem letten Heile.                |    |
| Und ich, der nie für mein Schaun mehr entbrannte, | 28 |
| Als jett für seins, weih' dir all meine Bitten,   |    |
| Und bitte, sie nicht zu gering zu achten,         |    |

| Auf daß die Wolken seiner Sterblichkeit            | 81         |
|----------------------------------------------------|------------|
| Du ihm zerstreuest all durch deine Bitten,         |            |
| So daß sich ihm das höchste Heil entfalte.         |            |
| Auch fleh' ich, Kön'gin, dich, denn was du willst, | 34         |
| Das kannst du ja, gesund ihm zu bewahren           |            |
| Nach solchem Schaun die Neigungen des Herzens.     |            |
| Dein Schutz besieg' in ihm menschliche Regung:     | 37         |
| Sieh, wie Beatrix dir und alle Sel'gen,            |            |
| Daß du mein Flehn erhörst, die Hände falten!"—     |            |
| Die Augen, die Gott innig liebt und ehret,         | <b>4</b> 0 |
| Gerichtet auf den Flehenden, bezeigten,            |            |
| Wie angenehm ihr fromme Bitten seien.              |            |
| Dann wandten sie sich hin zum ew'gen Lichte,       | 43         |
| In das, man glaub' es, nicht eindringen darf       |            |
| So klar der Blick von einem andern Wesen.          |            |
| Und ich, der ich dem Ziel jetzt aller Wünsche      | <b>4</b> 6 |
| Mich näherte, so wie es sich gebührte,             |            |
| Löscht' in mir nun die Gluten des Verlangens.      |            |
| Es winkte Bernhard mir mit sanftem Lächeln,        | 49         |
| Daß in die Höh' ich blickte; doch ich war          |            |
| Schon selbst geneigt, zu thun, was er verlangte:   |            |
| Denn meine Sehkraft, welche heller wurde,          | 52         |
| Drang mehr und mehr stets ein in jenen Strahl      |            |
| Des hehren Lichts, das in sich selbst vollkommen.  |            |
| Von da an ward mein Schauen immer kräft'ger,       | 55         |
| Daß unser Wort für solchen Blick nicht hinreicht,  |            |
| Und das Gedächtniß weicht dem Uebermaße.           |            |
| Gleich jenem, dem im Traum etwas erschienen,       | 58         |
| Davon der Eindruck nach dem Traum noch bleibet,    |            |
| Indeß ihm Andres nicht kommt in die Sinne:         |            |
| So ist jetzt mir; denn gänzlich fast entschwunden  | 61         |
| Ist meine Vision, und stets noch träuft mir        |            |
| In's Herz das Süße, das aus ihr entsprungen.       | •          |
| So schwindet auch der Schnee hin vor der Sonne;    | 64         |
| So flog dahin im Wind auch das Drakel,             |            |
| Das die Sibyll' auf leichte Blätter schrieb.       |            |

| O höchstes Licht, das so weit übersteiget        | 67  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Die Denkkraft Sterblicher, leih meinem Geiste    |     |
| Ein wenig doch von dem, wie du erschienest!      | •   |
| Gib meiner Zunge doch so große Kraft,            | 70  |
| Daß einen Funken nur von deiner Glorie           |     |
| Sie künft'gem Volke hinterlassen könne!          |     |
| Denn kehrt auch etwas nur in mein Gedächtniß,    | 73  |
| Und tönt ein wen'ges nur in diesen Versen,       |     |
| Wird mehr man deine Siegsgewalt begreifen.       |     |
| Vom Glanze, glaub' ich, des lebhaften Strahles,  | 76  |
| Den ich ertrug, wär' ich geblendet worden,       |     |
| Hätt' ich die Augen von ihm abgewendet.          |     |
| Doch ich erinnre mich, daß ich nur kühner        | 79  |
| Durch ihn im Schauen ward, bis meinen Blick      |     |
| Ich dann vereinte mit der Kraft ohn' Ende.       |     |
| O Gnadenüberschwang, durch den ich wagte,        | 82  |
| Den Blick so ganz in's ew'ge Licht zu tauchen,   |     |
| Bis endlich drin das Schauen unterging!          |     |
| Ich sah, wie sich vereint in seiner Tiefe,       | 85  |
| Gebunden in ein einz'ges Buch durch Liebe,       |     |
| Das, was sich in dem Weltenall zerblättert:      |     |
| Wesen, Zufälliges und ihr Verhältniß,            | 88  |
| Dies alles miteinander so verbunden,             |     |
| Daß, was ich sag', ein schwacher Schein nur ist. |     |
| Dieser Verknüpfung allgemeine Form               | 91  |
| Glaub' ich gesehn zu haben, weil, dies sagend,   | •   |
| Ich reichlichere Wonne noch empfinde.            |     |
| Ein Augenblick senkt mich in mehr Vergessen,     | 94  |
| Als drittehalb Jahrtausende die Fahrt,           |     |
| Die schaun ließ den Neptun der Argo Schatten.    |     |
| So schaute, voll Anstaunens, meine Seele         | 97  |
| Aufmerksam, unbeweglich, fest hinstarrend,       |     |
| Und immer mehr ward sie zum Schaun entzündet.    |     |
| Und also wird man dort vor jenem Lichte,         | 100 |
| Daß man, um andern Anblicks willen, niemals      |     |
| Drein will'gen kann, sich von ihm abzuwenden,    |     |
| Bibliother ausländ. Klaffiter. 10.               |     |

| weil es das Heil, den Gegenstand des Wollens,        | 103   |
|------------------------------------------------------|-------|
| Ganz in sich faßt, und außer jenem sonst'ges         |       |
| Vollkommne sich als mangelhaft erweiset.             |       |
| Jett wird mir selbst für das, was ich behalten,      | 106   |
| Die Sprache mehr noch stammeln, als dem Kinde,       |       |
| Das an der Brust noch seine Zunge netzet.            |       |
| Nicht, weil mehr als ein einfach Scheinen glänzte    | 109   |
| In dem lebend'gen Lichte, das ich sahe,              |       |
| Das immer bleibt, wie es zuvor gewesen;              |       |
| Nur weil der Blick sich mir durch Schaun verstärkte, | 112   |
| Verwandelte sich jener eine Schein                   |       |
| Für mich, da selber ich ein Andrer wurde.            |       |
| In jener tiefen, klaren Wesenheit                    | 115   |
| Des hehren Lichts erschienen mir drei Kreise,        |       |
| Von dreien Farben und von einem Umfang;              |       |
| Zwei spiegelten, wie Jris in der Jris,               | . 118 |
| Sich gegenseitig, Feuer schien der dritte,           |       |
| Gleichförmig hin nach beiden Seiten wehend.          |       |
| Wie ist doch für die Vorstellung das Wort            | 121   |
| Zu karg, zu schwach! und das, was ich gesehen,       |       |
| So groß, daß, wenig sagen, nicht genüget.            |       |
| O ew'ges Licht, das du in dir nur ruhest,            | 124   |
| Allein dich selbst begreifst, und, dich verstehend,  |       |
| So wie von dir verstanden, liebst und lächelst!      |       |
| Die Kreifung, die in dir also empfangen              | 127   |
| Sich zeigte, wie zurückgestrahltes Licht,            | `     |
| Als ich sie ein'ge Zeit ringsum betrachtet,          |       |
| Schien mir in sich, in ihrer eignen Färbung,         | 130   |
| Mit unserm Bildniß ausgemalt zu sein,                |       |
| Weshalb mein Schaun sich ganz darein versenkte.      |       |
| Wie sich der Geometer ganz vertiefet,                | 133   |
| Den Zirkel auszumessen, und nachsinnend              |       |
| Nicht findet das Prinzip, das er bedarf:             |       |
| So ging es mir bei jenem neuen Anblick.              | 136   |
| Ich wollte sehn, wie sich denn zu dem Kreise         |       |
| Das Bild verhielt', und wie hinein es passe;         |       |

| Doch hierzu gnügten nicht die eignen Schwingen,  | 139 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Ward nicht mein Geist von einem Blitz getroffen; |     |
| Der ihm das brachte, was er sich ersehnte.       |     |
| Hier brach die Kraft der hohen Phantasie;        | 142 |
| Doch schon bewegte meinen Wunsch und Willen,     |     |
| So wie ein Rad, das gleicher Umschwung treibet,  |     |
| Die Liebe, die beweget Sonn' und Sterne.         | 145 |



# Anmerkungen.

#### 1. Gefang.

Die Vorstellung vom Paradiese, dessen Reiche der Dichter, von Beatrix geleitet, nun burchwandert, beruht auf bem ptolomäischen Sy= stem des Weltgebäudes, nach welchem die Erde den feststehenden Mittel= punkt bes Weltalls bilbet, um den sich rings umber in koncentrischen Sphären neun bewegliche Himmel übereinander erheben. Die nächsten sind bie ber fieben Planeten: bes Monbes, bes Merkurs, ber Benus, ber Sonne (bie ebenso wie ber Mond zu ben Planeten gerechnet wurde), bann bes Mars, des Jupiter und des Saturn. Als achter Himmel folgt der der Fixsterne, und als neunter der Krystallhimmel, auch Primum mobile (bas erste Bewegte) genannt. Ueber diesem befindet sich end= lich als zehnter und höchster Himmel das Emphreum ober Lichtreich, Letteres ist selbst unbeweglich, aber alle Bewegung wo Gott thront. geht von ihm aus. Je weiter sich von diesem Emphreum die andern himmlischen Kreise entfernen, besto weniger haben sie Theil an dem göttlichen Glanze, ber sie sämmtlich in verschiebenen Graben erfüllt.

- V. 17. Mit beiben. Die beiben Gipfel des Parnasses, d. h. die Gottheiten, welche sie bewohnen. Bisher genügte dem Dichter der Beisstand der Musen, jest ruft er auch den Apoll an.
- B. 20. Marshas, stolz auf sein Flötenspiel, hatte Apoll zu einem musikalischen Wettstreit aufgefordert und wurde von diesem besiegt und zur Strafe lebendig geschunden.
- B. 31. Peneische Gezweige. Der Lorbeer, so genannt nach Daphne, der Tochter des Peneus, die in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde.
- B. 36. Cirrha, eine Stadt am Fuß des Parnasses, dem Apollo heilig.
- B. 39. Wo sich vier Kreise. Das Frühlingsäquinoktium, wo im Augenblick des Sonnenaufgangs sich vier größte Kreise: die Ekliptik, der Aequator, der Zodiakus und der Aequinoktial = Colur schneiden und im Durchschnittspunkte drei Kreuze bilden.

B. 68. Glaucus, ein Fischer, der die gefangenen Fische vom Rasen sich wieder in die Flut schnellen sah und um die Ursache zu wissen, von dem Grase kostete, worauf er nicht länger auf dem Lande leben konnte, sondern sich in's Meer stürzte und in einen Meergott verwandelt wurde.

#### 2. Gefang.

- B. 9. Die Bärinnen. Die Sternbilber des kleinen und großen Bären, mit dem Nordstern.
- V. 18. Jason mußte, um bas golbene Bließ zu Colchis zu erlangen, fenerschnaubende Stiere bändigen und mit ihnen ein Stück Feld pflügen, sodann die Zähne des von Cadmus getödteten Drachen darein säen und die aus dieser Saat erwachsenden bewassneten Männer überwältigen.
- B. 30. Ersten Stern. Der Mond, nachher die "ewige Perle" genannt.
  - 2. 41. Die Wesenheit. Chriffus.
- B. 49. Die bunkeln Flecken. Die Mondflecken. Bgl. Anmerkung zu Hölle, 20. Ges., 126.
- V. 64. Achte Sphäre. Der Himmel der Firsterne. Die ganze folgende Deduktion ist im Geiste der scholastischen Philosophie jener Zeiten.
- B. 113. Drehet ein Körper sich. Der neunte himmel, der nächste unter dem Emphreum: das Primum mobile, d. h. der weiteste him= melskreis mit Bewegkraft für alle in und unter ihm befindlichen Kreise oder himmelsbahnen sammt ihren Sternen.
  - 2. 115. Der Simmel nächster. Der achte ober Firsternhimmel.
  - B. 118. Die andern Kreise. Die sieben Planetenhimmel.

- B. 18. Einst Lieb' entzündet. Narciß verliebte sich in sein Spiegelbilb im Quell, das er für ein anderes wirkliches Wesen hielt; Dante bagegen hielt wirkliche Wesen für Spiegelbilber.
- B. 49. Piccarda, Schwester des Forese Donati (Feges., 23. Ges., 48), und des Corso Donati (Feges., 24. Ges., 83), von dem sie gewaltsam aus dem Kloster gezogen und zur Heirat gezwungen wurde.
- B. 51. Langsamsten der Sphären. Der Mondhimmel, ber ber Erbe am nächsten steht und somit den langsamsten Umschwung hat.
- B. 98. Eine Frau. Die heil. Clara, deren Orden sich Piccarda geweiht hatte.

B. 119. Constanze, Tochter Rogers von Sicilien, war eine Nonne zu Palermo, wurde aber gewaltsam aus dem Kloster gerissen, um dem Kaiser Heinrich IV., dem Sohn Friedrichs Barbarossa, die Hand zu reichen. Sie gebar Friedrich II., die "letzte Macht" aus dem schwäbi= schen Hause.

#### 4. Gefang.

- B. 13. Einst Daniel that. Nebucadnezar war zornig, daß seine Zeichenbeuter einen Traum, den er selbst vergessen hatte, nicht auslegen konnten. Daniel errieth ihn und legte ihn aus (Daniel 2).
- B. 23. Daß die Seelen. Plato lehrte, die Seelen seien früher als die Leiber geschaffen und wohnten vor ihrer Verbindung mit den Körpern auf den Sternen, wohin sie auch nach dem Tode jener zurückstehrten.
- B. 50. Nicht zu vergleichen. Die Lehre Plato's in dem "Ti= mäus" betitelten Gespräche und die der Kirche, sind nicht dieselben, da diese figürlich redet, während jener wirklich zu meinen scheint, was seine Worte sagen.
- 2. 59. So Preis als Tabel. Wenn er dem Einfluß der Sterne gute ober bose Thaten zuschreibt.
- B. 83. Laurentius. Der heil. Lorenz, der standhaft auf dem Roste den Märtyrertod starb.
- B. 84. Mucius, der bekannte Kömer Mucius Scävola, der zum Beweise seiner Willensstärke vor dem König Porsenna seine Rechte über ein Kohlenbecken hielt und so verbrennen ließ.
- B. 104. Alkmäon, töbtete seine Mutter auf Bitten seines sterben= ben Vaters Amphiarans.

- B. 57. Der weiße und der gelbe Schlüssel, die Embleme der päpstlichen Autorität (vgl. Fegefeuer, 9. Ges., 118).
- V. 66. Jephtha gelobte nach erfochtenem Siege über die Ammoniter, bas Erste, bas ihm bei der Heimkehr entgegenkommen würde, dem Herrn zu opfern: es war seine Tochter (Richter 11).
- B. 69. Großer Feldherr, Agamemnon, Vater ber Iphigenia, beren Geschichte hinlänglich bekannt.
  - B. 87. Wo die Welt belebter. Rach ben obern Himmeln.
  - 2. 93. Zweiten Reiche. himmel bes Merfur.

B. 129. Den Menschen birgt. Merkur steht der Sonne am nächsten und wird von deren Glanz unsern Blicken entzogen.

- V. 2—3. Des Himmels Lauf entgegen. Konstantin verlegte bekanntlich als erster christlicher Kaiser seinen Sitz von Rom nach Byzanz, d. h. von Abend gegen Worgen, dem Lauf der Gestirne (von Ost nach West) entgegen. Der Urahn ist Aeneas, der einst von Troja westzwärts nach Italien zog, wo er Lavinia zur Gattin gewann und das Reich gründete.
- B. 13. Diesem Werke. Die Gesetzsammlung, die Justinians Na= men führt.
- V. 16. Agapetus, Bischof von Rom, wurde von dem Gothenkönig Theodat an Konstantin geschickt, um den drohenden Kriegszug abzuwen= den. Zwar gelang dies nicht, aber Agapetus führte nun die Sache der Kirche um so eifriger.
- B. 27. Daß mir's ein Zeichen. Feine Entschuldigung der Abneigung Justinians vor den Waffen.
  - B. 32. Das hochheilige Zeichen. Der kaiserliche Abler.
- V. 36. Pallas, Evanders Sohn, der dem Aeneas zu Hülfe geschickt war und im Kampf gegen Turnus starb. Die in dieser trefflichen Schilberung der Kriegsthaten der Kömer erwähnten Thatsachen dürfen zum größten Theil als befannt vorausgesetzt werden.
- V. 39. Die drei mit dreien. Die drei Horatier und drei Kura= tier, nach deren Kampfe die Einwohner von Alba auf den cälischen Hügel nach Kom verpflanzt wurden.
  - B. 46. Quinctius, Cincinnatus genannt.
- V. 53. Jenem Hügel. Fäsulä (Fiesole), auf einem Hügel ober= halb Florenz gelegen, soll nach der Niederlage Catilina's von den Rö= mern zerstört worden sein.
- V. 67. Antandros, Stadt in Phrygien, wo sich Aeneas eingeschifft haben soll.
- V. 73. Nächsten Träger. Octav. Augustus, der Brutus und Cäsar bei Philippi besiegte, Mark Anton bei Modena vernichtete und seinen Bruder Lucius in Perugia gefangen nahm.
- V. 86. Des dritten Cäsar. Tiberius, unter welchem Christus zur Erlösung der Menschheit den Kreuzestod erlitt, wordus das unschuldig vergossene Blut des Gottmenschen unter dem Kaiser Titus (V. 92) wies der gerächt wurde durch die Zerstörung Jerusalems.

- V. 100. Dem öffentlichen Zeichen. Der kaiserliche Abler, das Zeichen des gesammten Reichs, dem Karl II. von Anjou, das Haupt der Guelsenpartei, die gelben Lilien, das Wappen Frankreichs, entgegensstellte, während es die Shibellinen nur für sich wollten, d. h. zum Zeichen ihrer Partei machten.
- B. 128. Romeo, nach der Sage ein armer Pilger, dem Raimund Berengar, der letzte Graf von Provence, die Verwaltung seiner Besitzunsgen übertrug; dann, nachdem ihm derselbe seine Einkünfte bedeutend versmehrt und seine vier Töchter mit vier Königen vermählt hatte, in salschem Argwohn zur Rechenschaft zog, worauf Romeo, arm wie er gekommen, wieder von dannen zog. Andre halten ihn für Romeo de Villeneuve, einen Ritter aus edlem Geschlecht, der in großem Vertrauen bei Berengar stand.

- V. 1—3. Hosiannah, heiliger Gott Zebaoth, Der du mit beiner Klarheit überstrahlest Die seligen Lichter dieser Reiche.
- 2. 26. Der Mann, ber nicht geboren. Abam.
- 23. 33. Durch die Wirkung seiner em'gen Liebe. Durch die Empfängniß vom beiligen Geiste.
- B. 72. Reuerzeugten Dinge. Die nicht unmittelbar von Gott geschaffenen.
- B. 114. Diesen ober Jenen. Der erlöste Mensch und Gott der Erlöser. Weder durch den einen noch durch den andern ward vorher je vollzogen, noch wird je wieder vollzogen werden ein so herrliches Werk.
  - B. 131. Geschaffen, b. h. unmittelbar von Gott.

- B. 2. Die ichone Cppris, Benus.
- V. 7. Dione, Tochter des Ocean und der Thetis, von Zeus Mutter der Benus.
- B. 9. Auf Dibo's Schooß. Unter der Gestalt des Ascanius (Birg. Aen. IV).
- B. 23. Sichtbar ober nicht. Unter den sichtbaren Winden ver= stand man die Blize.
- B. 37. "Ihr, die erkennend". Anfang der ersten Canzone in Dante's Convito.
- V. 49. Es hielt die Welt mich. Der Redende ist Karl Martell, ber älteste Sohn Karls II. von Neapel, der jedoch noch zu Lebzeiten seines Vaters starb, worauf, mit Zurücksetzung der Söhne Karls, sein Bruder

- Robert die Krone erbte. Die Länder, welche hier als das Erbtheil Karl Martells bezeichnet werden, find die Provence, Ungarn, Neapel und Sicilien.
- B. 68. Pachinum und Pelorum, zwei Borgebirge ber Insel Sicilien.
- V. 70. Thyhon (Typhöus), ein vulkanischer Erdriese, bessen Grab die Alten unter den Aetna verlegen.
- B. 72. Durch Rubolph und Karl. Durch Rudolph von Habsburg mütterlicher Seits, weil Karl Martell Clemenza, die Tochter Rudolphs, zur Gattin hatte, durch Karl II. väterlicher Seits.
- B. 75. Zum Rufe: "Stirb!" In der sicilianischen Besper, wos durch Sicilien den Anjous von Neapel verloren ging.
- V. 76. Mein Bruder. Robert, der den Thron Neapels erbte. Er war, 7 Jahre alt, als Geißel für seinen Vater in Katalonien und schloß Freundschaft mit vielen armen und habsüchtigen Edelleuten, die er später nach Neapel zog.
  - B. 120. Guer Meifter. Ariftoteles.
  - B. 126. Fliegenb burch bie Luft. Dabalus und Jcarus.
  - V. 132. Quirinus. Romulus, später als Gott Quirund verehrt.

- V. 1. Clemenza, eine von den sechs Töchtern Rudolphs ron Habs= burg, Gemahlin Karl Martells.
- B. 29. Eine Facel. Der Wütherich Ezzelino da Romano, dessen Stammschloß Romano im Venetianischen lag, wie in den vorhergehenden Versen beschrieben. Die Sprechende ist Cunizza, Ezzelino's Schwester, die sehr den Liebesfreuden ergeben war.
- B. 37. Strahlenden Juwele. Folko aus Marseille, ein berühmter Troubadour, dann Bischof daselbst, ging zuletzt in ein Kloster. Er spricht nachher selbst.
- B. 46. Dem Sumpfe. Der Bacchiglione, der bei Bicenza einen Sumpf bilbet. Die Paduaner wurden mehrmals dort geschlagen.
- V. 50. Herrscht Einer. Richard von Cammino, Herr von Treviso, wo sich die beiden Flüsse Cagnan und Sile vereinigen; er wurde in Folge seiner Ausschweifungen erschlagen.
- B. 52. Gottvergeßnen Hirten. Der Bischof von Feltro hatte eine Anzahl serraresischer Flüchtlinge, die sich ihm auf Treu und Glauben erzgeben, dem päpstlichen Statthalter überliefert, der sie hinrichten ließ. Der Name des Bischofs ist nicht sicher bekannt.

- V. 54. Malta (richtiger Marta), ein Ort am Bolsener See, wo sich ein Gefängniß für verbrecherische Priester befand.
  - 2. 67. Die andre Wonne. Der andere Geift (Folco).
  - B. 78. Die aus sechs Flügeln. Die Seraphim.
  - B. 82. Das größte Thal. Das Mittelmeer.
- V. 92. Die Stadt, woher. Marseille, die Baterstadt Folco's, liegt in gleicher Entsernung vom Ebro und von dem Flüßchen Macra, und fast unter gleichem Meridian wie Buggéa in Afrika.
  - B. 93. Heiß von Blute. Als Cafar sie burch Brutus belagern ließ.
- V. 97. Belus Tochter. Dibo, Wittwe des Sichäus, die sich in Aeneas, dessen erste Gemahlin Creusa hieß, verliebte.
- V. 100. Die Rhodoperin. Phyllis von Rhodope in Thracien, die sich zu Tode grämte über die Treulosigkeit ihres Geliebten Demophoon, des Sohnes von Theseus.
- B. 101. Alcides, Herkules. Jole, seine Geliebte, war die Tochter bes Eurylus, Königs von Aetolien, die er im Krieg erbeutet hatte.
- B. 104. Nicht mehr in den Sinn kommt. Durch das Wasser bes Lethe.
- 2. 108. Weshalb die untere Welt. Weshalb die irdischen Seelen zum Himmel, als zu ihrer wahren Heimat, zurücktehren.
- 2. 116. Rahab, die Hure von Jericho, welche von Josua, bessen Späher sie gerettet hatte, verschont und zum wahren Glauben bekehrt wurde.
- B. 119. Schatten sich zuspitt. Nach Ptosomäus fällt die Spite vom Schattenkegel der Erde in den Himmel der Venus.
  - B. 123. Durch beibe Sande, nämlich Christi am Rreug.
- B. 128. Rücken wandte. Florenz ward unter den Auspicien des Mars gegründet, mit welchem hier Satan identificirt wird.
- B. 130. Maledeite Blume. Die Lilie auf den Goldmünzen von Florenz.

- B. 9. Ein Zirkel mit dem andern kreuzet. Des Nequators und des Zodiakis, welches im Herbst= und ebenso (wie hier) im Frühlings= äquinoktium geschieht.
- B. 13. Der schräge Kreis, der Zodiakus. Die Stelle bezieht sich auf den astrologischen Einfluß der Gestirne auf die Erde.
- B. 19. Und wär' von graber Bahn, b. h. wenn die schiese Richtung der Sonnen= und Planetenbahnen mit der Ebene des Aequators einen größern oder einen kleinern Winkel bildete.

- B. 28. Die Dienerin. Die Sonne.
- B. 31. Mit jenem Punkt. Dem Durchschnittspunkt des Aequastors und des Thierkreises im Zeichen des Widder. Die Sonne stieg nun in "Schneckenlinien", d. h. spiralsörmig, immer höher am Himmel empor.
- V. 51. Haucht und zeuget, mystische Worte der Dogmatiker, ans beutend Gottes ewige Zeugung des Sohns und das Hauchen des heiligen Geistes.
  - B. 67. Tochter ber Latona. Diana, ber Monb.
  - B. 98. Albert von Röln, ber befannte Albertus Magnus.
- V. 103. Gratianus, ein Mönch im Kloster St. Felix in Bologna, ber das Decretum Gratiani (ben ersten Theil des katholischen Kirchenrechts) verfaßte.
- B. 107. Petrus, genannt Lombardus (weil er in Novara geboren war), Erzbischof von Paris und Verfasser eines theologischen Kompenstums, des Liber sententiarum, worin die Meinungen der Kirchenväter zusammengestellt sind. Er verglich es in der Widmung dem Scherslein der Wittwe.
- 2. 109. Das fünfte Licht. König Salomo, über bessen Loos in jener Welt die heiligen Kirchenväter uneins sind; daher die Anspielung.
- B. 117. Der Engel Wesen. Der heilige Dionysius Areopagita, dem ein Buch über die Hierarchie der Engel zugeschrieben ward.
- B. 119. Bertheibiger. Wie man glaubt, Paulus Orosius, ber Berfasser einer allgemeinen Weltgeschichte. Der heilige Augustin benutzte bessen Schriften.
- B. 125. Die heil'ge Seele. Boëthius, der Verfasser des berühmten Buches "De consolatione philosophiae", von Theodorich eingekerkert und ermordet.
  - 2. 128. Ciel d'oro (Cielbauro). Die Kirche St. Peters in Pavia.
- V. 131. Isidorus, Bischof von Sevilla, im siebenten Jahrhundert. Beba, genannt Venerabilis, Verfasser einer Kirchengeschichte, lebte in England im achten Jahrhundert. Richard, Prior des Klosters St. Victor bei Paris, ein Mystiker.
- B. 136. Sigieri (Sugerius), Benediktinerabt von St. Denis, be= rühmter Lehrer ber Logik an der Universität zu Paris.

- B. 4. Den Aphorismen, nämlich bes Hippocrates, also ber Medicin.
- B. 25. Wo man wohl sich nähret. Im 10. Gesang, 96.

- B. 26. Rein zweites sich erhoben. 3m 10. Gesang, 114.
- V. 33. Lauten Rufes. "Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut 2c." (Matth. 27).
  - 2. 36. Bu beiben Seiten. In ber Weisheit und in ber Liebe.
  - B. 37. Der Eine. Der heilige Franciskus.
  - B. 38. Der Anbere. Der heilige Dominitus.
- V. 43. Tupino, ein Flüßchen bei Assis, dem Geburtsort des heiligen Franciskus. Die Lage dieses Ortes wird genau beschrieben.
- B. 44. Dem Bach. Der Chiasi, welcher auf dem Berg entspringt, auf welchem der heilige Ubaldus seine Einsiedelei hatte.
- V. 46. Porta=Sole (Sonnenthor), das Thor von Perugia, das nach Assifi führt.
- V. 48. Gualdo mit Nocera. Zwei Ortschaften im Gebiete von Perugia, welche über schweres Joch klagten, nach Einigen wegen thrannisscher Herrschaft der Perugier, nach Anderen wegen der Unfruchtbarkeit der Gegend.
- V. 53. Ascesi, die ältere Form für Assis, die zugleich ein unüber= setbares Wortspiel (ascesi, d. i. ich stieg empor) enthält.
  - 2. 59. Gin Weib. Die Armuth.
  - 23. 62. Coram patre. In Gegenwart bes Baters.
  - B. 64. Des ersten Gatten. Jesus Chriftus.
- W. 67. Amyclas. Julius Casar fand einen armen Schiffer, Namens Amyclas, ruhig in seiner Hütte schlafend, während die Kriegsheere Casars das Land durchstreiften und Alles verheerten. Vergl. Lucan, Phars. V., 327 ff.
- B. 79. Bernhard. Dieser, sowie Egibius und Splvester, waren bie ersten Nachfolger des heiligen Franciskus.
- V. 89. Peter Bernardone, der Vater des heiligen Franciskus, ein einfacher Kaufmann und geringen Herkommens.
  - B. 101. In Gegenwart bes Sultans. In Aegypten.
- B. 106. Am harten Felsen. Der Hügel von Alverna bei Chinsi im obern Arnothale, wo Franciskus die "letten Siegel" ober die lette Bestätigung seines Ordens von Christo erhielt: die sogenannten Wundmale.
  - 2. 118. Burbige Genoffe. Der heilige Dominitus.

- B. 12. Ihre Dienerin. Iris (ber Regenbogen), die erste Dienerin der Juno.
  - 23. 14. Jener Holben. Echo, bie vom Narcif verschmäht warb.

- B. 30. Stern. Der Norbstern.
- B. 32. Vom anbern Führer. Dem heiligen Dominitus.
- B. 38. Seiner Fahne. Das Kreuz.
- B. 44. Mit zweien Selben. Gben bie genannten beiben Beiligen.
- B. 46. In jenem Lanbe. Spanien.
- **B.** 54. Drin unterjocht der Löw'. Das viergetheilte Wappen von Kastisien und Leon zeigt auf der einen Seite einen Löwen und darüber eine Burg; auf der andern beide in umgekehrter Stellung.
- B. 60. Zur Prophetin. Die Mutter träumte, sie werbe einen weißen und schwarzen Hund gebären, mit einer Fackel im Maule, welche die ganze Welt entzünde.
- B. 64. Erschaut' im Schlaf. Seine Pathin sah im Traum einen Stern im Nacken des Dominikus, einen andern auf seiner Stirn, welche beide den Osten und Westen erleuchteten.
- V. 69. Besitwort. Dominikus, als das Possessium von Dominus, also s. v. a. dem Herrn gehörig.
- V. 75. Nach jenem ersten Rath. Nach Christi Worten: Willst du vollkommen sein, so verkaufe was du hast und gib es den Armen (Matth. 19, 21).
- B. 79. Felix, b. h. ber Glückliche. Johanna, b. h. die Gnaben= reiche.
- V. 83. Oftienser und Thabbäus. Heinrich von Susa, Bischof von Ostia, ber einen Kommentar über die Dekretalen schrieb, und Thabbäus von Bologna, ein berühmter Professor der Medicin.
  - B. 95. Samen. Der Glaube.
- 28. 96. Zweimal zwölf ber Pflanzen. Die Lichter, welche je zwölf bie beiben koncentrischen Ringe um Dante bilben.
- V. 101. Dort am lebendigsten. Wird auf die Verfolgung der Albigenser in Toulouse gedeutet.
- B. 124. Bon Casale nicht, noch Acquasparta. Bezieht sich auf ben Kardinal und Ordensgeneral Matthäus von Acquasparta und Ubertin von Casale, von denen dieser die Ordensregeln allzu streng, der erstere allzu lar auslegte.
- B. 127. Bonaventura. Johann von Fidanza, genannt Bonaventura, zuletzt Kardinal, starb 1274 auf dem Koncil zu Lyon; ein großer Kirchenlehrer.
- V. 130. Illuminat und Augustin, berühmte Schüler des heil. Franciskus.
- B. 133 ff. Hugo von St. Victor, aus bem Geschlecht ber Grafen von Blankenburg, ein ausgezeichneter Mystiker, lebte als Mönch im Kloster

von St. Victor bei Paris im 12. Jahrh. Mangiabor (Petrus Comestor), Kanzler ber Universität zu Paris, starb 1164 im Kloster St. Victor. Petrus von Hispanien, Bischof von Praga, dann Papst unter dem Namen Johann XXI., Verfasser einer Logit in 12 Büchern. Nathan, der Prophet, der dem König David Vorwürse machte. Chrysostom us, Metropolitan von Konstantinopel. Anselm, aus Aosta, Erzbischof von Canterbury (starb 1109). Donatus, Aelius Donatus, ein berühmter Grammatifer zu Rom im 4. Jahrh. (die erste Kunst: die Grammatik). Rhaban (Rabanus Maurus), gelehrter Abt zu Fulda, dann Erzbischof zu Mainz (starb 856). Sein Wert: de institutione clericorum. Joach im aus Calabrien, Cistercienserabt zu Eurazzo, der sich später, in Einsamzteit zurückgezogen, mit der Auslegung der heiligen Schrift beschäftigte und in den Rus eines Propheten kam.

- B. 1 ff. Die in den folgenden Versen beschriebene Verdindung von Sternen besteht also aus fünszehn Sternen erster Größe, serner aus den sieben Sternen des Wagens oder großen Bären und den zwei zunächst dem Pol gelegenen Sternen des kleinen Bären, der hier als ein Horn bezeichnet wird, dessen Spitze dicht bei der Achse, d. h. dem Pole, liegt. Diese vierundzwanzig Sterne, in zwei koncentrische Kreise getheilt, verbildlichen die vierundzwanzig Seligen, die sich in zwei koncentrischen Kreisen in entgegenzgeseter Richtung bewegen.
- B. 48. Das im fünften Lichtglanz. Salomo (s. oben, 10. Ges., 109 ff.).
  - B. 53. Jenes Gottgebankens. Das "Wort".
- B. 61. Zu den letten Kräften. Bon Himmel zu Himmel, bis zu dem letten.
- V. 83. Thierischen Vollenbung. Als Gott selbst den Abam schuf, das vollkommenste der Geschöpfe.
- B. 93. Gesagt ward: bitte. In berselben Nacht erschien Gott Salomo und sprach: Bitte, was soll ich dir geben (2 Chron. 1, 7).
- B. 100. Ob, was erst bewegt. Ob man eine erste Bewegung annehmen müsse.
  - B. 111. Unfrer Wonne. Chriftus.
- B. 125. Parmenides, Meliß, Brissus, griechische Philosophen und Mathematiker.
- B. 127. Sabell, Arius, zwei berühmte Jrrlehrer, Stifter keterischer Sekten.

B. 139. Frau Berta und Meister Martin, sprüchwörtlich wie Hans und Grete.

# 14. Befang.

- 28. 86. Jenes Sterns, bes Mars.
- B. 101. Das ehrwürd'ge Zeichen, bas Rreuz.
- B. 131. An ben schönen Augen. Beatricens.

- B. 26. Größte Muse. Birgil in Men. VI, 679 ff.
- B. 28. O sanguis meus 2c. O du mein Blut, o überschwängliche Gnade Gottes, wem hat sich jemals, wie dir, des Himmels Thor zweimal erschlossen!
  - B. 50. Dem größten Buche. Das Buch ber göttlichen Vorsehung, in welchem die Seligen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft schauen.
    - B. 76. Der Sonne, bie euch warmt. Gott.
  - V. 89. Deine Wurzel. Der Sprechenbe ist Dante's Ahnherr, Caccias guida; ber Sohn besselben nahm von seiner Mutter ben Zunamen Alighieri an, ben auch seine Nachkommen, darunter ber Dichter, beibehielten.
  - B. 98. Terz und None. Der Stundenschlag der Kirche sa Badia (Abtei genannt), die innerhalb der ältesten Mauern von Florenz liegt.
  - V. 109. Uccellatojo, ein Berg bei Florenz, auf dem Weg nach Boslogna, von dem man die ganze Stadt mit ihren Prachtbauten überschaut, ebenso wie man von der Höhe Montemalo (jest Montemario) bei Rom, von Norden kommend, die ewige Stadt überblickt. Der Sinn ist: Wie Florenz damals Rom an Pracht übertroffen habe, so werde es jenen Ort auch durch die Tiese seines Sturzes übertreffen.
  - B. 112. Bellincion Berki, aus bem Geschlecht ber Ravignani, Bater ber Gualbrata (vergl. Hölle, 16. Ges., 37). Auch die im Folgenden Genannten, Nerli und Becchio, sind Familien von Florenz.
  - B. 120. Frankreichs halber. Die Männer verließen noch nicht, wie es später viel geschah, ihre Familien, um in Frankreich Handelsgeschäfte zu treiben.
  - B. 127. Lapo Salterello, Cianghella, Personen von üblem Rufe.
    - B. 139. Raiser Konrad. Konrad III., ber Hohenstaufe.
    - B. 144. Ich folgt'ihm. Nach Palästina.

- B. 10. Jenem "Ihr". Man soll die Anrede Ihr anstatt Du zuerst gegen Julius Casar aus Schmeichelei gebraucht haben; doch wandten sie die Kömer zu Dante's Zeit weniger an als die andern Bösker.
- V. 14. Wie Jene lächelnb. Die Kammerfrau der Ginevra, welche hustete, als Lanzelot die Königin füßte (vergl. Hölle, 5. Ges., 128 ff.).
  - 2. 25. Schafftall St. Johannis. Florenz.
- B. 33. Der heut'gen Rebeweise. Richt im Bolgare, sonbern in Latein, das man zu Cacciaguida's Zeit noch sprach.
- V. 38. Dieser feurige Planet. Mars, der seit dem "Ave" (seit Shr. Geb.) dis zu Cacciaguida's Geburt 553 Mal in die Konstellation des Löwen getreten war, d. h. so viel Sonnenumläuse vollendet hatte.
- V. 41. Das lette Sechstheil. Das äußerste Stadtviertel in Flozrenz an der Porta S. Piero, nahe dem alten Markte (Mercato vecchio), woselbst am Johannistage ein Pferderennen gehalten wurde.
- V. 47. Von Mars ab bis zum Täufer. Zwischen ber Tauffirche St. Johannis und ber Statue bes Mars auf dem Ponte Veccchio (vergl. Hölle, 13. Ges., 146).
- B. 50. Campi, Certalbo 2c. Benachbarte Ortschaften, von denen viele Bewohner nach Florenz übersiedelten. Ebenso die später genannten Galuzzo und Trespiano.
- V. 56. Bauer von Aguglio. Bezieht sich auf Messer Baldo aus Aguglio, einen übel berüchtigten Richter.
- B. 58. Das Volk, das auf der Welt. Die Papste und Diener der Kirche.
- V. 62. Simifont, eine Burg im Toskanischen, von den Florentinern zerstört.
- B. 64. Montemurlo, eine Burg nahe bei Pistoja, den Grafen Guidi gehörig, die sie an die Florentiner verkauften.
- V. 65. Cerchi, eine damals an der Spite der Weißen stehende Familie in Florenz, aus dem benachbarten Orte Acone stammend.
  - B. 66. Balbi Grieve, ebenfalls int Gebiet von Florenz.
- B. 73 ff. Urbisaglia, ein Ort im Kirchenstaat, unweit Macerata; Luni, die ehemalige Hauptstadt der Landschaft Lunigiana, jest zerstört; Sinigaglia, in der Romagna, Seestadt am Adriameer; Chiusi, das alte Clusium, Sit der Porsenna, dei Siena, sehr herabgekommen.
- B. 83. Aufbeckt die Gestade. Mit Ebbe und Flut, die der Mond veranlaßt.

- B. 88 ff. Ich sah die Ughi. Die in ben folgenden Versen angeführten Ramen bezeichnen florentinische Geschlechter, die einst mächtig, zu Dante's Zeit aber schon sehr herabgekommen, wenn nicht ganz erloschen waren.
- B. 94. Ob dem Thor. Oberhalb des St. Petersthor, wo zu Dante's Zeit mächtige Familien von der Partei der Schwarzen wohnten. Bon den Ravignani stammte Bellincion Berti und von diesem, durch seine Tochter, die Grafen Guidi, die sich nach ihm Berti oder Guidi Berti nannten.
- 2. 102. Bergoldet Degenknopf und Bügel, als Vorrechte ber Ritter.
- B. 103. Des Grauwerks Säule. Die Familie Pigli oder Billi, die einen Hermelinstreisen im Wappen führte.
- B. 105. Die sich schämen ob des Scheffels. Die Chiarmontesi, deren einer das öffentliche Maß verfälscht hatte.
  - B. 109. Jene, bie gefturgt. Die Uberti.

Z

TE

(jei

n des

FIE

hio),

fink

xergl.

enen

nten

0119

oct

eth

ajen

nilie

ata;

brt;

M

ond

- B. 110. Die goldnen Kugeln. Das Wappen der Lamberti (später der Medici).
- B. 114. Im Konsistorium weilen. Geht auf die Visdomini, Tosinghi und Cortigiani, welche Patrone des Bischofstuhls waren.
- V. 115. Das übermüth'ge Volk. Die Abimari, welche sich ber Güter bes verbannten Dante bemächtigt hatten.
- V. 125. Durch ein Thor. La Porta Peruzza, das nach einem Privatmanne benannt war, so "unglaublich" war die Einsachheit der das maligen Sitten.
- V. 128. Des großen Freiherrn. Hugo, unter Kaiser Otto III. Markgraf von Toskana. Er schlug viele zu Rittern, die dann sein Wappen mit dem ihrigen verbanden.
- B. 131. Der's mit goldner Zier umwindet. Giano bella Bella, der seinem Wappen einen goldenen Streisen hinzugefügt hatte. Obgleich von altem Geschlecht stammend, trat er an die Spitze des Volkes, wurde aber 1294 vertrieben. Bgl. Einseitung S. XII.
- B. 134. Borgo, die Vorstadt Sanct Apostolo, der Wohnsitz der eben genannten Familien. Die neuen Nachbarn sind die Buondelmonti.
- B. 136. Das Haus, bem ener Jammer, die Amidei. Bgl. Einseitung, S. VII.
- V. 143. Ema, ein Flüßchen zwischen Florenz und Montebuono, dem Stammschloß der Buondelmonti. Also: Wenn du in der Ema ertrunken wärst!

- V. 145. Zerschellten Steine. Die schon mehrfach erwähnte ver= stümmelte Statue des Mars auf dem Pontevecchio, in deren Nähe Buon= belmonte ermordet wurde.
- B. 152. Die Lilie, im Wappen von Florenz. Der Sinn: daß Florenz in seinen Kriegen nie besiegt wurde, indem die Sieger das Wappen der Besiegten an einer umgekehrten Lanze am Boden zu schlei= fen pflegten.

- B. 1. Wie zu Climenen. Wie Phaëton zu seiner Mutter Climene ging, um zu erfahren, ob er wirklich nicht der Sohn des Apoll sei, wie ihm Epaphus vorgeworfen hatte.
- B. 3. Karg den Söhnen macht. Das Beispiel Phaëtons, der den Sonnenwagen, den ihm sein Vater anvertraut hatte, aus der Bahn lenkte, bewirkt noch, daß die Väter nur schwer gewähren, was die Söhne sordern.
- V. 23. Gar schwere Worte. Lgl. Hölle, 10. und 15. Ges., Fegefeuer, 8. Ges.
- B. 47. Treulosen Stiefmutter. Phädra, die in Hippolyt ver= liebt war, aber kein Gehör bei ihm fand und ihn deshalb bei ihrem Ge= mahl Theseus auschwärzte.
  - 28. 51. Wo man Christum. In Rom, durch Simonie.
- V. 66. Schläfe roth davon. Bezieht sich auf den verunglückten Bersuch der verbannten Weißen, mit denen sich Dante veruneinigt hatte, 1303 und 1304 mit Waffengewalt die Rückkehr nach Florenz zu erzwingen.
- V. 71. Des mächtigen Lombarden. Bartolomeo della Scala, Herr von Berona, der die Leiter im Wappen führte und auf derselben den Abler, als das Zeichen des kaiserlichen Vikariats.
- B. 76. Wirst den du sehn. Can grande della Scala, der jüngste Bruder Bartolomeo's, von dem Dante, wie schon oft erwähnt wurde, große Dinge erwartete.
- B. 82. Den hohen Heinrich. Kaiser Heinrich VII. Der Gas= cogner: Papst Clemens V., aus der Gascogne gebürtig, der die Wahl jenes Kaisers begünstigt hatte, dann aber, weil er 1310 gegen die Guelsen in Italien energisch auftrat, seiner bald überdrüssig ward.

# 18. Gejang.

B. 46. Wilhelm nun und Renouarb. Wilhelm, Graf von Orange, Sohn bes Grafen von Narbonne, ber mit Renouard, seinem Better, die

Saracenen im süblichen Frankreich bekämpfte und in alten Helbenliebern geseiert wird.

- B. 47. Gottfried. Gottfried von Bouillon, der Anführer des ersten Kreuzugs. Robert Guiscard, der die Saracenen aus Sicilien vertrieb und daselbst die Herrschaft der Normannen in beiden Sicilien bes gründete.
- V. 68. Mildern Sternes. Jupiter, der der mildere ober gemäßig= tere Stern genannt wird, weil er die Mitte hält zwischen dem heißen Mars und dem kalten Saturn.
- V. 91. Diligite justitiam qui judicatis terram. Habt Gerechtigkeit lieb, ihr Regenten auf Erben (Weish. Sal. 1, 1).
  - B. 108. Gines Ablers Ropf, als Symbol des Kaiserthums.
- B. 128. Das Brod entziehenb. Bezieht sich auf die häufigen Erkommunikationen.
- V. 130. Doch du. Geht auf Papst Clemens V., der Bannbullen schrieb, um sich den Widerruf derselben bezahlen zu lassen.
- 23. 134. Auf den gestellt, der einsam. Johannes der Täufer, mit dessen Bilde die Goldgulden von Florenz beprägt waren, hier s. v. a. Geld und Gut.

- V. 12. "Wir" und "Unser". Die sämmtlichen Stimmen der Seligen bilbeten nur eine einzige, so vollkommen war der Einklang der Gedanken und des Willens.
  - B. 101. Im Zeichen. Im Abler.
  - B. 110. Die zwei Schaaren trennen. Am jüngsten Tage.
- B. 116. Auch jen e. Kaiser Albrechts Kriegszug gegen Wenzel IV. von Böhmen.
- B. 120. Der sterben wird. Philipp der Schöne, der sich Münzverfälschungen erlaubt hatte, fand der Sage nach seinen Tod auf der Jagb, in Folge eines Sturzes vom Pferd, dem ein wilder Eber zwischen die Beine gelaufen war.
- B. 122. Der so bethört den Schotten. Bezieht sich auf die Streitigkeiten Eduards I. von England mit den Schotten unter ihren Nationalhelden Wallace und Bruce.
- B. 125. Spaniens Herrscher. Ferdinand IV. von Kastilien; ber von Böhmen: König Wenzel IV.
- V. 127. Lahmen von Jerusalem. Karl II. von Anjou, König von Reapel, der den Titel eines Königs von Jerusalem führte. I und Mitchen als römische Ziffern, = 1 und 1000.

- B. 131. Der im Besitz der Feuerinsel. Friedrich von Aragon, König von Sicilien. Sein Oheim (B. 137) war Jakob, König von Majorka; sein älterer Bruber Jakob von Aragonien.
- B. 139. Den von Portugal. König Dionysius (1279—1325), genannt der Gerechte und der Andauer, ein nur rühmlich bekannter Fürst, dem der Dichter Unrecht thut. Wer der von Norwegen sein soll, ist ungewiß, wahrscheinlich König Magnus (1263—1280).
  - B. 140. Den von Rascien. Urosch II. von Serbien (farb 1320).
- B. 142. Slücklich Ungarn. Bezieht sich auf die Thronstreitigsteiten in Ungarn zwischen Andreas, den die Ungarn gewählt hatten, und Karl Martell von Anjou, den der Papst unterstützte; sie wurden erst 1310 beendigt. Navarra stand damals unter französischer Botmäßigkeit, da Philipp der Schöne von Frankreich die Erbtochter Johanne geheirathet hatte. Es soll sich, meint Dante, aus seinen Bergen eine Wasse gegen Philipp bilden.
- B. 146. Nicosia, so wie Famagosta, die Hauptstädte der Insel Chpern, wo seit dem Tode des Königs Hugo, aus dem Hause Lusignan, dessen Sohn Heinrich II., ein sehr schwacher Fürst, regierte. Dante scheint sagen zu wollen: Man könne die Aufregung der Einwohner Chperns gegen "ihr Vieh", d. h. ihren König, als ein Angeld oder eine Bürgsschaft ansehen dafür, daß sich auch Navarra gegen seinen Unterdrücker erheben werde.
- B. 148. Sich nicht trennet, d. h. das ganz dem Beispiele der eben genannten Könige folgt.

- B. 6. Nur eins erglänzet. Nur bas Sonnenlicht, nach bama= ligen Anfichten.
  - B. 38. Des heil'gen Geistes Sanger. Rönig Davib.
- B. 45. Der armen Wittwe Trost. Kaiser Trajan (vergl. Fegeseuer, 10. Ges., 73 ff.).
- B. 49. Der zunächst ihm. Hiskias, König von Juda, bem auf sein Gebet das Leben um 15 Jahr verlängert wurde (2. Kön. 20).
- B. 57. Zum Griechen. Kaiser Konstantin, welcher, Kom dem Papste überlassend, die Gesetze und den Reichsabler, d. h. den Sitz des Reiches, nach Byzanz verlegte.
- B. 62. Wilhelm, der Gute, der lette König von Sicilien aus dem normannischen Stamme (farb 1189). Karl und Friedrich, die oben genannten Könige (19. Ges., 127 u. 131).

- V. 68. Ripheus, den Virgil als den gerechtesten Trojaner barstellt und der im Kampf für's Vaterland siel (Aen. II, 426 ff.).
  - B. 100. Erftes Leben und bas fünfte. Trajan und Riphens.
- B. 109. Lebend'ger Hoffnung. Trajan wurde durch das Gebet des heiligen Gregor erlöft. Bgl. Fegef., 10. Ges., 73—75.

- B. 6. Semele verlangte Zeus in seiner Herrlichkeit zu sehen; sein An= blick vernichtete fie.
  - B. 13. Bum siebenten Glanzfreis. Saturn.
- B. 24. Wägt er bas eine. Dante stellt die Wonne, die er im Anschaum Beatricens empfindet, und die, welche es ihm gewährt, ihr zu gehorschen, als zwei Gewichte in den Schalen einer Wage dar; nach der Größe des einen, sagt er, kann man über die Größe des andern urtheilen.
- B. 26. Theuren Führer. Saturn, unter bessen Herrschaft bas goldne Zeitalter war.
- B. 109. Catria, ein Berg zwischen Gubbio und Pergola im Herzogthum Urbino, an bessen Fuß bas Kloster S. Croce bell' Avellana lag.
- V. 121. Pier Damiano, ein ausgezeichneter Ascet des 11. Jahrhunsberts, aus Ravenna gebürtig, war Mönch in dem ebengenannten Kloster Santa Croce dell' Avellana und wurde zuletzt gezwungen, das Bisthum von Ostia und die Kardinalswürde anzunehmen. Seine Verdienste um Reinigung der Kirche im Sinn Gregors VII. sind nicht gering. Er wurde nicht selten verwechselt mit Petrus Peccator, einem Zeitgenossen, der Prior eines Klosters bei Ravenna war.
- B. 127. Cephas (b. i. ber Fels), St. Petrus. Das große Werkzeug, St. Paulus.

- V. 40. Und ich bin's. Der heilige Benedikt von Nursia, der Stifter bes Benediktinerordens. Er gründete 529 das Kloster Montecassino.
- B. 49. Macarius, ein alter Eremit der thebaischen Wüste. Rosmunaldus, aus Navenna, Stifter bes Camalbulenserordens, lebte im 10. Jahrhundert.
- B. 110. Das Zeichen, das auf den Stier folgt. Das Sternbild der Zwillinge im Zodiakus. Danle hat somit den Firsternhimmel betreten. Er nennt die Zwillinge das Gestirn, unter dem er geboren, was auf Ende Mai oder Ansang Juni deutet.

- B. 134. Unfre Rugel, die Erbe.
- B. 139. Tochter ber Latona. Luna, ber Monb.
- B. 142. Spperion, ber Bater bes Helios ober ber Sonne.
- B. 144. Maja und Dione. Maja, Merkurs Mutter, hier für Merkur selbst; wie Dione, die Mutter ber Benus, für diese selbst.
  - B. 146. Sohn und Vater. Mars und Saturn.

- B. 11. Nach ber Gegend. Nach der Mitte des Himmels, wo die Sonne langsamer zu gehen scheint.
- V. 25. Trivia. Beiname der Diana, hier also der Mond, inmitten der ewigen Rymphen, d. h. der Sterne.
  - B. 37. Hier ift bie Weisheit. Chriftus.
  - B. 73. Dort ist die Rose. Die heilige Jungfrau.
  - 23. 74. Die Lilien. Die Apostel.
  - 2.88. Der schönen Blume. Maria.
  - B. 94. Ließ sich eine Flamme. Der Erzengel Gabriel.
- B. 112. Der königliche Mantel aller Sphären. Der neunte Himmel (primum mobile), der alle andern Himmel umgibt und durch seine Bewegung mit fort reißt.
- B. 119. Der Flamme, der gekrönten. Maria, die nach ihrem Sohne sich erhob.
  - B. 128. Regina Coeli. Königin des Himmels.
- V. 134. In der Verbannung von Babylon, s. v. a. auf der Erde.
  - B. 139. Er, ber ba halt. St. Betrus.

- 2. 34. Des großen Mannes. St. Betrug.
- B. 62. Deines theuren Brubers. St. Paulus.
- B. 64. Glaub' ist der Stoff. Hebr. 11, 1. Die Stelle lautet in der Bulgata, der Dante folgte: Est autem sides sperendarum substantiarerum, argumentum non apparentium. Luther übersett: Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht deß, das man hoffet, und nicht zweiselt an dem, was man nicht siehet.
  - B. 101. Die Werke find's. Die Bunber.
- B. 125. Zum Grab hin eilend. Als Petrus mit Johannes nach bem Grabe des Erlösers lief und zuerst ankam (Joh. 20, 4—6).

- V. 18. Nach Galizien pilgert. Der Apostel Jakobus, bessen Grab zu Compostella in Galizien von Pilgern besucht wird.
  - 2. 24. Die Speise, die bort oben. Das Auschaun Gottes.
- B. 29. Durch ben die reichen Freuden. Anspielung auf Ep. Jakobi 1, 5, wobei Dante annimmt, daß dieser Brief von Jakobus, bem Sohn des Zebedäus und Bruder des Johannes, verfaßt sei. Jakobus, Petrus und Johannes waren die auserwählten Jünger, welche Christus zu Zeugen seiner Wunder nahm, und wie der letztere die Liebe, Petrus den Glauben symbolisch darstellt, so wird Jakobus als besonderer Bertreter der driftlichen Tugend, der Hossinung, angesehen.
  - B. 38. Bu ben "Bergen". Bergl. Pfalm 121, 1.
- V. 83. Die Tugend, die mir folgte. Die Hoffnung. Der Sprechende ist wieder Jakobus.
- B. 91. Jesaias sagt. Jes. 61, 7. Mit doppeltem Gewand: mit leiblicher und geistiger Seligkeit.
  - 23. 94.- Dein Bruber. Johannes. Bergl. Offenbarung 7, 9.
  - V. 98. Sperent in te. Es hoffen auf dich (Ps. 9, 11).
- B. 101. Daß, wär' der Himmelstrebs. Das Sternbild des Krebses geht einen Wintermonat lang auf, wenn die Sonne untergeht: Wäre der Krebs also ein Stern von jenem Glanze, so würde in diesem Monat sortwährend Tag sein.
  - B. 113. Gelegen an ber Bruft. Johannes.
- B. 128. Die zwei Lichter. Christus und Maria, welche mit dem Leibe gen Himmel fuhren.

- B. 12. Die Kraft, die Ananias. Blinde sehen zu machen (Apostel= geschichte 9, 17).
- B. 38. Mir der auf. Wird von einigen auf Aristoteles, von andern auf Plato bezogen, welcher sagt: Eros ist der erhabenste und älteste aller Götter.
- B. 41. Mosen sagte. 2. Mos. 33, 19. "Bunderbarlich soll es sein, was ich bei dir thun werde."
- V. 43. Die hohe Verkünd'gung. Bezieht sich wahrscheinlich auf ben Anfang bes Evangeliums Johannes.
- B. 53. Des Ablers Christi. Johannes, dem der Abler als Attri= but beigelegt ist.

- B. 64. Das Laub, wovon ber ganze Garten. Die geschaffenen Wesen.
  - B. 91. O Frucht, die ganz gezeitigt. Abam.
- B. 110. Den hohen Garten. Das irdische Paradies auf dem Sipfel des Fegefenerbergs.
  - B. 118. Wo beine Herrin. Im Borhof ber Hölle.
- B. 125. Das nie zu endende Gebäu. Der habykonische Thurmsbau.
- V. 133. El, einer der hebräischen Namen Gottes. Eli heißt "Mein Gott" (Matth. 27, 46), ist also keine andere Form des Namens.
- B. 141. Sieben Stunden. Schon Petrus Comestor, in seiner scholastischen Historie, erwähnt des alten und verbreiteten Glaubens, daß Abam nur 7 Stunden (von der ersten Stunde Morgens, d. h. nach unserer Rechnung 6 Uhr, dis zur zweiten Stunde nach Mittag) im Paradiese verzweilt habe.

- B. 11. Die zuerft gekommne. Betrus.
- B. 41. Linus' Blut. Linus, wie auch die sogleich genannten Cletus, Sirtus, Pius 2c. gehörte zu den ersten Bischöfen von Rom, und mehre von ihnen starben den Märtprertod.
- B. 46. Daß zur Rechten von denen. Daß die Papste die Guelfen bevorzugten auf Kosten der Ghibellinen.
- B. 58. Caorsiner und Basten. Bezieht sich auf die Päpste Joshann XXII., der aus Cahors, und Clemens V., der aus der Gascogne stammte.
- B. 69. Himmelsziege. Der Steinbock, in welchem die Sonne von Mitte December dis Mitte Januar steht.
- B. 80. Den ganzen Bogen. Diese und die folgende Stelle ist natürlich nach dem damaligen Standpunkt der Erdkunde zu beurtheilen. Die Klimate sind auf unsre Erdenhälfte beschränkt, da man nur diese beswohnt glaubte. Das erste Klima umfaßt die heiße Zone, und die Mitte desselben wird durch den Meridian von Jerusalem bezeichnet. Dante war also von diesem bis zum westlichen Ende des Horizonts gelangt.
- B. 82. Uhsses' thör'ge Furt. Der Ocean, den Uhsses durchsschiffen wollte und wo er umkam.
- B. 83. Das Ufer. Phöniziens Küste, von wo Europa, Agenors Toch : ter, burch Jupiter (als Stier) entführt wurde.
- V. 98. Nest ber Leba. Das Sternbild der Zwillinge, Castor und Pollux, der Söhne der Leda.

- B. 137. Der ichonen Tochter. Das menschliche Geschlecht.
- V. 143. Neberseh'nen Hunderttheiles. Bor der Gregorianisschen Zeitrechnung, die erst lange nach Dante (1582) eingeführt wurde, hatte man das Jahr um etwa ½000 eines Tages zu lang angenommen, wodurch im Laufe der Jahrhunderte die Monate in Bezug auf die Jahresezeiten völlig verrückt werden, und also auch der Januar einmal aufhören mußte, ein Wintermonat zu sein.
- B. 145. So lang erharrt. Dante's Hoffnung ging, wie schon mehrfach erwähnt, auf Heinrich VII., bessen Erscheinen in Italien ber langen Noth und den Parteikämpsen ein Ende machen sollte; Heinrich ging indessen auch darin unter.

- B. 32. Der Juno Botin. Der Regenbogen.
- B. 51. Dem Mittelpunkte. Je höher sie sich über die Erbe, als bem materiellen Centrum der Welt, erheben.
- B. 117. Der nächt'ge Widder. Der Herbst, ba ber Widder zu dieser Zeit an unserm Nachthimmel steht.
- B. 130. Dion psius. Der schon früher erwähnte Dionysius Areopasgita, angeblich ein Schüler des Apostel Paulus und erster Bischof von Athen, Verfasser eines Buches über die himmlische Hierarchie.
- V. 133. Gregor. Der berühmte Papst Gregor der Große († 604), der über die Engel andere Ansichten hatte als Dionys.
  - B. 138. Wer's ba oben fah. St. Paulus (2. Kor. 12, 2-4).

- B. 1. Kinder der Latona. Sonne und Mond. Die Zeit, wie lange beibe, die Sonne aufgehend unter dem Widder, der Mond untergehend unter der Wage, zugleich am Horizont stehen, ist eben nur ein Monnent, da sich im Augenblick ihre Stellung durch Auf= und Untergehen verändert.
  - B. 18. In neuen Liebeskräften. Durch Erschaffung ber Engel.
- B. 21. Wassern sich bewegte. 1. Mose 1, 2: "Und der Seist Gottes schwebte auf den Wassern." Die Schöpfung der Welt sand weder vor noch nach der Schöpfung der Geister Statt, da der Schöpfungsatt übershaupt außerhalb der Zeit liegt und daher von einem Früher und Später keine Rede sein kann.
  - B. 24. Drei Pfeilen gleich. Die Engel mitgerechnet.
- B. 28. Die breigestalt'ge Wirkung, eben die Erschaffung der Engel, des Stoffs und der Form.

  11\*\*

- B. 50. Ein Theil der Engel. Satan und die abgefallenen Engel, bei deren Sturz der untere Grund der Elemente, d. h. das Innere der Erde, gestört und umgewandt ward (vergl. Hölle 34, 121).
- B. 80. Nicht der Erinnrung. Betrifft einen von den Scholasstiffern viel behandelten und bestrittenen Punkt: das Gedächtniß der Engel. Dante verwirft sowohl die Meinung derer, die ihnen alles Gedächtniß absprechen, als derer, die ihnen eins nach Art des menschlichen beilegen. Er gesteht den Engeln Gedächtniß zu, aber verschieden von dem unsern, insofern sie die Dinge in Gott schauen, in welchem sie alle zugleich gegenswärtig sind, und es daher eine Zeitfolge der Dinge für die Engel nicht gibt.
- B. 103. Lapi und Bindi, damals sehr gewöhnliche Namen in Florenz.
  - 23. 111. Wahrhaften Grund. Das Evangelium.
- B. 124. St. Anton sein Schwein. Der heilige Antonius, ber Stifter bes Eremitenlebens in Egypten, der mit einem Schwein zu seinen Füßen abgebilbet wird.
- B. 126. Münze sonder Stempel. Die Ablaßzettel, die ohne Autorisation der Kirche verkauft wurden.
  - B. 133. Bas Daniel enthüllt. Bergl. Daniel 7, 10.

- B. 2 ff. Die sechste Stunde, italienisch gerechnet, unser Mittag. Die Zeit, welche hier geschilbert wird, ist die Mittagszeit im Orient (etwa 6000 italienische Meilen von uns), zu welcher Zeit in Italien bald die Sonne aufgeht, der Schatten der Erde auf der andern Seite zum Horizont sinkt, und die Sterne mit dem Andruch der Morgenröthe (der "hellsten Dienerin der Sonne") nach einander allmälig verschwinden.
- B. 39. Himmel reinsten Lichts. Das Emphreum, der Sitz ber Gottheit.
- B. 43. Beide Kriegerschaaren. Die guten Engel, welche gegen die bösen stritten, und die Seligen, welche einst die Laster bekämpften.
- B. 95. Beibe Höfe bes Himmels. Die der Engel und ber Heiligen.
- B. 136. Des erhabnen Heinrichs. Kaiser Heinrich VII., der erste Luxemburger, starb in Italien, noch vor Dante, 1313.
  - B. 143. Ift Einer bann. Papft Clemens V. (1305—1314).
- B. 147. Wo Simon Magus. In der Hölle am Strafort der Simonisten. Vergl. Hölle, 19. Gef., 52.

V. 3. Zur Braut erkoren, die Seligen; die andre, die Engel. V. 58. Ein Andrer, wie sich nachher ergibt, der heilige Bernhard von Clairvaur, der Prediger des Kreuzzugs und einer der ausgezeichnetsten

Geistlichen des Mittelalters, + 1153.

- B. 104. Heil'ges Schweißtuch. Die sogenannte Beronika, die berühmte Reliquie in Rom, ein Schweißtuch, das der Sage nach eine Frau Christus auf seinem Gange zur Kreuzesstätte reichte, und worin sich seine Gesichtszüge abdrückten. Es trägt die lateinisch-griechische Untersschrift vera icon (das wahre Bild), woraus man den Namen Veronika ableitet.
  - B. 124. Den Wagen. Der Sonnenwagen, die aufgehende Sonne.
  - 2. 127. Friedensoriflamme. Die heilige Jungfrau.

- V. 5. Jene bort. Eva.
- B. 11. Die Ahnfrau bes Sängers. Ruth.
- B. 15 ff. Der Rose folge. Die Versammlung der Seligen bildet eine große Rose, in deren Mitte Maria thront, und die von oben senkrecht in zwei Hälften getheilt ist. Die rechte Hälfte besteht aus Seligen des alten Bundes, die an den zukünftigen Christus glaubten, und auf dieser Seite ist die Blume reif, d. h. alle Sitze sind besetzt. Links sitzen die Seelen, die an den gekommenen Christus glaubten, und auf dieser Seite sind noch viele Sitze leer. Zwischen beiden Hälften bilden die Scheidewand einersseits: die hebräischen Frauen, die unter der Maria sitzen, andrerseits: Joshannes der Täuser und die großen Kirchenlehrer Franciskus, Benezdikt 2c. Dem Mittelpunkt der Rose am nächsten (B. 40) ist der Platzsit die Seelen derer, die im Kindesalter gestorben sind, aber die Tause empfangen haben.
  - 23. 69. Der Zorn bewegte. Jakob und Esau (1. Mos. 25, 21 ff.).
  - B. 86. Am meisten gleicht. Das Angesicht ber heiligen Jungfrau.
  - B. 112. Der bie Palme. Der Engel Gabriel.
  - B. 121. Der ihr zur Linken. Abam.
  - 23. 124. Jenen alten Bater. Der Apostel Betrus.
  - V. 127. Und Jener. Der Apostel Johannes.
  - B. 131. Der Führer. Mofes.
- V. 133. Anna, die Mutter der Jungfrau Maria; sie sitzt Petrus gegenüber auf dem untern Theil der Rose, wo Johannes der Täuser thront

während auf bemselben Theile, Abam gegenüber, Lucia sitt. Letztere ist uns schon im 2. Gesang der Hölle begegnet, als Abgesandte der Beatrix.

### 33. Sefang.

- 28. 9. Diefe Blume. Die Rose ber Seligen.
- B. 40. Die Angen, die. Die heilige Jungfrau.
- B. 95. Die Fahrt, die schauen ließ. Der Argonautenzug.



## Drudfehler und nachträgliche Berbefferungen.

In ber Ginleitung:

Seite X, Zeile 17 von oben, statt: scholastischen — Fritisch en.

" XU, " 6 von unten, statt: Der sandte — Der Papst sandte.

"XIII, " 1 von unten)

"XIV, " 14 von unten ftatt: Fagginola — Fagginola.

" XV, " 16 von oben )

"XIX, " 1 von oben, statt: Unzahl — Anzahl.

In der Hölle:

Ges. 5, B. 105, lies: "Daß, wie du siehst, sie noch nicht von mir weichet."

3m Fegefeuer:

Ges. 16, B. 32, lies: "So bu mir folgst, erfährst bu Bunberbinge."

3m Parabies:

Bef. 6, B. 101, lies: Die gelben Lilien ber, ber will's für fich nur.

Ges. 9, B. 90, statt: trennen — trennet.

Drud vom Bibliographischen Inftitut (M. Meber) in Silbburghaufen.

/ 6R 55

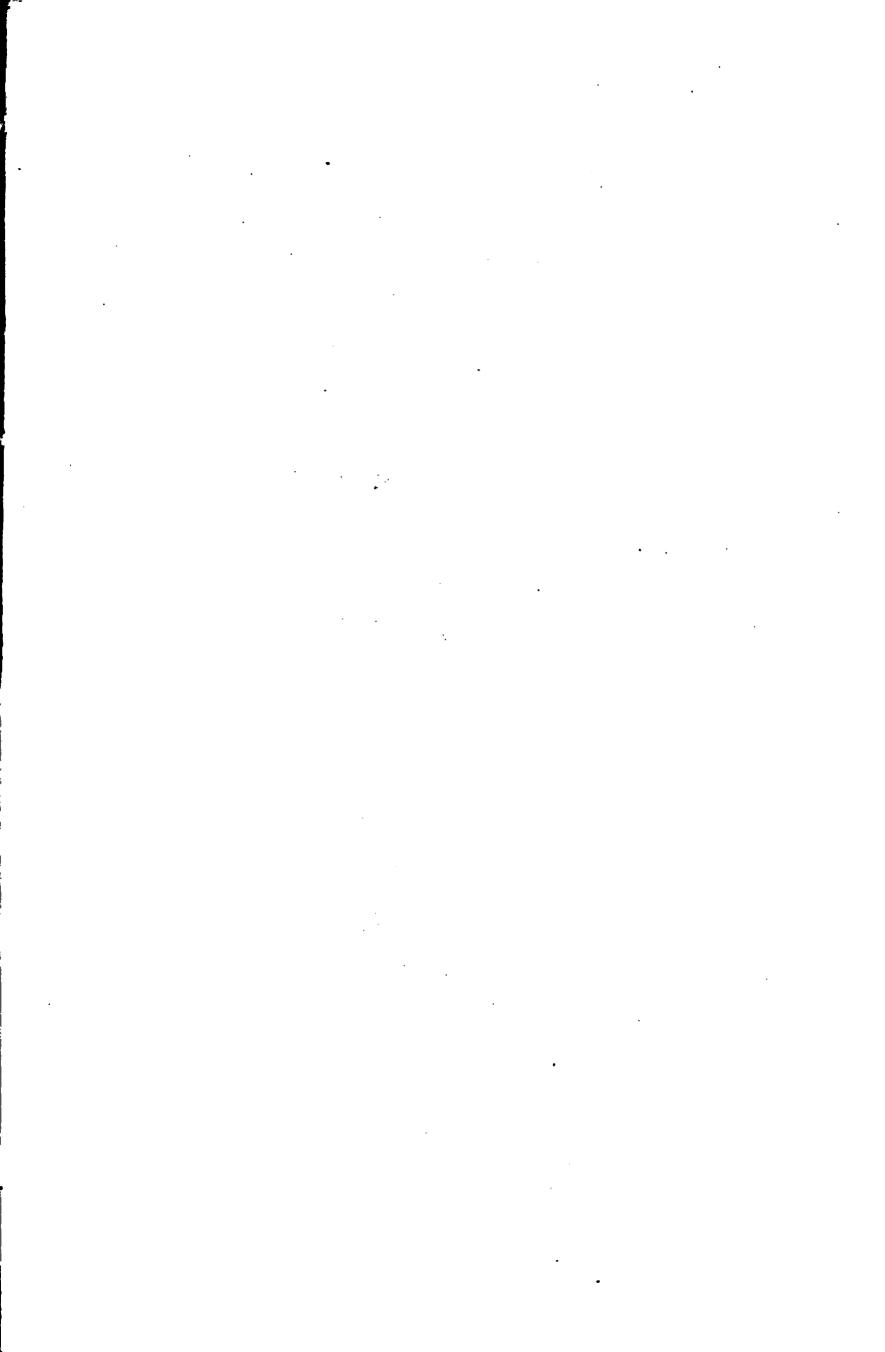

|  |   |  | • |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

| ÷ |  |     |  |
|---|--|-----|--|
|   |  | •   |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  | • · |  |
|   |  | ·   |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |

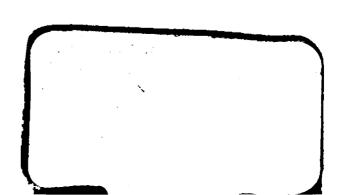